



3-VOA

.

•



# Journal für Gasbeleuchtung

und

verwandte Beleuchtungsarten.

Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

Monatschrift

von

N. H. Schilling, Director der Genbeleuchtenge-Genellschaft in Nünchen.

Sechster Jahrgang.

Mit 10 lithographirten Tafeln und mehreren Holzschnitten

München, 1863. Verlag von Rad. Oldenbourg.



## Inhalts-Verzeichniss.

### 1. Rundschau.

| Jeannency †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |         |        |        |     |      |      | 6   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|-----|------|------|-----|---|
| Concurrenz-Gasanstalt in Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |         |        |        |     |      |      | 414 |   |
| Wagen oder Messen der Kohlen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |         |        |        |     |      |      | 84  |   |
| Kohlentarifkarte von Justizrath Braun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |         |        |        |     |      |      | 54  |   |
| Sir, W. Armstrong über Newcastle-Kohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n       |        |         |        |        |     |      |      | 384 |   |
| Ueber Leuchtwerthbestimmung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |         |        |        |     |      |      | 285 |   |
| Apparate zur Bestimmung des Doppelt-Sc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hwefe   | lkohl  | enstofi | 5      |        |     |      |      | 353 |   |
| Natron im Leuchtgase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |        |        |     | Ċ    |      | 88  |   |
| Das Acetylen im Leuchtgase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |         |        |        |     |      |      | 13  |   |
| Einfluss des Seewassers auf die Kohlen f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ür die  | Gasi   | einigu  | ng     |        |     |      | 382. | 414 |   |
| Eisenreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |         |        | ·      |     |      |      | 355 |   |
| Exhaustor von E. Bourdon in Peris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |         |        | •      |     |      |      | 8   |   |
| S. Elster's Regulator für Exhaustoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |         |        |        |     |      |      | 6   |   |
| Adamson's Dampfventil für Exhaustoren, n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nitgeth | eilt 1 | on B.   | W. Th  | urston | in  | Hami | hurg | 7   |   |
| Gummidichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |         |        |        |     |      |      | 115 |   |
| Gasseiserne Röhren mit Schraubenverbind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | uug     |        |         |        |        |     |      |      | 288 |   |
| Brenner mit Kapseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |         |        |        |     |      |      | 119 |   |
| Specksteinhrenner von J. G. Städtler in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nurnh   | erg    |         |        |        |     |      |      | 351 |   |
| Regnault & Dumas, Versuche über Bren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ner     |        |         |        |        |     |      |      | 9   | _ |
| Belenchlung von Eisenhahnwagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |         |        |        |     | Ċ    | 8.   | 418 |   |
| Pariser Theaterbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |         |        |        |     |      |      | 8   |   |
| Ventilation and Erleuchtung von Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n in    | Lond   | on nn   | d Peri |        |     |      |      | 86  |   |
| Gasmaschine von Hugon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |         |        |        |     |      |      | 89  |   |
| Domenschmuek mit Gasheleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |         |        |        |     |      |      | 90  |   |
| Amerikanisches Erdől                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |        |        | 15, | 45.  | 285. | 351 |   |
| Die Leuchtkraft des amerikanischen Erdöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | s .     |        |         |        |        |     |      |      | 45  |   |
| Preissteigerung des amerikanischen Erdöls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5       |        |         |        |        |     |      | 15.  | 351 |   |
| Explosion darch Erdől                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |         |        |        |     |      |      | 417 |   |
| Photometrische Messung eines electrischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a Lich  | tes    |         |        |        |     | Ĭ.   |      | 418 |   |
| Naphtelin, zum Ausstopfen von Vogeln au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ngewa   | ndt    |         |        |        |     |      |      | 14  |   |
| Versammlung der Gasfachmänner Deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lands   | in M   | üncher  | ,      |        |     |      | 118. | 199 |   |
| Gasversammlang in Schottland .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |         |        |        |     |      |      | 383 |   |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |         |        |        |     |      |      |     |   |
| Handbuch für Holz- und Torfges-Beleucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        | r. W.   | Reissi | g      |     |      |      | 352 |   |
| Gas-Manipulation von H. Banister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |        |        |     |      |      | 352 |   |
| Townson and the second of the |         |        |         |        |        |     |      |      |     |   |

## II. Correspondenz.

| L'eher die Absorption von Gea durch das Wasser in den Gasuhren                                                                             | . Selic<br>90 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                            | 91            |
| Veber Cokescribber mit durchlöcherten Platten Ueber Gasbehälter mit einem einzigen Ein- und Ansgangsrohr                                   | 120           |
|                                                                                                                                            | 156           |
|                                                                                                                                            | 0.10          |
|                                                                                                                                            | 419           |
| Veber Gasanalysen von Silberaclenidt                                                                                                       |               |
| Ueher eine Gasexplosion in Utrecht von Prof. Mulder                                                                                        | 420           |
|                                                                                                                                            |               |
| III. Abhandlungen, Berichte und Notizen.                                                                                                   |               |
| Untersuchungen über Gaskohlen von N. II. Schilling 120, 138, 21                                                                            | 9. 317        |
| Untersuchung über die chemische Zusummensetzung des Holzgases von Dr. W. Beissig 38                                                        |               |
| Ucher den Einfluss der Drahtgitter auf den Heizeffect der Gasflamme von Professo                                                           |               |
| A. Voyel                                                                                                                                   |               |
| Ueber das Verhalten von Thonretorien, welche den Einflüssen von Nasse und Fros                                                             |               |
| ausgesetzt gewesen sind, von L. Eisenhuth                                                                                                  | . 91          |
| Bestimmung der Temperaturen, welche eiserue, in der nothigen Hitze zur Holzgas-                                                            |               |
| Bereitung dienende Retorten zeigen, mittelst eines neuen Pyrometers, von                                                                   |               |
| Dr. W. Reissig                                                                                                                             | . 259         |
|                                                                                                                                            | . 274         |
| Wechselventil von B. hruger  Dachconstruction zum Gasbehälter-Gehände der Imperial-Continental-Gas-Association                             |               |
| zu Berlin, von W. Schredler                                                                                                                | . 438         |
|                                                                                                                                            |               |
|                                                                                                                                            |               |
|                                                                                                                                            | . 228         |
| Electromagnetische Maschine zur Lichterzeugung  Ueber d. Schwefelgehalt verschiedener fitherischer Beleuchtungsmaterialien v. Dr. II. 1 oh |               |
| Vorsache über einigt Beleuchtungsmalerialien von Dr. Mars                                                                                  | . 16          |
| Chemisch-technische Untersuchungen über das amerikanische Petroleum von Prof                                                               |               |
|                                                                                                                                            |               |
|                                                                                                                                            | 6. 334        |
| Zur Technologie des amerikanischen Erdöls von Dr. Wiederhold                                                                               | . 56          |
| Silzungsprotokolle der fünften Versammlung des Vereins von Gasfachninners                                                                  |               |
|                                                                                                                                            |               |
| Deutschlands in Munchen am 21., 22 and 23. Mai 1863                                                                                        | . 272         |
| Nr. 1. Jahres - und Cassenhericht, erstattet vom Vorstande, Commissionsrati                                                                |               |
|                                                                                                                                            | n<br>. 208    |
| Blochmann                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                                                            | . 211         |
| Nr. 3. Ueber Photometrie und die Beziehungen der einzelnen Bestendtheile der                                                               |               |
| Leuchtgases zur Lichtentwickelung von G. M. Blochmann                                                                                      | . 213         |
| Nr. 4. Chemische Untersuchungen über die Verwitterung der Steinkohlen                                                                      | . 217         |
| Nr. 5. Notiz ther das Anfeuern von Thonretorten von Th. Boucher                                                                            | . 257         |
| Nr. C. Ueher Thourelortenfahrikation von J. R. Geith                                                                                       | . 262         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr. 7. Ueher Thonretorten von Baumeister Schnuhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268   |
| Nr. 8. Ueber Reinigung mit Rasenerz von Baumeister Schnuhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270   |
| Nr. 9. Ueber Gasöfen mit 6 Retorten von Baumeister Schunhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 272   |
| Nr. 10. Ueber Naphtalinverstopfungen von Baumeister Schnuhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 294   |
| Nr. 12. Anfragen von Schwarzer aus Görlitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 298   |
| Nr. 13. Anfrage des Verwaltungs-Ausschusses der Münchener Gas-Beleuchtungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 299   |
| Nr. 14. Antwortschreihen an den Verwaltungs-Ausschnss der Münchener Gas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Beleuchtungs-Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 302   |
| Nr.15. Anfrage von O. Wagner ans Coblenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 304   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Gutachten über das Steinkohlen-Gaswerk Constanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61    |
| Technisches Gutachten über das Gaswerk Tübingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99    |
| Die Gesenstelt in Hersfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102   |
| Protokoll über die technische Prüfung der Gasanstalt Frankenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 183   |
| Protokollarischer Bericht über den Befund der neu errichteten Gesanstalt in Rastatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 362   |
| Verzeichniss derjenigen Aussteller, welche auf der Londoner Ausstellung für Gegen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| stande aus dem Gebiete des Beleuchtungswesens durch Preismedzillen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| chrenvolle Erwähnung ausgezeichnet worden sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66    |
| the state of the s | 0.0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| IV. Gesetze und Verordnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Regulativ uber Ausführung von Gasrobrieitungen und Gasbeleuchtungs-Aulagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 261   |
| Instruction für die Prüfung und Stempelung der Guszühler in Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| instruction fur die rrufung und Stempelung der Gestender in manchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| V. Statistische Mittheilungen, Betriebsberichte und Abrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Allgemeine österreichische Gasgesellschaft. — Geschaftshericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 392   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 372   |
| Altenburg. — Abrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Augsburg. — Nene Aetiengesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 392   |
| Bensheim. — Einführung der Gasheleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74    |
| Bernburg. — Einführung der Gasbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74    |
| Bernkastel. — Einfübrung der Gashelenchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137   |
| Brandenburg a. H Bröffnung der Anstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21    |
| Breslou, Bau einer zweiten Gasanstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 312   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107   |
| Buchbolz Einführung der Gasbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137   |
| Constanz. — Gutachtem , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61    |
| Darmstadt, Betriebsresultate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105   |
| Dessau, Deutsche Contineutal-Gas-Gesellschaft, Betriebsberichte und Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| rechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 408   |
| Elmshorn - Retrieberschanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 444   |

|                                                           |    |   |   |     | Seite |
|-----------------------------------------------------------|----|---|---|-----|-------|
| Frankenstein Eroffnung der Anstelt                        |    |   |   |     | 392   |
| Frankenthal Prufungsprotokoll                             |    |   |   |     | 183   |
| Fulda. — Aulage der Fahrik                                |    |   |   |     | 137   |
| Gaildnrf Einführung der Gasbeleuchtung                    |    |   |   |     | 74    |
| Glatz Einfuhrung der Gasheleuchtung                       |    |   |   |     | 312   |
| Glauchau Geschäftshericht                                 |    |   |   | 27. | 400   |
| <ul> <li>Herabsetzung des Gaspreises</li> </ul>           |    |   |   |     | 74    |
| Gorlitz, Betriebsbericht                                  |    |   |   |     | 238   |
| Grossenhain Betriebsbericht                               |    |   |   |     | 199   |
| Grunstadt - Bericht über die Austalt                      |    |   |   |     | 309   |
| Halle Betriehsresultate                                   |    |   |   |     | 191   |
| Hersfeld Bericht über die Anstalt                         |    |   |   |     | 102   |
| Kaiserslautern Betriebsresultate                          |    |   |   |     | 107   |
| Kiel Geschuftshericht                                     |    |   |   | 31. | 365   |
| Kochem Einfuhrung der Gasheleurhtung                      |    |   |   |     | 137   |
| Kronach Eröffnung der Gasbeleuchtung                      |    |   |   |     | 74    |
| Leipzig Notiz                                             |    |   |   |     | 136   |
| Leobschutz Einführung der Gasheleuchtung                  |    |   |   |     | 137   |
| Limbuch Einfuhrung der Gasbeleuchtung                     |    |   |   |     | 137   |
| Lissa Einführung der Gasheleuchtung                       |    |   |   |     | 137   |
| Lühech. — Betriehsbericht                                 |    |   |   | į.  | 109   |
| Liudenau, - Einführung der Gasbeleuchtung                 |    |   |   |     | 188   |
| Nordlingen Einführung der Gasheleuchtung                  |    |   | · | ·   | 136   |
| Oberrad, - Einführung der Gasbeleuchtung                  |    |   |   |     | 74    |
| Ohlau, - Einführung der Gesbeleuchtung                    |    |   |   | 74. | 138   |
| Plagwitz. — Einführung der Gasbeleuchtung                 | Ċ  |   | Ċ |     | 188   |
| Pilsen, - Mittheilungen über die Anstalt                  |    | Ċ |   | Ċ   | 136   |
| Prag. — Errichtung einer zweiten Austelt                  |    |   |   | :   | 137   |
| Mittheilungen                                             |    | : | Ċ |     | 344   |
| Quedlinburg. — Einführung der Gasbeleuchtung              |    | : | : |     | 312   |
| Rastatt. Protokollarischer Bericht                        |    | Ċ | Ċ |     | 362   |
| Regenshurg. — Jahresahrechnung                            | •  | : | : | Ċ   | 75    |
| Reichenbach in Schlesien. — Eröffnung der Gasenstelt .    | •  |   |   |     | 392   |
| Reichenberg in Böhmen. — Ermässigung des Gaspreises       | Ċ  | : | • |     | 74    |
| Remscheid, — Einführung der Gasbeleuchtung                | ÷  | : |   | :   | 74    |
| Riga, Mittheilungen über die Anstalt                      |    | : | Ċ | Ċ   | 106   |
| Bensdarf. — Mittheilungen über die Ausführung der Anstalt | i. | : | • | Ċ   | 188   |
| Sasrgemund, — Einfuhrung der Gasbeleuchtung               |    | : | : | :   | 22    |
| Schwabach. — Mittheilungen über die Austalt               | Ċ  | : | : |     | 137   |
| Schweidnitz, — Einführung der Gashelenchtung              | Ċ  | : | : | :   | 137   |
| Sieghurg. — Eröffnung der Gasheleuchtung                  | •  |   | • |     | 74    |
| Soest. — Mittheilungen über das Unternehmen               |    | : |   | :   | 74    |
| Stade. — Betriebsbericht                                  | :  | : | : | :   | 278   |
|                                                           |    |   |   |     |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | •                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| Veimar. — Betriebsrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      | 24.                                                                                                                                                                                      | 406                                                                                                                                              |
| Vesel. — Bildning einer Actiengesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | 343                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
| VI Nane Erfindu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | noen                                              | hnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pater                                          | nte.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 400.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | Salta.                                                                                                                                           |
| Adamson, Damofventil für Exhaustoren 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jano                                              | a E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . Nat                                          | btalin                                                                      | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausst                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | ier J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tr.,                                           | speck:                                                                      | einbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eguer                                                                                                |                                                                                                                                                                                          | 331                                                                                                                                              |
| fugon. Gasmaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| ketin, — Betricherealitate  (22, 276  kolp, — Reffinding der Antol)  (22, 276  kolp, — Reffinding der Antol)  (23, 276  kolp, — Reffinding der Antol)  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24, 406  (24)  (24)  (24)  (24)  (24)  (25)  (26)  (27)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (28)  (38)  (38)  (38)  (38)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  (48)  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210                                            | 904                                                                         | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2**                                                                                                  | 200                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
| daumer G.A., Augaburg - un cerm 01, 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| Date of Parties Continue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      | 401                                                                                                                                                                                      | 0.10                                                                                                                                             |
| Bahnmayer J. L., Esslingen — Gasröhren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W. S.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 42.                                          | 82,                                                                         | 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | w. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.                                            | 82,<br>282.                                                                 | 11G.<br>314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 154.<br>347.                                                                                         | 376.                                                                                                                                                                                     | 412                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | w. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.                                            | 82,<br>282.<br>82,                                                          | 116.<br>314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 154.<br>347,<br>155,                                                                                 | 378.<br>195.                                                                                                                                                                             | 412<br>245.                                                                                                                                      |
| Best R., Birmingham — Gasbeleuchtungsge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | genstär                                           | w. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42,                                            | 82,<br>282,<br>82,<br>283,                                                  | 116.<br>314.<br>16. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 154.<br>347.<br>155.<br>350.                                                                         | 378.<br>195.<br>381.                                                                                                                                                                     | 412<br>245.<br>411                                                                                                                               |
| Best R., Birmingham — Gasbeleuchtungsge<br>Boucher Th., St. Ghislain — Thouretorten 4, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | genstär<br>2. 82.                                 | w. 3<br>ide 6<br>116.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42.                                            | 82,<br>282,<br>82,<br>253,<br>99, 24                                        | 116.<br>314.<br>16. 1<br>316.<br>5,316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154.<br>347.<br>155.<br>350.<br>6. 350                                                               | 378.<br>195.<br>381.<br>. 381                                                                                                                                                            | 412<br>245,<br>411<br>, 411                                                                                                                      |
| Best R., Birmingham — Gasbeleuchtungsge<br>Boucher Th., St. Ghislain — Thouretorten 4. 4'<br>Buchhalter gesucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | genstär<br>2. 82.                                 | w. 3<br>ide 6<br>116,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42.<br>43.<br>56. 1                            | 82,<br>282,<br>82, 1<br>283,<br>99, 24                                      | 116.<br>314.<br>16. 1<br>316.<br>5.316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154.<br>347.<br>155.<br>350.<br>6, 350                                                               | 378.<br>195.<br>381.<br>. 381                                                                                                                                                            | 412<br>245,<br>411<br>411<br>381                                                                                                                 |
| Best R., Birmingham — Gasbeleuchtungsge<br>Boucher Th., St. Ghislain — Thouretorten 4. 4'<br>Buchhalter gesucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | genstär<br>2. 82.                                 | w. 3<br>ide 6<br>116,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 42.<br>. 43.<br>56. 1                        | 82,<br>282,<br>82,<br>283,<br>99, 24                                        | 116,<br>314,<br>16, 1<br>316,<br>5, 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154.<br>347.<br>155.<br>350.<br>6, 350                                                               | 378.<br>195.<br>381.<br>. 381                                                                                                                                                            | 412<br>245,<br>411<br>411<br>381<br>242,                                                                                                         |
| Geet R., Birmingham — Gasbeleuchtungsge<br>Boucher Th., St. Ghislain — Thomretorten 4. 4<br>Suchhalter geaucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | genstär<br>2. 82.                                 | w. 3<br>ide 6<br>116, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 42.<br>. 43.<br>56. 1                        | 82,<br>282,<br>82,<br>283,<br>99, 24                                        | 116,<br>314,<br>16, 1<br>316,<br>5, 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154.<br>347.<br>155.<br>350.<br>6, 350                                                               | 378.<br>195.<br>381.<br>. 381<br>. 381<br>. 380.                                                                                                                                         | 412<br>245,<br>411<br>, 411<br>381<br>242,<br>410                                                                                                |
| Seef R., Birmingham — Gasbeleuchtungsge  Boucher Th., St. Ghislain — Thouretorten 4. 4.  Suchhalter gesucht  Lowen Jos. & C., Newcastle on Tyne — Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | genstär<br>2. 82.<br>nonreton<br>parate           | w. 3<br>ide 6<br>116, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 42,<br>. 43,<br>56, 1                        | 82,<br>282,<br>82,<br>283,<br>99, 24                                        | 116. 1<br>314.<br>116. 1<br>316.<br>5,316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154.<br>347.<br>155.<br>350.<br>6, 350<br>154.<br>350.                                               | 378.<br>195.<br>381.<br>. 381<br>. 381<br>. 380.                                                                                                                                         | 412<br>245,<br>411<br>, 411<br>381<br>242,<br>410<br>381                                                                                         |
| Seet R., Birmingham — Gasbeleuchtongsge  Nowcher Th., St., Ghinlain — Thouretorten 4. 4'  Suchhalter geanchi  Down Jos. & C., Newcastle on Tyne — Th  Deanga P., Heidelberg — Bunsen'sche Api  nasappearate offeriri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | genstär<br>2. 82.<br>nonreton<br>parate           | w. 3<br>ide 6<br>116, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 42,<br>. 43,<br>56, 1                        | 82,<br>282,<br>82,<br>283,<br>99, 24                                        | 116. 1<br>314.<br>116. 1<br>316.<br>5,316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154.<br>347.<br>155.<br>350.<br>6, 350<br>154.<br>350.                                               | 378.<br>195.<br>381.<br>. 381<br>. 381<br>. 380.                                                                                                                                         | 412<br>245,<br>411<br>381<br>242,<br>410<br>381<br>410                                                                                           |
| Nest R., Birmingham — Gabeleuchkongge<br>Boucher Ja., Sl. Ghislain — Thomretorten 4. 4:<br>buchhaller geschi<br>Josep Jar. 4 C., Newcastle on Type — The<br>Deengo P., Heidelberg — Bunsen'sche App<br>anapparate offerirt<br>insonneter gesochi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | genstär<br>2. 82.<br>nonretor                     | w. 3<br>ide 6<br>116, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 42,<br>. 43,<br>56, 1                        | 82,<br>282,<br>82,<br>283,<br>99, 24                                        | 116. 1<br>314.<br>116. 1<br>316.<br>5,316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154.<br>347.<br>155.<br>350.<br>6, 350<br>154.<br>350.                                               | 378.<br>195.<br>381.<br>. 381<br><br>194.<br>380.                                                                                                                                        | 412<br>245,<br>411<br>381<br>242,<br>410<br>381<br>410<br>84                                                                                     |
| Seef R., Birmingham — Gabeleuchinguge Swecher Th., St. Ghidain — Thouretorte a. 4. Suchhalter genecht Cowen Jos. & C., Newcastle on Tyne — Th Dennya P., Heidelberg — Bunnen'sche App asspeparte Offerit assoneter gesecht asschniker gesecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | genstär<br>2. 82.<br>nonretoi<br>parate           | w. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 42,<br>. 43,<br>56, 1                        | 82,<br>282,<br>82,<br>283,<br>99, 24                                        | 116. 1<br>314.<br>116. 1<br>316.<br>5,316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154.<br>347.<br>155.<br>350.<br>6, 350<br>154.<br>350.                                               | 378.<br>195.<br>381.<br>. 381<br>. 380.<br>. 380.<br>. 4.                                                                                                                                | 412<br>245,<br>411<br>381<br>242,<br>410<br>381<br>410<br>84<br>285                                                                              |
| Need R., Birmingham — Gebeleuchkonguge Noucher Ja., Sl. Ghislain — Thomretortes 4. 4' Nouchaller gesucht Nomen Joz. 4' C., Newcastle on Type — Th Nemyon P., Heidelberg — Bunsen'sche App asspopmente Offerrir insometer gesucht instechniter gesucht instechniter gesucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | genstär<br>2. 82.<br>nonretoi<br>parate           | w. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.                                            | 82,<br>282,<br>82,<br>283,<br>99, 24<br>82,<br>284,                         | 116, 1<br>314, 16, 1<br>316, 1<br>5, 316, 1<br>115, 316, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154.<br>347.<br>155.<br>350.<br>6, 350<br>-<br>154.<br>350.                                          | 378.<br>195.<br>381.<br>. 381<br>. 380.<br>. 380.<br>. 4.                                                                                                                                | 412<br>245,<br>411<br>381<br>242,<br>410<br>381<br>410<br>84<br>285                                                                              |
| Need R., Birmingham — Gebeleuchkonguge Noucher Ja., Sl. Ghislain — Thomretortes 4. 4' Nouchaller gesucht Nomen Joz. 4' C., Newcastle on Type — Th Nemyon P., Heidelberg — Bunsen'sche App asspopmente Offerrir insometer gesucht instechniter gesucht instechniter gesucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | genstär<br>2. 82.<br>nonretoi<br>parate           | w. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.                                            | 82,<br>282,<br>82,<br>283,<br>99, 24<br>82,<br>284,                         | 116, 1<br>314, 16, 1<br>316, 1<br>5, 316, 1<br>115, 316, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154.<br>347.<br>155.<br>350.<br>6, 350.<br>154.<br>350.<br>243.                                      | 378.<br>195.<br>381.<br>. 381<br>. 380.<br>. 380.<br>. 4.                                                                                                                                | 412<br>245,<br>411<br>381<br>242,<br>410<br>381<br>410<br>84<br>285<br>83                                                                        |
| Seed R., Birmingham — Gabeleuchiongue Nucker Ta., St. Ghidain — Thoureterten 4. 4 Nuchaller gesuchi Nucen Jos. & C., Newcastle on Type — Th Newmy Jos. & C., Newcastle on Type — Th Newmy P., Heidelberg — Bunsen'sche Ap nasapparate Geriri nasameter gesuchi nasameter gesuchi nasameter gesuchi nasameter gesuchi nasameter gesuchi nasameter na kanten gesuchi na kanten g | genstär<br>2. 82.<br>nonretor<br>parate           | w. 3 ide 6 i16,1 rten 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42.<br>43.<br>56. 1<br>. 44.                   | 82,<br>282,<br>82,<br>283,<br>99, 24<br>82,<br>284,<br>198,                 | 116, 1<br>314, 1<br>16, 1<br>316, 5, 316, 316, 316, 1<br>199, 81, 1<br>241, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154.<br>347.<br>155.<br>350.<br>6. 350.<br>154.<br>350.<br>243.                                      | 378.<br>195.<br>381.<br>. 381.<br>. 380.<br>. 380.<br>. 4.<br>                                                                                                                           | 412<br>245,<br>411<br>411<br>381<br>242,<br>410<br>381<br>410<br>84<br>285<br>83<br>410                                                          |
| Seef R., Birmingham — Gabeleuchinguge Soucher Ta, St. Ghidain — Thouretorter a 4. 4* Suchhalter geaschi Deemga P., Heidelberg — Bunsen'sche App assapperate offeriri assoneter gesuchi saschnitze gesuchi saschnitze gesuchi saschnitze gesuchi sasch per perin — Thouretorten – and Souchers P., Berlin — Tosurkere .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | genstär 2. 82. nonretor parate Chumot             | w. 3 ide 6 i116.1 rten 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 42.<br>. 43.<br>. 56. 1<br>. 44.             | 82,<br>282,<br>82,<br>283,<br>99, 24<br>82,<br>284,<br>198,                 | 116. 1<br>314.<br>116. 1<br>316. 5.316<br>5.316<br>115. 316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 154,<br>347,<br>155,<br>350,<br>350,<br>350,<br>243,<br>350,                                         | 378.<br>195.<br>381.<br>. 381.<br>. 381.<br>. 380.<br>                                                                                                                                   | 412<br>245,<br>411<br>381<br>242,<br>410<br>381<br>410<br>84<br>285<br>83<br>193,<br>410<br>414                                                  |
| Seed R., Birmingham — Gabeleuchiongge Nucker Ta., St. Ghidain — Thoureterten 4. 4' Nuchaller gesucht Nucen Jos., & C., Newcastle on Tyne — Th Deunga P., Heidelberg — Bunsen'sche Ap nasapparate Offerir nasameter gesucht nasaben zu kaufen gesucht nasaben zu kaufen gesucht Neide A. R., Coburg — Thoureforten und Teith A. R., Coburg — Thoureforten und Neider A., Geal — Gasahren . Neider A., Geal — Gasahren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | genstär 2. 82. nonretoi parate Chemot             | w. 3  de 6  116.1  rien 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42. 43. 56. 1 . 44                             | 82, 282, 82, 1283, 99, 24<br>. 82, 284,                                     | 116, 116, 116, 116, 117, 116, 117, 116, 117, 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154<br>347,<br>155,<br>350,<br>350,<br>350,<br>1154,<br>350,<br>243,<br>114,<br>349,                 | 378.<br>195.<br>381.<br>381.<br>381.<br>380.<br>4.<br>4.<br>380.<br>4.<br>380.<br>380.<br>4.<br>380.<br>380.                                                                             | 412<br>245,<br>411<br>381<br>242,<br>410<br>381<br>410<br>84<br>285<br>83<br>193,<br>410<br>414<br>378                                           |
| Seed R., Birmingham — Gabeleuchiongge Nucker Ta., St. Ghidain — Thoureterten 4. 4' Nuchaller gesucht Nucen Jos., & C., Newcastle on Tyne — Th Deunga P., Heidelberg — Bunsen'sche Ap nasapparate Offerir nasameter gesucht nasaben zu kaufen gesucht nasaben zu kaufen gesucht Neide A. R., Coburg — Thoureforten und Teith A. R., Coburg — Thoureforten und Neider A., Geal — Gasahren . Neider A., Geal — Gasahren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | genstär 2. 82. nonretoi parate Chemot             | w. 3  de 6  116.1  riten 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42. 43. 56. 1 . 44                             | 82, 282, 82, 1283, 99, 24<br>. 82, 284,                                     | 116, 116, 116, 116, 117, 116, 117, 116, 117, 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154<br>347,<br>155,<br>350,<br>350,<br>350,<br>1154,<br>350,<br>243,<br>114,<br>349,                 | 378.<br>195.<br>381.<br>. 381.<br>. 380.<br>. 380.<br>. 4.<br>. 380.<br>. 4.<br>. 380.<br>. 380.<br>. 381.                                                                               | 412<br>245,<br>411<br>381<br>242,<br>410<br>381<br>410<br>84<br>285<br>83<br>193,<br>410<br>414<br>378<br>411                                    |
| Seef R., Birmingham — Gabeleuchkinguge Stoucher Th., Sl. Ghidain — Thomestortes 4.4 Suchhalter genecht December G., C., Newcastle on Tyne — Th Senage F., Heidelberg — Bunsen'sche App Sansoneter gesecht Sansoneter gesecht Sansoneter gesecht Sansoneter gesecht Sansoneter gesecht Sansoneter neue St. Sansoneter Gesecht Sansoneter Besch Sansoneter Gesecht Sa | genstär 2. 82. nonretor parate Chamot 116. 5. 83. | w. 3  dde 6  116.1  rien 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.<br>43.<br>56. 1                            | 82, 282, 82, 283, 99, 24<br>82, 284, 198,                                   | 116. 1314. 16. 1316. 1316. 15. 316. 1115. 316. 1199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154,<br>347,<br>155,<br>350,<br>350,<br>350,<br>243,<br>349,<br>314,<br>351,                         | 378.<br>195.<br>381.<br>381.<br>381.<br>380.<br>380.<br>4.<br>4.<br>53.<br>380.<br>53.<br>380.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.<br>58.<br>58.<br>58.<br>58.<br>58.<br>58.<br>58.<br>58 | 412<br>245.<br>411<br>411<br>381<br>242.<br>410<br>381<br>410<br>84<br>285<br>83<br>193.<br>410<br>414<br>417<br>417<br>417<br>418<br>411<br>417 |
| Seef R., Birmingham — Gabeleuchinguge Soucher Th., St. Ghidain — Thourestorten 4, 4' Suchhalter genecht Lowen Jos. & C., Newcastle on Tjue — Th Dennya P., Heidelberg — Bunsen'sche Applassperste Offerit sassperste Offerit sassperste Genecht sasschmiter gesucht lassch in St. Genecht — Genecht A. R., Coburg — Thouretorten and Duckhars F., Berlin — Genechten 4, 42, 82, Anadstery E., Berlin — Benil - Zifferbisture 45 Ochranna & Kuben, Berlin — Benil - Zifferbisture 45 Ochranna & Kuben, Berlin — Benil - Zifferbisture 45 Ochranna & Kuben, Berlin — Benil - Zifferbisture 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | genstär<br>2. 82.<br>nonretor<br>parate<br>Chemot | w. 3 ade 6 116.1 rten 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42.<br>43.<br>56. 1<br>. 44.<br>               | 82, 282, 82, 1283, 99, 244, 198,                                            | 116, 1314, 116, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 13 | 154.<br>347.<br>155.<br>350,<br>350,<br>350.<br>243.<br>243.<br>314.<br>351.                         | 378.<br>195.<br>381.<br>381.<br>381.<br>381.<br>380.<br>4.<br>4.<br>380.<br>380.<br>347.<br>381.                                                                                         | 412<br>245.<br>411<br>411<br>381<br>242.<br>410<br>381<br>410<br>84<br>285<br>83<br>193.<br>410<br>414<br>378<br>411<br>411.                     |
| Seed R., Birmingham — Gasbeleuchkonguge Nuccher Th., St. Ghishim — Thoureterten 4. 4' Nucchaller gesucht Nuc | genstär<br>2. 82.<br>nonretor<br>parate<br>Chemot | w. 3 ade 6 116.1 rten 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42.<br>43.<br>56. 1<br>. 44.<br>               | 82, 282, 82, 1283, 99, 244, 198,                                            | 116, 1314, 116, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 13 | 154.<br>347.<br>155.<br>350,<br>350,<br>350.<br>243.<br>243.<br>314.<br>351.                         | 378.<br>195.<br>381.<br>381.<br>381.<br>381.<br>380.<br>4.<br>4.<br>380.<br>380.<br>347.<br>381.                                                                                         | 412<br>245.<br>411<br>411<br>381<br>242.<br>410<br>381<br>410<br>84<br>285<br>83<br>193.<br>410<br>414<br>378<br>411<br>411.                     |
| Seef R., Birmingham — Gabeleuchtonguge Soucher Th., St. Ghislain — Thourestorten 4, 4' Suchhalter genecht Owen Jon. & C., Newcastle on Tyne — Th Dennya P., Heidelberg — Bunnen'sche Applaassperated offerit assoneter gesucht issache inter gesucht issache inter genucht issache inter genucht issach en General — Thouretorten and Nucherra F., Berlin — Genebren Keller A., Gent — Thouretorten 4, 42, 82. Anndeberg E., Berlin — Banal-Zifferbistter 45 (ohrman & Kuben, Berlin — Thouretorten Staffer A., Gent — Thouretorten Staffer A., Gent — Thouretorten 5, 6, 8 erlin — Thouretorten Staffer A., Gent — Thouretorten Staffer A., G., Berlin — Thouretorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | genstär 2. 82 ionretoi parate 116. 3. 83.         | w. 3 dde 6 fd. 116. 1 fd. 1 fd | 42. 43. 56. 1 . 44                             | 82, 282.<br>82, 283.<br>99, 24<br>. 41.<br>. 242.<br>195.<br>. 283.<br>117. | 116, 1314, 116, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 13 | 154.<br>347.<br>155.<br>350.<br>350.<br>350.<br>243.<br>243.<br>349.<br>314.<br>351.<br>348.<br>284. | 378.<br>195.<br>381.<br>381.<br>381.<br>381.<br>380.<br>4.<br>4.<br>380.<br>380.<br>347.<br>381.                                                                                         | 412<br>245,<br>4111<br>381<br>242,<br>410<br>381<br>410<br>84<br>285<br>83<br>193,<br>410<br>414<br>378<br>411<br>415<br>409<br>413              |
| Seed R., Birmingham — Gabeleuchtongge Noucher Ta., St. Ghilain — Thouretorten 4. 4' Nochalder gesucht Novem Jon. & C., Newcastle on Tyne — Th Deunga P., Heidelberg — Bunsen'sche Ap nasappartes Offerirt nasapparter Gerirt nasapparter gesucht natechniker gesucht nisteh J. R., Coburg — Thouretorten und Deunga P., Berlin — Gauhren Neider A., Geal — Thouretorten 4. 42. 52. Landsberg E., Berlin — Gauhren Neider A., Geal — Thouretorten 4. 42. 52. Landsberg E., Berlin — Bankler Neider A., Geal — Thouretorten 5. 44. 55. Landsberg E., Berlin — Bankler Neider A., Geal — Thouretorten 6. 54. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | genstär 2. 82. sonretor parate                    | w. 3 dde 6 116.1 1.1 116.1 1.1 116.1 1.1 116.1 1.1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.<br>43.<br>56. 1<br>. 44.<br>. 194.<br>155. | 82, 282.<br>82, 283.<br>899, 24<br>. 41.<br>. 242.<br>. 195.<br>. Bas       | 116, 1314, 116, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 1316, 13 | 154.<br>347.<br>155.<br>350, 350<br>154.<br>350.<br>243.<br>243.<br>314.<br>349.<br>348.<br>284.     | 378.<br>195.<br>381.<br>381.<br>381.<br>381.<br>380.<br>4.<br>4.<br>380.<br>380.<br>347.<br>381.                                                                                         | 412<br>245,<br>411<br>411<br>381<br>242,<br>410<br>381<br>410<br>84<br>285<br>83<br>193,<br>410<br>414<br>378<br>411<br>415<br>409<br>413        |

| Schwarz J. von. Nürnberg - Specksteinbrenner 5, 45, 83, 115, 155, 195, 246, 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315, 348, 379, 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Smith E., Humburg — Gasmesser 198, 243, 292, 314, 347, 378, 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spielhagen Th., — Gasmesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Springer J., Berliu - Die Fabrikation der Briquettes von Dr. Th. Oppler . 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ueber Anilin von H. Schiff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stüdtler J. S., Nürnberg Gasbrenner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stellegesuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sugg J. & Comp., Gent — Retorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Theerproducten-Fabrik zu verkaufeu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unternehmer gesucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vieweg F. & Solin, Braunschweig - Handbuch der chemischen Technologie von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dr. P. Bulley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vygen II. J. & Comp Thonretorten u. s. w. 3, 42, 84, 114, 154, 194, 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 315, 348, 379, 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zaillenthall F. Z., Wien - Glycerin 43, 196, 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VIII. Abbildungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Exhaustor-Regulator von S. Elster. Taf. 1. Exhaustor für Versuche. Taf. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Photometrischer Apparat von Regnault & Du- Wechselventii von B, Krüger. Taf. 6 u. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mas. Taf. 2. Pyrometer von Dr. W. Reissig. Taf. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Drosselventilu, Regulator von Adamson, Taf, 3. Münchener Gaszähler-Aichapparat, Taf, 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Electromagnet, Maschine zur Lichterzengung Dachconstruction zu einem Gasbehälter-Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| von der Gesellschaft l'Alliance. Taf, 4, in Berlin von W. Schwedler. Taf, 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| von der desenschaft / Antance. 181, 4, in berita von it. Schwedier. 181, 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seite Exhaustor von E. Bourdon 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Seite Exhaustor von E. Bourdon 9 Vorrichtungen zu den Breuner-Untersurbungen von Regnauft & Dumas 13-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seita  Superichtungen zu den Breuner-Untersuchungen von Regnauft & Dunnes  Röhenwerdichtung mit Kurkrisgen  21                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ekhustor von E. Bourelau  9 Vorrichlungen zu den Breuner-Untersurbungen von Regnault & Damas  13 - Röbewerrefütstung mit Kurkriegeu  21. Beleuchtungsverichtungen is Londou und Peris  55. 87.                                                                                                                                                                                                                        |
| Ethustor von E. Bonrdon 9  Vorrichtungen zu den Breuner-Unterzuchungen von Reynault & Dunner 13  Böhreuverdichtung mit Knarkringen 21  Belenchtungsvorrichtungen in London und Paris 58.87  Gunnüfelbung 118                                                                                                                                                                                                          |
| Seile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ethnistor von E. Bourdon 9  Vorrichtungen zu den Breuner-Untersurbungen von Regnauft & Dunarz 13  Rübreuverlichtung mit Knutringen 21  Beienchtungsvorrichtungen in London und Paris S6. 87  Gammidichtung . 118  Schrubenverbindung für Gussröhren 2288  Apparat von F. J. Erans zur Bestimunng des Schwefelkohlenstoffs 353                                                                                         |
| Seile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ethnistor von E. Bourdon 9  Vorrichtungen zu den Breuner-Untersurbungen von Regnauft & Dunarz 13  Rübreuverlichtung mit Knutringen 21  Beienchtungsvorrichtungen in London und Paris S6. 87  Gammidichtung . 118  Schrubenverbindung für Gussröhren 2288  Apparat von F. J. Erans zur Bestimunng des Schwefelkohlenstoffs 353                                                                                         |
| Ethnustor von E. Bonrdon 9  Vorrichtungen zu den Breuner-Untersurbungen von Regnault & Dumats 13- Röbrewerdlichtung mit Knarkringen 21. Röbrewerdlichtung mit Knarkringen 856. 87  Gammidichtung . 118 Schrundenrerdnidung für Gusserbera 2289 Apparat von F. J. Erans zur Bestimunnig des Schwefelkohlesstoffs 353 Apparat von Dr. Letheby für denselben Zweck 354                                                   |
| Scile Echnistor von E. Bourdon 9 Vorrichtungen zu den Breuner-Untersurbungen von Regnoult & Domors 13 Bübreurerlichtung mit Kurkrisgen 21 Beitreutungsvorrichtungen in London und Paris 55, 87 Gammüchtung 118 Schrundenverdindung für Gassröhren 2283 Apparat von F. J. Erans zur Bestimmung des Schwefelkohlenstoffs 353 Apparat von Dr. Letheley für denselben Zweck 13.  IX. Beilagen.                            |
| Scile Echnestor von E. Bourelan  9 Vorrichlungen zu den Breuner-Untersarbungen von Regnoult & Damos  13 - Röbreuverdichtung mit Kurkriegen  21. Röbreuverdichtung mit Schaffer  556. 87  Gammidchtung  118  Apparat von F. J. Erans zur Bestimung des Schwefelkohlenstoffs  228  Apparat von F. J. Erans zur Bestimung des Schwefelkohlenstoffs  334  IX. Beilagen.  Preissourant von H. J. Fygen & Comp. in Dusbarg. |
| Scile Echnistor von E. Bourdon 9 Vorrichtungen zu den Breuner-Untersurbungen von Regnoult & Domors 13 Bübreurerlichtung mit Kurkrisgen 21 Beitreutungsvorrichtungen in London und Paris 55, 87 Gammüchtung 118 Schrundenverdindung für Gassröhren 2283 Apparat von F. J. Erans zur Bestimmung des Schwefelkohlenstoffs 353 Apparat von Dr. Letheley für denselben Zweck 13.  IX. Beilagen.                            |

Musterblätter von E. Spreng in Nürnberg.

Nr. 1. Januar 1863.

# Journal für Gasbeleuchtung

und

verwandte Beleuchtungsarten.

# Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands. Monatschrift

von

N. H. Schilling,

München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

### Abennements. .

Jührlich d Rible, 20 Ngr. Mafbjührlich 2 Rible, 10 Ngr. Jeden Monat erscheinl ein Heft.

Das Abonnement kenn etattfinden bei allen Buchhandlungen und Postämtern Deutschlunde und des Auslandes.

### adorpa Ordensourg.

Inserate.

Der inserationpreis beträgt:
für eine genze Octavelite B übür. — Kgr.
"jede ochte! 1 ...—
Kielere Brichtheit sie eine Achtelseite Löunen nicht beröckschütiget werden; bei Wiederheitung eines inseration wird nur die Riffie berochten. In di seinelin piecht auch

### Die Thonretorten- und Chamottstein-Fabrik

von

### J. R. GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Von Thourectoricu balu isb von 24 verschiedene Forme in der Regal Verstu bund viel jede beliebige andere Forme pompt geliefert. Die Bruschheckte einem Retornen, die auch in Rassert oversiter Form sinberlich desen der besten Fahrken gelechbeschaft, worder gerne Zungeisee an Binsaten taben. Vermög der besonders tergrüßen gearbeitsten gans glatten und rissefreien inneren Fileben wird die Graphtienfernung in bohm Grade celebiom.

Formsteine liefere ich in allen Grössen bis sn 10 Ztr. von vorzüglieb fenerbeständiger niebt sehwindender Qualität.

Feuerfeste Steine gewöhnlicher Form balte ich stels vorrätbig. Ferner empfehie ich:

Steine ür Elsenwerke zu Hochösen, Schweissösen etc., ür Glassabriken, Porzel lansabriken etc; dann Glasschmeisbisen, Musteln, Robren und alle in dieses Fach einseblagende Artikel.

Fenerschen Thom ans eignen Gruben, der nach vielfachen Proben von competenter Seite zu den besten des In- und Ans-Landes gebört.

Mörtelmassa fein gemehlen von geringster Schwindung.

Die Preise stelle ich entsprechend billigst und sichere sorgfältige und prompte Bedienung sn.

J. R. Geith. Gasfabrikant.

count of Libergie

Im Verlage von R. Oldenbeurg in München ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Die Schule der Mechanik.

Für den Selbstunter

praktischen Mechanikers und Handwerkers, sowie für den Gebrauch an technischen Lehranstalten

gemeinfasslich dargestellt

und mit Zugrundelegung von Belausay's "Elementarlehrbuch der theoretischen und angewandten Mechanik" bear beitet von J. Bauschinger.

Lehrer an der kgl. Gewerb- und Handelsschule in Fürth. Mit über 600 Holzschnitten.

klein 8° 7 Lieferungen à 8 Bogen. Preis einer Lieferung 40 kr. oder 12 Ngr. Preis des vollständigen Werkes fl. 4. 40 kr. oder 2 Thlr. 24 Ngr.

Der Boarbeitung der öhigen Werken ist ein französischen Original an Grunde geiegt, das in den indentisenselune Frankrische der Scheine, in weicher Fahrkussen, die nicht selber den in den indentisenselune in Zenkrische der Scheine, in weicher Fahrkussen, die nicht selbt Maschinenbauer sied, ihre Aushildung erhaiten für dem Unterricht in der Mechanik eingeführt ist, und daufurch eine grosse Verbreitung eringt hat Das vorliegende, für Dentsch laud berechnste und durch wesstliche Verbesserungen und Vermehrungen bereicherte Buch der Mechanik in Amstellende Greiffel, die Anfagie setztlich, die wissenschaftlichen der Mechanik und Amstellende Greiffel, die Anfagie gestellt, die wissenschaftlichen der Mechanik und der Mechanik in den der Scheinschaftlichen der Mechanik und der Mechanik in den den der Scheinschaftlichen von der Mechanik in den den der Scheinschaftlichen von des der Mechanik in den den der Scheinschaftlich von der Mechanik und der Practice an den den vertraftlichen gebenätzen, Architekten, practiciehe Mechaniker, Mitklenbeitzer und die grosse Zahl derjenigen, weite sich mit bestitzen.

Die Amstattung des Werse in etgant und dere 30 ennpeause eingereitete, dass in dem Einen Bande der Inhalt von awei starken Octav-Blüden rasammengedrängt ist. Soeben erschien im Verlage von Friedrich Vieweg und Sohn in Brannschweig (Zu beziehen durch jede Buchhandlung)

Handbuch der chemischen Technologie. Von Dr. P. Belley.

Professor der technischen Chemie am Schweizerischen Polytechnikum in Zürich. In Verhindung mit mehren Gelehrten und Technikern hearbeitet. Acht Bände, die meisten in mehr Grappen serfallend. Mit Kupfertafeln und in den Text eingedruckten Holsschnitten. gr. 8. Fein Velinpapier. Geb.

Ersten Bandes zweite Gruppe: Das Beieuchtungswesen. Von Prof. Dr. Beliey. Zweite Ahtheilung.

Die Gasbelenehtung ans verschiedenen Materialien. Mit 95 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Preis 1 Thtr.

### Gesuchte Anstellung.

Ein junger Mann, welcher während seines dreijährigen Aufenthalts auf einer der grössten Gasanstalten des Continents sich in diesem Fache theoretisch und practisch gründliche Kenntnisse erworben hat, aucht eine Anstellung, als Director einer kleineren Gasanstalt. — Näheres wird die verehrliche Redaction dieses Journals gütigst vermitteln.

# H. J. Vygen & Comp.

### Fabrikanten feuerfester Producte

### Duisburg a. Rhein

empfehlen den verehrlichen Gasanstalten und Hüttenwerken ihre Retorten, Steine, Ziegel etc. mit Hinweis auf die in Heft 1-3 dieses Jonrnals, Jahrgang 1862 abgedrackten Atteste und unter Zusicherung sorgfältigster Arbeit and billiger Preise. Die Ansdehnung und Einrichtung ihres Etablissements setzt sie in den Stand allen Anforderungen zu entsprechen.

### Patentirte neueste Asphaltröhren

an Gas- und Wasserleitungen ete., welche allen metallenen und andern Röhren, die unter den Boden gelegt werden, vorzuziehen sind, bei welt grösserer Dauerhaftigkeit und bedontend billigerem Preise wie gasseiserne, sowie weil sie keiner Oxydatien unterworfen und sich weder durch Salzlösungen noch Säuren irgendwie verändern und desshalb besenders anch für Säuerlinge und Salssoolen geeignet sind; ebense kann Temperaturwechsel und Frost auf dieselben nicht nachtheilig wirken wegen ihrer gewissen Elastizität; ferner

### Schmiedeeiserne Röhren & Verbindungen

Blei , Guss-, Kupfer-, Messing-, Gummi- und andere Röhren au den verschiedensten Zwecken und atehen fiber sämmtliche Röhren detaillirte Preislisten an Diensten.

J. L. Bahamayer, in Esslingen am Neckar.

## Supplement zum Journal für Gasbeleuchtung. Jahrgang 1862.

Soeben ist als Supplement zum Juhrgang 1862 des Journals für Gasbeleuchtung erschienen und ist an sämmtliche Ahonnenten desselben zu unten bemerktem hilligerem Preise versandt:

## STATISTISCHE MITTHEILUNGEN

#### GASANSTALTEN DEUTSCHLANDS

unter Mitwirkung

Vereines der Gasfachmänner Deutschlands herausgegeben

Redaction des Journals für Gasbeleuchtung.

Zweite Bearbeitung der 1859 erschienenen Statistik der deutschen Gasanstalten. 9 Bogen Lexicon-Octav in Umschlag geheftet.
Prois Rthlr. 1. -- oder fl. 1. 45 für die Abennenten des Jeurnuls für Gasbeleuchtung.

Für Nicht-Abonnenten ist der Preis Rthir. 1. 10. oder fl. 2. 20 kr. Die überraschende Ansdehnung der eingezogenen statistischen Mitthailungen über

die dentschen Gasanstalten machte es der Redaction unthunlich dieselben im Jeurnal selbst zu veröffentlieben, da sich herausstellte, dass dies nur durch eine Vertbeilung auf eine ganze Reihe von Heften und durch Zurücklegung anderen werthvollen Materials möglich geworden wäre. So entstand das vorliegende selbstständige Buch, welches über die Gas-fahrication Dentschlands se ausgiebige Mittbellungen gibt, wie sie kanm ein anderer Industriesweig für das Gebiet seines Wirkens anfanweisen hat. Dasselbe kann durch jede Buchhandlung besogen werden. München, 10. Juli 1862.

R. Oldenbourg.

des Continents ertheilt worden."

## Retorten und Steine

## ALBERT KELLER IN GENT

BELGIEN.

Diese Fabrikate haben anf allen Gaswerken, wo sie benntzt worden, volle Anerkennung gefunden, und sind die Preise, trotz aller Sorgfalt, welche anf die Anfertigung verwendet wird, sehr vorheilhaft.

Feuerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

# Th. Boucher, Fabrikant und Patentinhaber zu St. Ghis-

Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1851 und 1862), in Paris (1855), sowie auch der Ehren-Medaille I. Classe der "Academie nationale" zu Paris (1856). Seine Anstalt ist die Ätteste anf dem Continent.

NB. Das Preisgericht der Londoner Ansstellung drückt sich in seinem Bericht folgesdermassen auss "Das Preisgericht hat Herrs Th. Boucher, welcher sehr gut verfruitges kerteten angegenellt hat, eine Preissen da tille neufstannt, da sehle Reistern von aussenstellung der Verfruitgestellung der Verfruitgestellung der Verfruitgestellung der Verfruitgestellung der Verfruitgestellung der Verfruitgestellung der uns verfreit Aufen vor verfruitgestellung der nan verfreit Aufen vor verfruitgestellung der nan verfreit Aufen vor verfruitgestellung der uns verfreit Aufen vor verfruitgestellung der uns verfreit Aufen vor verfruitgestellung der verfru

# JOS. COWEN & CIE

Blaydon Burn

# Newcastle on Tyne. Fabrikanten feuerfester Chamott-Steine,

Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Concen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für "Gas-Retorten und andere feuerfeste Gegenstände" beohrt wurden.

Jos. Concen & Co. war auch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstellung in London im danhe 1862 eine Preis-Medaille für "Saz-Reterten, feserfeste Steine et., für Vertrefflickkeit der Qualitätzuerkannt wurde; ihre Werke sind die ausgedehntesten ihrer Art in Grossbritannien.

Als Betriebsdirigent einer Gasanstalt in einer grösseren Stadt wird ein theoretisch gebildeter und praktisch erfahrener Gasingenieur gesueht. Weitere Nachrichten ertheilt die Expedition dieses Journals.

# Die Chamott-Retorten- und Stein-Fabrik

### F. S. OEST'S Wittwe & Comp.

in Berlin, Schönhauser-Allee Nr. 128,

erlanht sich ihre Fahrikate, als Chamott-Betorten zur Gas- nnd Mineralöl-Bereitung, so wie Chamottsteine in jeder beliebigen Form und Grösse zu empfehlen. Von den gangbarrten Sorten wird Lager gehalten und für solche sowohl als für etwa bestellte Gegunstände die billigsten Preise berechnet. Aufträge werden ohne Verzug effektuirt.

Auf Verlangen bescheinige ich hiermit, dass die von F. S. Oseth Wiltwe z. Comp., hiershie, Schöndauer-Alm Nr. 128, an den heingen stüdischen Ges-Einenbrung-Anstalten gelüchten Chamet-Gas-Ekoteten, sich häher verräglich gut hewähren. Die Orfen mit den dass gelichten Chamettesteinen gehaust, fortlaufend, meist 2½, his 3 Jahre in satürksten Fouer ausgehalten haben, so dass ich das Fahrinkt m. dem besten ablie, was mit in der Frazis bekanst geworden ist, und solches auch meiner navorgreiflichen Annicht mit Rocht als verreißlich get umpfablieks kann.

Borlin, am 31. Januar 1859.

#### Kühnell.

Banmeister und technischer Dirigent der Berliner Communal-Gaswerke.

# J. VON SCHWARZ

## Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ausstellung in München (1854) und der Allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1862) empfiehlt seine anerkannt dauerhaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

## Speckstein-Gasbrenner

zu bedeutend herabgesetzten Preisen, Argand und Dumas-Breisuner mit und ohne Messing Carnituren, von Schwarzsche, von Bunsensche Röbren und Kochapparate.

### Die Gasmesser-Fabrik

### Mohrmann & Kohnau,

### Berlin, Brunnenstrasse 136

empfiehlt den verehrliehen Gasanstalten, ihre gediegenen, ans dem besten Material gefertigten und darchaus gewissenhaft gearbeiteten Gasmesser, von bewährter practischer Construction.

(Strassonlaternen von Pontonblech, in 4 nnd Geckiger Form, bei sollder Arbeit zu billigen Preisen.)

Preis-Coffante stehen jeder Zeit zu Diensten.

## ROBERT BEST

Lampen- & Fittings-Fabrik
Nro. 10 Ludgate Hill

Fabrik von schmiedeeisernen Gasröhren

Nrc. 10 Ludgate Hill

Birmingham

Great Bridge,
Stafferdskire

compfiehlt seine Fabriken für alle sur Gas-Beleuchtung gebörigen Gegenstände. Eiserne

Gasröhren nnd dam gebörige Verhindungsstücke seichnen sich besonders durch ihre Güte nnd billigen Prels ans.

Wegen Zeichnungen sowohl als Preislisten wende man sieh an den alleinigen Agenten auf dem Continent

Carl Kusel,

16 Grosse Reichonstrasso in Hamhnrg.

#### Rundschau.

Ein auch in Deutschland bekannter französischer Gasingenieur, Herr Jeanneney ist nm 17. Nov. v. Js. zu Strassburg gestorben. Dersibb hat sich namentlich durch Erhauung vielter kleinerer Gasanstalten einen geachteten Namen in der Fachweit erworben, im Jahre 1800 erbaute er aneb in der Rheinpfalz die Gasanstalt zu Spoyer. Die französischen Fachjournale sebreiben ihm das Verdienst zu, den Bogbead in Frankreich eingeführt zu haben.

Eine, wie uns seheint, sehr zweckmässige Verbesserung an dem gewöhnlichen Regulator für Exhaustoren hat neuerdings unser im Gehiete der Gasindustrie verdienstvoller Fabrikant, Herr S. Elster in Berlin angegebracht, indem er ein Umgangsrobr mit schstthätigem hydraulischem Verschluss damit verbunden bat. Der Apparat, den er mit dem Namen Bypass-Regulator belegt, ist auf Tafel 1 abgebildet, und wird in dieser Grösso gegenwärtig von Herrn Elster für die Münchener Gasanstalt ausgeführt. Er besteht im Wesentlichen aus zwei Thoilen, der obere mit dem 4zölligen soitlichen Eingangsrohr H enthält die gewöhnliche Regulatorgloeke, die mittelst Luftkasten auf bekannte Weise so regulirt ist, dass man einen Unterdruck bis zn - 2 Zoll mit ihr herstellen kann; der untere Theil mit dem im Boden angebrachten Ausgangsrohr G enthält den Bypass E, und steht überdiess durch das Ventil A mit dem oberen Theil in Verhindung. Das seitliche Rohr D mit dem Hahn B dient zum Füllen und zur Regulirung des Wasserstandes, C ist ein Syphon, durch welchen das überflüssige Wasser abfliesst Die erste Füllung des Apparates geschieht unter Abschluss des Gases; es wird bei geöffnotem Hahne B so lange Wasser in das obere Regulatorgefäss gegossen, bis dasselbe anfängt aus dem Syphon C auszulaufen. Man erhält die in Fig. 1 dargestellten Verhältnisse, und schliesst dann den Habu B. Sollte später durch Zufall Wasser aus dem Apparate entfernt sein, so wird der Hahn B wieder geöffnet, und Wasser nachgefüllt wie früber. Wird die Verbindung des Eingangsrohres H mit dem

Exhaustor geöffnet, so herrscht unter der Regulatorglocke F derselhe Druck, wie im Saugerohr des Exhaustors, wir wollen also sagen - 2 Zoll (Fig. 2). Bei den gewählten Quorschnittsverhältnissen sinkt im oberen Theil der aussere Wasserspiegel nm 13/4 Zoll, während der innere nm 1/4 Zoll steigt; im nateren Theil, wo derjenige Druck, der im Exhaustorausgange stattfindet, und der hier zu 12 Zoll angenommen ist, auf den Wasserspiegel drückt, steigt das Wasser im Bypass um 111/2 + 2 Zoll, während der Spiegel im Gefäss nm 1/4 Zoll sinkt. Fördert der Exhaustor momentan mehr als gleichzeitig an Gas produzirt wird, so nimmt der Druck unter der Glocke F ab, and letztere sinkt etwas herab. Dadurch öffnet sich das Ventil A und es strömt aus dem unteren Raume rosp, aus dem Ausgangsrohr des Exhaustors so lange Gas zurück, bis der vorgeschriebene Druck von - 2 Zoll im Eingangsrohre des Exhadstors wieder hergestellt ist. Der Druck vor dem Exhaustor wird also innerhalb gewisser geringer Schwankungen constant erhalten. Bleibt durch irgend einen Zufall dagegen der Exhaustor stehen, so wächst alsbald der Druck im Exhaustoreingange fortwährend an, bis schliesslich der Zustand eintritt, der in Fig. 3 dargestellt ist, und der den Bypass zur Function bringt. Der Wasserstand im Bypass sinkt und wenn der Druckim Exhaustoreingange auf 123/4 Zoll gestiegen ist, so ist alles Wasser aus jenem ausgetrieben, und das Gas strömt hindnreh, zunächst in den unteren Raum des Regulators und von da in das Ausgangsrohr. Im oberen Theile des Apparats wird der innere Wasserspiegel herabgedrückt, und der äussere bis fast zum oberen Rande gehoben. Das Gas hat also auch für den Fall, dass der Exhaustor stehen hleibt, bei 121/4 Zoll Drnck einen ungehinderten Durchgang, und man bedarf tiner weiteren Sicherheitsvorrichtung nicht mehr. Herr Elster empfiehlt noch, das Ausgangsrohr G des Apparates mit dem Hauptrohre zwischen Wascher und Reiniger zu verbinden, so dass das Gas, welches zurückgeholt wird, den Wascher wiederholt passirt.

Durch Herrn B. W. Thurston, techn. Director der Gasanstalt in Hambnrg, werden wir auf ein Dampf-Ventil für Exhaustor-Maschinen aufmerksam gemacht, welches von Adamson erfunden und von der Firma C. S. Spence in Leeds fabrizirt wird. Wir hahen dasselbe auf Tafel 3 abgebildet und die nöthigen Erläuterungen hinzugefügt; das Spiel des Exhaustor-Regulators, also die auf- und absteigende Bewegung der gewöhnlichen Regulatorglocke, wie man sie auf den meisten Gasanstalten anwendet, wird mittelst eines Balanciers von nngleich langen Armen auf das Ventil ühertragen, welches im Wesentlichen aus einem Messingkolben besteht, der die zwei keilförmigen Dampf-Oeffnungen je nach seiner Stellung mehr oder weniger schliesst. Herr Thurston bemerkt, dass er bereit ist, die Einführung dieses Ventils, welches in englischen Gasanstalten hereits mit Erfolg angewandt wird, in Deutschland zu vermitteln. Der Preis für das Ventil allein beträgt 27 Thir. preuss, mit dem Balancier F 32 Thir. frco Hamburg. Der englische Fabrikant liefert es unter dem Namen: Adamson's improved Patent Throttle-Valve.

Der Eisenbahn-Ingenienr , Herr W. Clauss in Brannschweig hatte die Güte uns mitzntheilen, dass er einen Wagen der dortigen Bahn mit Gas beleuchtet, and dass sich der Versuch in jeder Beziehung glänzend hewährt hat. Die Gasreservoirs, welche aus England bezogen waren, liegen ohen auf dem Wagen in kofferförmigen dichten Holzkasten und sind mit gehohelten Holzbrettern belastet. Das Gas, welches der Anstalt des Braunschweiger Bahnhofs entnommen war, hat eine Lenchtkraft von 4 Kerzen pro 1 c' engl. Der Druck an der Flamme betrug höchstens 2 bis 3 Linien. Die Flammen waren in 10zölligen, zum Umklappen eingerichteten, Glaslaternen aufgehängt, und brannten während der schnellsten Fahrt fast so ruhig als heim Stillstand des Wagens. Die Gläser wurden nur wenig warm, die helle Belenchtung erregt ein angenehmes Gefühl der Behaglichkeit nud Wärme. Jeder Brenner consumirt 2 bis 21/4 c' pro Stunde, und das Reservoir reicht für einen Zeitraum von 11 Stunden völlig aus. Die Füllung geschieht direct aus der Leitung unter gewöhnlichem Druck, und erfordert etwa 10 Minnten Zeit. Herr Clauss ist mit dem Resultat so zufrieden, das er eine Beleuchtung des Courirzuges zwischen Cöln und Berlin in Vorschlag gehracht, und das Project bereits ausgearbeitet und vorgelegt hat.

Nachdem in den Pariser Theatern die neue Art der Belenchtung von der Decke herah (vergleiche Jahrg. 1862 S. 82) nnnmehr einige Zeit in Gebrauch gewesen ist, beginnen sich die Ansichten über diese Einrichtung mehr und mehr festzastellen. Als Vorzüge werden von Augenzeugen und Journalen gleichmässig hervorgehoben: der angenehme Effect für das Auge, die Beseitigung der Verbrennungsproducte, die geringere Hitze sowie namentlich der Umstand, dass keinem Theil des Zuschauerraums mehr dnrch den Luster die Anssicht auf die Bühne genommen wird. Als Schattenseite dagegen macht sich namentlich die grössere Kostspieligkeit geltend. Im Theatre du Cirque, schreibt das Pariser Jonrnal "Le Gaz", brennen 1200 Flammen uud verzehren 250 Cnbikmeter oder 8830 c' engl. Gas per Stunde also an jedem Theaterabend von 6 Stunden 52980 c' engl. Nach dem früheren System waren für einen Saal von derselben Grösse 120 Brenner mit 15 Cuhikmeter oder 530 c' engl. Gasconsum per Stundo ausreichend, wenn zugleich angenommen wird, dass dadurch nur etwa der dritte Theil des gegenwärtigen Beleuchtungseffectes erreicht wurde. Es wäre also die neue Anordning mehr wie 5 mal so theuer als die frühere - ein Umstand der für die weitere Verhreitung der ersteren allerdings sehr ins Gewicht fallen dürfte. Abgesehen von den angeführten Zahlen liegt der Schluss. dass im Allgemeinen der Gasverhrauch ein bedeutend grösserer sein muss auf der flachen Hand, denn es ist nicht nur der Abstand der Flammen von den zu beleuchtenden Flächen ein weit grösserer als früher, sondern es geht auch eine Menge Licht verloren, die sonst henutzt wurde.

Von dem Hanse E. Bourdon in Paris war auf der Londoner Industrie-Ansstellung nnter anderen Gegenständen auch ein Exhaustor ausgestellt, Rundschau.

vou dem in "Armangaud's Génie industriel" beistehende, freilich etwas



mangelhafte, Skizze wiedergegehen ist. A ist ein birnförmiges rundes Gefäss, welches an einer vertikalen Stange aufgehängt ist, und dessen unteres offenes Ende in den mit Wasser gefüllten ringförmigen Becher C eintancht. Die mechanische Vorrichtung, welche dazu dient, das Gefäss in rotirende Bewegung zu setzen, ist aus der Zeichnung ersichtlich. Durch das Rohr D and den mittleren Ranm in C tritt das Gas in das Gefäss A ein, wo es mit diesem in kreisende Bewegung gesetzt and in die dem Strome entgegen gesetzte Oeffuung des Rohres B

lineingedrückt wird. Letsteres Robr führt das Gas abwirts weiter in die Reinigungsgelisse. Der Apparat ist ein Veulitator, aber – soweit aus der Zeichnung herrorzugehen scheint – ohne Flügel, nod es soll die drehende Bewegung des Gase vernmthich ner durch die Reihung desselhen an den Wänden helvorgehracht werden. Oh der Nutzeffect siner solchen Anordnung für praktische Zweckk ausreicht, wagen wir nicht zu entscheiden, jedenfalls ist er ein sehr geringer, und uffuel die Gesehnigigkeit eine grosse sein müssen Sinnreich ist aber unter allen Umständen der Wasserverschluss, der dem Apparat eine Einfachheit und eine sol leichte Bewegung gestattet, dass er – wenn auch in anderer verhesserter Form – für unsere Industrie nicht ganz zu verwerfen sein duffte.

Vor einigen Jahren wurden im Auftrage der französischen Regierung noter Leitung der bekannten Gelehrten Regnault und Dumas zehr ausgedehnte Versuche über die Darstellung und Benutzung des Steinkohlengsass ausgeführt. Soweit dieselhen auf die Verbrennung des Gases und auf den Effect der verschiedenen Brenner Bezug haben, ist der Berich darüber kürzlich von den Mitarbeitern der Commission, den Herren Audeuis und Berard in den "Annales de Chimie et de Physique" 3. Serie Nr. LXV. veröffentlicht werden. Es fehlt uns der Platz nm die ganze Arbeit abaudrucken, und missen wir deshalh auf die Quelle verweisen; aber einige der wesentlichsten Resultate wellen wir doch kurz erwältnen, Da in Paris die Geroefsche Lampe statt der sonst thlichen Normalkernen

als Maassstab für die Lichtstärke dient, so waren die ersten Versuehe dahin gerichtet, die Bedingungen für die richtige Benutzung dieser Lampe zu studiren. Die Lampe wurde auf einer Waage in 1 Meter Entfernung vom Photometerschirm aufgestellt (Tafel 2) in gleicher Entfernnng ein Argand-Gasbrenner angebracht , und die Gasflamme so regulirt, dass ihre Helligkeit derjenigen der Oelflamme entsprach. Zur Vergleichung der Flammen diente das Foucauld'sche Photometer Der Verbrauch an Gas wurde mittelst einer Uhr, der Oelconsum durch die Waage bestimmt. Es ergab sich im Wesentlichen, dass bis zu einem gewissen Punkt der Oelconsum und die Helligkeit der Flamme mit der Höhe des Dochtes wächst, dass das Verhältniss jedoch von diesem Punkt an (10 Millimeter) wieder abnimmt. Aehnlich verhält es sich mit der Stellnng des Zugglases. Man vermehrt den Oelconsum und die Leuchtkraft, wenn man die Einschnürung (Verengung) des Glases hinaufschiebt, doch giebt es hier ein für die betreffende Lampe vortheilhaftes Verhältniss, schiebt man das Glas noch höher hinauf, so vermehrt man nur den Consum, während die Lenchtkraft wieder abnimmt. Ein constantes oder nahezu constantes Verhältniss zwischen der Lenchtkraft der Oelflamme und der Gasflamme findet nur bei einem gewissen, bestimmten Oelconsum statt. Will man daher photometrische Versuche mit der Carcel schen Lampe machen, so muss man dieselbe gunächst nahezu auf diesen Consum bringen (in den Versuchen 42 Grammes per Stunde) und den wirklichen Consum auf diesen Normalconsum reduciren. (Vergl. die Instruction für die Controlle des Gases in Paris Jahrgang 1862 S. 28) Weicht der wirkliehe Consum um mehr als 2 Grm. auf oder abwärts vom Normalconsum ab, so erhält man falsche Resultate. Von den verschiedenen Gasbrennern wurden zunächst die Schnittbrenner untersucht, und zwar 10 verschiedenene Sorten, bei denen die Weite des Brennkörpers nm je 0,5 Mm differirte, and von 4,5 bis 9 Mm. betrug und und wobei iede Sorte wieder 10 einzelne Brenner nmfasste, deren Schnittweite von 0,1 Mm. angefangen immer um 0,1 Mm. zunahm. In allen Versuchen wurde die grösste Leuchtkraft mit dem Brenner von 0.7 Mm. Schnittweite erzielt. Derselbe gab bei gleichem Consum die vierfache Leuchtkraft des Brenners mit 0,1 Millimeter Schnittweite zwar bei einem Druck von 2 bis 3 Mm. In Betreff der Weite des Brennerkörpers stellte sich heraus, dass einem verschiedenen Gasconsum auch ein vorschiedener Durchmesser enspricht, bei welchem der Brenner den grössten Nutzeffect gibt und dass man somit bei der Wahl eines Brenners auch die Weite seines Körpers zu berücksichtigen hat. Für einen Consum von 120 Liter (4,2379 c' engl.) soll diese Weite 6 Mm., für 150 Liter (5,2794 c' englisch) 7,5 Millinieter, für 200 bis 250 Liter 8 bis 81/4 Millimeter betragen. Von den sogenannten Einloch-Brennern wurden 6 Sorten in die Versuche gezogen, bei denen die Oeffnung von 0,5 bis 3.5 M m. immer um 0,5 M m. zunahm. Jede dieser verschiedenen Sorten ergab für eine gleiche Flammenhöhe nahezu den gleichen Consum. Im Allgemeisen wichst die Leuchtkraft mit der Weite der Oeffnung, und bei derselben Oeffnung mit dem Consum, resp. mit dem Druck, bis die Flamme eine Höbe erreicht, wo sie russt. Nach den Versuchen gehen ale das Maximum litere Leuchtkraft bei 2 M m. Weite der Oeffnung, 30 Centim. Flammenhöse und 123 Liter (4,34 e' engl.) Consum pro Stunde. In der Praxis, wo man sie anwendet, nm Kerzenfammen nachmahnen, benetzt man dieselbe Brennersorte am besten mit 10 Centim. Flammenhöhe und 34 Liter (1,2 e' engl.) Consum per Stunde. Die Einloch-Brenner mit weiteren Oeffnungen könoen nur einen abris sehwachen Druck vertragen, sonst fangen sie zu russen an. Um die Eigenschaften der Zweiloch- oder Fischschwagna Brenner zu studiren, wurden zwei Einlochbrenner auf beweglichen Röhre angewandt, so dass man die Ersengungsflammen sowohl einzeln für sich betrachten, als auch gegen einander neigen naf so den Zweiloch-Brenne herstellen konte, wie est die



nebenstehende Figur veranschaulicht. Bei den engsten Brenneröffungen war die Leuchtkraft der vereinigten Flammen nicht wesentlich grösser, als diejenige der heiden einzelene Erzeugungslammen zusammengenomen. Bei Auswendung weiterer Oeffungen trat jedoch die grössere Helligkeit der vereinigten Flammen inner deutlicher hervor, hei dem weitesten der angewandten Brunner wurde die Flamme unregelmässig, und nahm

die Leuchtkraft im Verhältniss zum Consum aus diesem Grunde wieder ab. Das Maximum der Leuchtkraft fand bei 1.7 bis 2 M m. Brennerweite and einem Consum von 200 Liter (7,06 c' engl ) Consum per Stunde statt. Für einen Consum von 100 bis 150 Liter (3,53 bis 5,29 c' engl.) sind Brenner mit 1.5 M m. Oeffnnng anzuwenden. Der vortheilhafteste Drnck mnss mindestens 3 M m. betragen, also etwas stärker sein, wie hei den Schnittbrennern, ist er schwächer, so erhält man eine unregelmässige oder nastäte Flamme. Jeder Brenner hat seinen Normal-Consum und seinen Normaldruck, wobei er das Maximum seiner Leuchtkraft entwickelt. Das Verhältniss der Leuchtkraft zwischen der Flamme des Zweiloch-Brenners und zwischen seinen beiden einzelnen Erzeugungsflammen ist ein nahezu constantes, man mag den Drnck resp. den Consum steigern oder verringern. - Bei der Untersnchung der Argandhrenner wurden 16 verschiedene Arten derselhen angewandt, und ergab sich zunächst der Porzellanbrenner von Bengel in Paris mit 30 Löchern von 0,6 M m. Durchmesser als derjenige, welcher für die Leuchtkraft der Carcel'schen Lampenflamme den geringsten Gasverbrauch 126 Liter = 4,448 c' engl. hatte, während der Consum für dieselbe Lenchtkraft bei den verschiedenen Brennern überhaupt nm mehr als 100 Procent schwankte. Die Hauptsactoren, welche den Effect des Argandbrenners bedingen, sind der Durchmesser der Löcher oder des Schnittes, die Anzahl der Löcher, die Vertheilung der Luft und die Höhe des Zngglases Was die Durchmesser der Löeher betrifft, so gilt hier wesentlich dasselbe, was von den Lochbreunern gesagt worden ist. Der Lichteffect steigert sich bis zn einem gewissen Grade mit der Weite der Oeffnungen, bis die Flammen russig werden und flackern. Für oinon Brenner von Bengel, der statt aus Porzellan aus Kupfer hergestellt war. nnd bei welchem die 30 Löcher (von 0,45 bis 1,35 M m.) jedesmal um 0.1 M m, erweitert wurden, zeigte sich der grösste Lichteffect bei 0.6 bis 0,8 M m. Weite der Löcher, Dieser Brenner besass keinen Conus-Bei Anwendung des Conus kann man die Löcher 1 bis 1.5 M m. weit machen. Was die Anzahl der Löcher betrifft, so ist es vortheilhaft, dieselbe möglichst gross zu machen. Für Argandbrenner, welche keine Löcher, sondern einen vollständigen Schnitt haben, entspricht das Maximum der Lenchtkrast einer Schnittweite von 0,6 bis 0,7 M m. Ein Zngglas von 25 Centim. Höhe verursachte bei gleicher Lenchtkraft 5 bis 7 pCt. Mehrconsum gegen ein Glas von 20 Centim. Höhe; Znr Ermittelung des Luftstromes welchen ein Argandbrenner brancht, wurde zunächst ein Brenner construirt, bei dem man sowohl den äussern,



wie den innern Luftstrom gesondert aus zwei gradhirten Gasbehätten zuführen kounte, wie die nebenstelende Figur zeigt. Bei einem gleichen Gasverbrauch variirte die Lenchtkraft im Verhältnisse von 1 zu 2,50 während die Luftzuführung zwischen 1 nnd 1,47 sehwankte. Das Maximum der Leuchtkraft wurde hei 570 Liter innerem Luftzuffuss auf 107 Liter Gasconsum, also bei einem Verhältniss der Luft zum Gas von 6,6:1 erhalten. Die sehönste Flamme ergab sich dagegen erst bei 7,5 Liter Luft auf 1 Liter Gas. Die Versuche über den Luftverbranch

wurden noch auf eine zweite Weise durch Messung der Verbrennungsproducte wiederholt. Wir gestehen, dass es nns aus der Besehreibung nicht ganz klar geworden ist, wie man das Verfahren exact ausgeführt hat. Man wandte ein Blechrohr an von 15 Centim. Weite und 80 Centimeter Höhe, von dessen oberem Ende ein Bleirohr abzweigte und in einen Condensator von 20 Liter Inhalt führte. Hinter dem Condensator war eine Gasuhr und hinter dieser schliesslich ein Aspirator, resp. ein mit Gegengewichten bis zum Sangen balancirtor Gasbehälter angebracht. Das untere Ende der Blechröhre war durch eine Knpferplatte geschlossen, bis auf eine Octfnung in der Mitte, in welcher das obere Endo des Zugglases luftdicht besestigt war. Die Resultate zeigen gegen die nach dem ersten Verfahren erhaltenen wesentliche Abweichungen. Während man das orste Mal oino schöne Flamme bei 7.5 Liter Luft auf 1 Liter Gas erhalten hatte. fand man jetzt für dasselbe Gasquantum 10,6 Liter Luft. Weitere Versuche zeigten, dass bei einem und demselben Brenner der Luftverbranch durchaus nicht mit dem Gasverbranch proportional steigt und fällt. Bei

einem Verhältniss des Gascensums von 1 : 2 war das Verhältniss des Luftverbranches nur 1: 1.7. Auch wurde dargethan, dass bei verschiedenen Brennern, wenn man sie auf das Maximum ihrer Leuchtkraft bringt, das Verhältniss des Luftverbrauches ein sehr verschiedenes ist. variirt von 6 bis 12 Liter auf 1 Liter Gas. Auch das Verhältnis zwischen dem äusseren und inneren Luftstrem ist hei verschieden construirten Argandbrennern verschieden. Eine allgemeine Regel über den vertheihaftesten Luftverbrauch läst sich semit nicht aufstellen. Schliesslich wurde nech ermittelt, dass das angewandte Gas in 94 Theilen mit 6 Theilen athmosphärischer Luft vermischt nnr die halbe Lenchtkraft nnd in 80 Theilen mit 20 Theilen Luft vermischt gar keine Lenchtkraft mehr hatte. Zur

-Messung der Brenneröffnungen hediente man sich, ie nachdem es Schnitte oder Löcher waren, der neben-

stehenden Instrumente. Es

liegt eine ungehenere Arbeit in diesen Versuchen, und es ist von entschiedenem Interesse, den Einzelheiten der Resultate, betreffs deren wir auf den Originalbericht verweisen, zu folgen, aber es ist im Interesse des Faches zugleich auch zn bedauern, dass die Sache nicht von einem nmfassenderen Gesichtspunkt aus hehandelt werden ist. Wir kennen nicht die Natur des Gases, mit welchem die Versnehe angestellt sind, nicht seinen Kehlenstoffgehalt, nicht sein specifisches Gewicht, - die Versuche drehen sich nnr nm die mechanische Seite der Frage, die chemische wird gar nicht erwähnt. Es fehlen uns die zwei allerwichtigsten Factoren, ehne welche ein eigentliches Verständniss des Gegenstandes gar nicht möglich ist, und zn einem Vergleich für Gas von anderer chemischer und physikalischer Beschaffenheit hietet sich gar kein Anhaltspunkt. Welchen Werth könnten diese Versuche erhalten hahen, wenn man verschiedene Gasarten zur Anwendung gehracht, und die Natur dieser Gasarten zugleich vollständig hestimmt hätte. Ein alter Erfahrungssatz aher wird anch durch die Versuche wieder aufs Nene hestätigt, und dieser Satz heisst:

Weiter Brenner, schwacher Druck

Giht dem Licht den wahren Schmnck!

Der französische Chemiker Berthelot entdeckte ver einiger Zeit eine nene Kohlenwasserstoffverbindung im Lenchtgase, das Acetylen C, H, ein Gas von 0.92 spec. Gewicht, unangenehmem eigenthümlichem Geruch, welches, wenn auch nnr in dem sehr geringen Mongenverhältniss von kanm einigen Zehntausendstel verhanden, dech sewohl auf den Geruch, als auch anf die leuchtenden Eigenschaften des Gases nicht ehne Einfluss sei. Den Geruch des Gases schreibt Hr. Berthelot überhanpt wesentlich folgenden 4 Substanzen zn: dem Acetylen - cs genügt, dieses Gas mit Spuren von Schwefelwassersteffgas zn mischen, um den specifischen Geruch des Steinkehlengases zu erzeugen - dem Schwefelkehlensteff, dem Benzel und dem 14 Rundschau,

Naphtalin. In Betreff der Leuchtkraft genügt es daran zn erinnern, dass das Acetylen eine procentische Zusammensetzung hat wie das Benzol, von dem bekanntlich eine geringe Mengo hinreicht, nm die Louehtkraft dos Gases zu erhöhen. Das Acetylen geht anch mit Kupferoxydnl eine explosive Verbindung ein, und diese Eigenschaft liess vermuthen, dass der explosive Körper, der schon einige Mal in knpfernen Gasleitungsröhren vorgefunden, und schon früher von Prof. Böttger als eine Kupfer-Kohlen-Wasserstoff-Verbindung erkannt worden war (Journ. f Gasbel, Jahrg. 1860, S. 273), ohne dass es ihm jedoch gelungen war, den Kohlenwasserstoff selbst zu ormitteln, nichts Anderes sei, als die Verbindung des Kupferoxyduls mit dem Acctylen. Neuerdings hat sich der Chomiker Crova die Aufgabe gestellt, diesen Gegenstand näher zu untersuchen. Derselbe liess zunächst eine feuchte Mischung von Luft und Acotylen durch eine Glasröhre über glänzende Kupferdrehspäno streichen, und daboi zoigto sich, dass das Metall rasch anlief, irisirende Farben zeigte und endlich schwarz wurde. Da die Veränderung jedoch nur an der Oberfläche Statt fand, so war sie eine beschränkte, und desshalh wandte Herr Crova zu dem weiteren Versuche Kupfer an, welches durch Wasserstoff ans Oxyd reduzirt worden war. Er brachte eine kleine Quantität davon in zwei Flaschen, welche ein Gemisch von Luft und Acetylen zu gleichen Volumen onthielten, und in deren eine ausserdem noch ein Tropfen Ammoniak gebracht worden war. Beide wurdon gut verstopft, mit dem Halse in Wasser getaucht, und zwei Tago sich selbst überlassen. Nach dieser Zeit wurden sie unter Wasser geöffnet, wodurch sich eine Absorption von fast der Hälfte des Gasvolums durch das Eindringen des Wassers bemerkbar machte, und zwar schien dieselbe bei der Flasche mit den Ammoniakdämpfen noch etwas bedeutender zu sein. als bei der andern. Das Kupfer war schwarz geworden; es wurde gewaschen und getrocknet, und es zeigte sich, dass eine beträchtliche Menge von Acetylenkupfer entstanden war. Mit Salzsäure erwärmt, entwickelte es Acetylen und auf eine heisso Metallplatte geworfen, detonirte es noch stärker als die reine Verbindung, ohne Zurücklassung von Kohle. Dies erklärt sich leicht daraus. dass die erhaltene Acetylenverbindung neben einem Ueberschuss von Kupferoxyd gebildet war, welches eine vollständige Verbrennung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs bewirkte.

In der polytechnischen Centralhalle macht der Apotheker, Herr E. Janote auf eine Anwendung des Naphtalins zum Ausstopfon der Vögel aufmerksam. Während man gowöhnlich zu diesem Zweck eine Mischung von weissem Arsenik und Seife, dann Werg anzuwenden pflegt, wurde verzuchweise Naphthalin genommen, welches bei der Erzeugung von Braunkohlonruss gewonnen worden war. Es wurde in Alkohol gelöst, dannu tit einer hinreichenden Quantität Seifenpulver gemischt, so dass ein dünner Brei entstand, und auf die gewöhnliche Weise mit Hinweglassung der arsenigen Säure verfahren. Die Vögel haben sich mehrere Jahre ganz gatt und ohne die mindeste Verinderung erhalten.

Das neueste amerikanische Gas-Journal berichtet, dass die Preisiches Erdöls in sehr kurzer Zeit um reichlich 100 Prozent gestiegen sind, and zwar von 25 auf 50 Cents per Gallon für rohes, und von 45 auf 55 Cents für radfinittes Oet. Die gesteigerte Nachfrage, das Versiegen einer Anzahl Brunnen, die Schwierigkeit des Transports, der Mangel an Fässern, und namentlich die Speculation werden als Grund dafür angegeben. Diese Preiserbblung, fährt dasselbe Journal fort, ist eine Sache von nicht geringer Bedestung für diejenigen Gasanstalten, welche das Erdöl als Ersatz für Harz (es jebet in Nordamerika noch mannech Harzgassanstalten) eingeführt haben, oder mit der Einführung beschäftigt sind. Der künftige Preis des Artikels ist ein noch unlösbares Problem, und man ist nicht im Stande, irgend eine Galculation daranf zu bastien. – In London ist eine Erdöl-Raffinerie abgebrannt; das Feuersoll dadurch entstenden sein, dass eines der Destillheinsogsfässe ondicht war, und das auslastende Petroleum sich entstudete.

### Correspondenz.

Herrn J. A. B. — Hersfeld. Ihre Anfrage wird durch unser Schreiben bereits erledigt sein. Uebrigens sind wir zu weiterer Auskunft gerne bereit. Der uns gittigst zugesagten Mitheilung sehen wir entgegen.

Herrn H. B. — Giessen. Ihre Anfrage ist une nicht gans klar. Die Reiniquen var früher ungensignen und eine Erroetenung der Apparate dringend geboten. Dass es unter übrigens gleichen Umständen gerothen ist, dem Apparaten verhaltnissmässing grosse Dimensionen zu geben, ist eine bekannte Thatache, das Gas muss Zeit haben, mit dem Reinigungsmaterial in Berührung zu bleiben, sonst vollzieht sich der chemische Prozess mur mangelhöft.

Herrn W. H. — Weimar. Den von Ihnen angeregten Gegenstand werden vor Ihrem Wunsche gemäss beim Vereinsvorstand zur Sprache bringen; vielleicht nehme Sie selbst Veranlassung auf der nächsten Versammlung einen Antrag zu stellen.

Herrn H. R. — Carlaruhe. Dieselle Bemerkung, welche Sie über die neue Pariser Thouter-Beleuchtung machen, sit uns auch von maderen Seiten bestättigt worden. Schön, aber thewer! — Es wird uns freuen, die Zeichnungen und Beschreibung der von Ihnen eingerichteten Theater-Beleuchtung zu empfangen.

Herrn W. — Heilbro nn. Jede Gasanstalt hat unweifelhaft das Recht, den Abonnenten, die ihren Veryflichtungen im Zahlen nicht nachkommen, die fernere Gualieferung ohne Weiteres zu verweigern:

Herra F. — Lippstadt. Den eingesandten Bericht haben wir aufgenommen, Die Benntwortung Ihrer Anfrage wird Ihnen direct durch die Expedition zugegangen sein,

# Versuche über einige Beleuchtungsmaterialien; von Dr. Marx in Stuttgart. (Aus dem württembergischen Gewerbeblatt).

In neuerer Zeit werden von Amerika bedeutende Quantitäten Erdöl in den Handel gehracht, sowehl im roben als im rectifieriren Zustand, und wird das lettere unmittelbar als Leuchtmaterial verkauft, nur war man in der Anwendung desselben Anfangs ängstlich, da von verschiedenen Seiten Brandfälle bekannt wurden, welche durch Erdöl verainsats worden waren. Es dürfte desshalh nicht uninteressant sein, Versuche, die in diesem Sinne im chemischen Laboratorium der kgl. polytechnischen Schule zu Stuttgart gemacht worden sind, zu veröffentlichen.

Es wurde das rectificirte Erdöl, also Erdöl in dem Zustand, in welchem es als Beleuchtungsmaterial verkauft wird, in Beziehung auf Entzündlichkeit mit den flüchtigen Oelen. Photogen, Schieferöl und Terpenthinöl verglichen. Bei den Versuchen wnrden znnächst grössere Mengen der einzelnen Oele in offene Schalen gehracht und durch kurzes Berühren mit einem brennenden Span sie zu entzünden gesucht. Bei der damaligen Lufttemperatur von 14° R. gelang diess heim Schieferöl, die ührigen Oele entzündeten sich bei dieser Temperatur nicht, sie massten erst erhitzt werden, nnd zwar das Terpenthinöl his auf 42° R., wurde es anf 46° R. erhitzt, so fing dasselbe an zu hrennen, wenn man sich dem Oel mit dem hrennenden Span his auf einen Zoll Entfernnng näherte; das Erdöl und das Photogen verhielten sich bei diesen Versuchen fast ganz gleich, sie liessen sich mit dem brennenden Span erst nach dem Erhitzen auf 50° R. entzünden, hei 54° R. auf einen Zoll Entfernnng. Analog diesen Resultaten waren die der freiwilligen Verdnustung. Es wurden nämlich gleiche Mengen der Oele in gleich grossen Glascylindern von 30 Millim. Höhe und 95 Millim. Durchmesser neben einander aufgestellt, wohei nach 41 Stunden die Menge des verdunsteten Erdöls 4,4 Gramme, die des Photogens 4,5 Grm. betrug, das Schieferöl hatte 32,2 Grm von seinem Gewicht verloren, das Terpenthinöl 13,4 Grm.

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass das angewendete Schieferül sich von den versuchten Matgrialien am leichteten entzünden lässt, und dass das rectificirte Erdöl nicht feuergefährlicher ist, wie das schon seit längerer Zeit verwendete Photogen, welche heide sich schwieriger entztunden lassen als Terpenthinöl. Die erwähnten hänfigeren Brandfälle werden wohl meist durch rohes Erdöl veranlasst worden sein.

Ausser diesen Versnehen wurden noch photometrische Messungen mit verschiedenen Leuchtmaterialien vorgenommen, hei deren Ausführung mir Hr. Naschold wesentlich heistand und deren Resultate ich in Folgendem mitthelle:

Zur Vergleichung der verschiedenen Leuchtstoffe diente als Einheit die Flamme einer Stuttgarter Normalwachskerze, wie solche zu den photometrischen Gasuntersuchungen hier angewendet wird. Von diesen Kerzen geben vier aufa Pfund, das in Wirklichkeit 429 Grm. wog und 1 fl. 30 kr. kostet. Der Durchmesser der cylindrischen Kerze misst 22 Millimeter. Die Kerze wurde, wie eis biet bei den photometrischen Gasuutersuchungen üblich ist, mit einer Flammenböbe von 18 württembergischen Linien oder 15.5 Millimetern gebrannt, dabei beträgt der stindliche Consum 7,75 Grm.

Die bei den Versuchen angewendeten Stearinkerzen waren aus der Febrik von Meinzing in Heilbronn; es wurden solche benützt, von denen fünf, und solche, von denen vier im Pfundpacket sind. Das Nettogewicht des Pfunds Pünfer war 481,5 Grm., das der Vierer 473,5 Grm. Die Länge des nahenz uyfundrischen Theiles der Pfunfer-Kerze betrug 280 Millimeter, Conuslinge 18 Millimeter, oberer Durchmesser der Kerze 20 Millimeter, oberer Durchmesser 28 Millimeter, alleg der Vierer-Kerze ohne den Coau war gleich 321 Millimeter, uuterer Durchmesser 28 Millimeter. Die Punfer-Kerze handen 21 Millimeter, uuterer Durchmesser 28 Millimeter. Die Fünfer-Kerze brannte ziemlich constant mit einer Flammenhöhe von 18 Linien bei einer stündlichen Consumtion von 9,56 Grm., die Vierer-Kerze dagegen mit etwas niedrigerer Flamme (17 Linien) und consumirite stündlich 9,5 Grm. Das Pfundpacket dieser Stearinkerzen kostet hier im Detail 39 kr.

Ferner wurden Paraffinkerzen verwendet, von welchen vier Kerzen im Halbpfundpacket waren; dieselben wogen 247 Grm. und kosteten 54 kr. Länge einer Kerze ohne Consa 230 Millimeter, Connsläuge 18 Millim, oherer Durchmesser der Kerze 19 Millim, unterer Durchmesser 20 Millim, Sie braunte mit einer Flammenhöhe von 18 Linien and verbrauchtestündlich 7,2 Grm.

Das zur Anwendung gebrachte rectificirte Erdöl hatte ein specifisches Gewicht = 0.808 bei  $14/4^{\circ}$  R.; es wird hier die Maass (1.837 Liter) zu 1 fl. verkauft und diese wiegt 2.96 Pfund.

Das Photogen (sächsisches Braunkohlenöl) wurde etwas schwererbefunden wie das vorige, sein specifisches Gewicht war nämlich 0,810; die Maass desselben wog 2,97 Pfund und kostet dieselbe hier 1 fl. 10 kr.

Das Schieferöl war von Reutlingen, batte ein specifisches Gewicht = 0,817 bei 14','\* R und wog 3,00 Pfd. per Maass, welche im Detail hier mit I fl. bezahlt wird

Das Photogen und ebenso das Schieferöl wurden aus Lampen gebrannt, wie sie hier für diese Oele verkauft werden; der platte Docht der Lampen war 11 Millimeter breit nad die Flamme verzehrte beim Brenner von Photogen stündlich 14,3 Grm; beim Brennen von Schieferöl 14,5 Grm. Das Erdöl undre aus einer Erdöllampe von derselben Construction wie die obigen Lampen gebrannt, nur waren die Luftzugöfinungen derselben etwas grösser. Die Dochtbreite war auch = 11 Millim. und die stündliche Consumtion an Erdöl betrug 15,1 Grm.

Für das gewöhnliche Lampenöl (Rüböl) wurde eine Moderatorlampe angewendet, bei welcher der mittlere Durchmesser des Dochtrings 17 Millim. betrug. Die Lampe verzehrte stündlich 19,9 Grm. Das Pfund Rüböl zu 500 Grm. kostet im Detail 19 kr.

Das Leuchtgas, aus Fledermausbrennern von Speckstein gebrannt, wurde bei einem etundlichen Consum von 4,5 e' engl. bei einem Druck von 21 Millimeter Wassersäule, numittelbar unter dem Brenner während des Brennens gemessen, und bei einem Druck von 8 Millimetern versucht. Tausend e' ongl. kosten 6 fl.

Ans diesen Angaben und aus den angestellten photometrischen Messungen lässt sich nun folgende Tabelle zusammenstellen:

|                                                                                                                                                                                                                          | Consum<br>per Stunde<br>in Grm. und<br>engl.<br>Kuhikfuss.            | Diese kosten<br>per Stunde<br>Kreuzer                                        | Sie gehen<br>dahei eine<br>Lichtstärke<br>in Kerzen<br>gleich | Demnach<br>kostet das<br>Licht von ei-<br>ner Kerze per<br>Stunde in<br>Kreusern |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Stutigari. Normalwachskerze<br>Vierer-Stearinkerze<br>Fünfer-Stearinkerze<br>Paraffinkerze<br>amerikanisches Erdül<br>Photogen<br>Schieferül<br>Rübül<br>Leuchtgas bei 21 Millim. Urnek<br>Leuchtgas bei 3 Millim. Drnek | 7,75 Grm. 9,5 " 9,95 " 7,2 " 15 1 " 14,3 " 14,5 " 19,9 " 4,5 e' 4,5 " | 1,48<br>0.77<br>0.81<br>1,57<br>0,61<br>0,68<br>0.58<br>0.76<br>1,62<br>1,62 | 1,0<br>0,9<br>1,0<br>1,1<br>3,2<br>3,0<br>3,0<br>2.8<br>6     | 1,48<br>0,85<br>0,81<br>1,42<br>0,19<br>0,23<br>0,19<br>0,27<br>0,27<br>0,27     |

Deutlich ergibt sich hieraus, dass unter Berücksichtigung der erzielten Liehtmeugen das Leuchtgas, wenn es unter günstigen Bedingungen verbrennt, am billigsten ist, dass ihm aber Erdöl und Schieferöl wenig nachstehen, man sogar mit diesen Materialien ein billigeres Lieht erzielt als mit Leuchtgas, wenn dasselbe unter einigermassen ungtunstigen Verhältnissen verbrannt wird. Das Photogeu kommt nach diesen Versuchen sehon um 21 Proe: theurer als Erdöl und Schieferöl und das Brennen von Ruböl sogar um 42 Proe.

Es zeigen ferner diese Zahlen, dass das Brennen von Kerzen ziemlich thenrer kommt als das Brennen von Oelon und dass die Stearinkerzen unter den verwendeten Kerzen die billigsten sind sowie dass die Paraffinkerzen selbst unter Berücksichtigung der höheren Leuchtkraft des Paraffins nicht billiger zu stehen kommen als die Wachkerzen.

### Ueber Verdichtung von Gas- und Wasserröhren mit Korkringen.

Das Bestreben die Dichtung mit Hanfstricken und Blei oder mit Hanfstricken, Kitt und Blei, oder die englische Methodo (mit abgedrehten Muffeu, Spitzen und Mennigekitt) zu umgehen und eine andere Dichtung zur Anwendung zu hringen, scheint seinen Grund hauptsächlich darin gehabt zu haben, die Verdichtung, wenn nicht besser, so doch billiger und schneller herzustellen; weshalb man einerseits, statt der Muffenvorhindung die Flanschenverbindung wählte, um den Verlust an Rohrläuge durch die eingesteckto Spitzo auf ein Minimum zu reduciren und andererseits statt der kostspieligen and Zeit raubenden Bleiverdichtung sich nach einem billigeren, möglichst elastischen Medium umsah, welches durch hlosses Anziehen von zwei Schrauhen einen schnellen , auf allen Seiten gleich zuverlässigen Abschluss gewährte In Rücksicht der mangelnden Elastizität scheint die, in dem Magnier'schen Werk über Gasbeleuchtung S. 205 aufgeführte Dichtung mit imprägnirten Pappringen weniger Eingang gefunden zu hahen, als die Verdichtung mit Ringen von Gummi oder vulkanisirtom Kautschuk, welche hei einem Querschnitt von etwa 1/4 Zoll [ rheinisch, his anf '/ Zoll Breite zusammengepresst wurden, und Anfangs einen ausgezeichnet dichten Verschluss gewährten. Der Unterzeichnete lernte diese Verdichtung während seiner Beschäftigung bei städtischen Gaseinrichtungen hei einem helgischen Gasingenieur im Königreich Sachsen im Jahre 1856 znerst kennen, allerdings mit demjenigen Befremden, welches chemisch technologische Studien, auf dem Gewerbe-Institut und der Universität zu . Borlin, eiuflössen mussten. Der, Anfangs vorzügliche, Erfolg machte schon nach etwa 21/2 Monat erhehlichen Bedenken Platz, insofern die erste Strecko des Hauptrohrs undicht wurde; die ahgenommenen Kautschukringe, welche ich etwa 8 Tage später sah, waren porös und hröckelig. Eine weitere chemische Untersuchung fand indess nur mit ungehrauchten Probestücken statt, welche längere Zeit in einer Flasche mit Schwefelkohlenstoff (Schwefelalkohol) verschlossen und allmählig zersetzt wurden. Die spätere Befragung renommirter Fabrikanten (auf der Leipziger Messe) über die Ursache der Veränderung des Gummis durch das Gas, erregte bei diesen mehr Befremden als Aufschluss. Das Factum stand indess schon vorher fest und es kam, da der Unternehmer jener Gasanstalt nicht mehr zn der bewährten Bleiverdichtung zurückkehren, sondern lieher 50 Thaler zahlen wollte, darauf an, eine andere Dichtung zu finden, wolche elastisch, nicht theurer als Gummi sei und dabei durch die, im Gas enthaltenen Thecröle, Schwefelkohlenstoffe etc. nicht angegriffen werde. Das erneute Studium technischer Werke und das Befragen einer wissenschaftlichen Autorität blieben erfolglos. Die Anwendung eines damals sehr angepriesonen Kittes schien, ahgesehen davon, dass ein solcher Kitt die Elastizität verlieren wird, auch deshalb nicht rathsam, weil auch dieser Kitt mit Leinöl angemacht worden und noch nicht hinreichend fest stehen dürfte, dass das Leinöl im Kitt so fest verbunden sei, dass es durch die Theeröle und anderen Beimengungen des Gases nicht aufgelöst und der Kitt uuhrauchbar werde. Nach längerem Nachsinnen, betr. einer anderen Dichtung kam ich auf Schwamm (Badeschwamm) und am 16 April 1857, während des Ksffeekochens, bei Betrachtung der Spiritusflasche, auf Kork. Da dieser, wenn er in grösseren

Stücken zu beschäffen sei, sich eignen dürfte, theilte ich dies meinem damaligen Chef mit. Derselhe schien noch für Gummi eingenommen zu sein,
denn die Gummiringe sehen so reinlich und manierlich aus; als ich ihm jedoch auf seine Frage: welche Dichtung würden Sie anwenden, Gummi
oder Kork, erwiederte "nun Gummi doch auf keinen Fall, lieher doch Kork,
ich aher würde unbedingt Muffen mit Bleidichtung anwenden", da war das
Schicksal der Korkdichtung entschieden, resp. dieselhe fand im Jahre 1857
bei mehr als Tausend Dichtungen, bei der Gaseinrichtung in Döbeln in
Sachsen, deren Bau ich zu leiten hatte, sowie bei dem Röhrennetz der
Privatzasanstalt auf dem Thürnigsichen Eisenhahnfo zu Leipie, Anwendnar.

Ich hatte empfohlen den Kork vor dem Gehrauch in kochendem Wasser zu brühen, weil er alsdann elastischer werde; da er sich indess ausserordentlich leicht heim Zusammenschrauhen der Flanschen zusammonpresste, so wurde dieser Vorschlag nicht angenommen, sondern die Ringe von knapp 1/12" [ Quersohnitt wurden auf der äusseren Fläche mit Theer bestrichen, um sie antiseptisch zu machen, und alsdann his auf 1/4" rheinisch zusammengepresst. Der Erfolg ist nicht überall gleich günstig gewesen, und zwar an denjenigen Stellen nicht, wo die Röhren eine so hohe Lage haben, dass die Zusammenziehung derselhen durch die Einwirkung des Frostes nicht mehr unbeachtenswerth ist. Da mir indess kein Fall erinnerlich ist, dass durch die Zusammenziehung der Röhren eine Flansche abgerissen wäre, so sind die Undichtigkeiten wohl lediglich dem Umstand zuzuschreiben, dass der Kork nicht durch Brühen in heissem Wasser clastisch gemacht und dass er andererseits zuviel über seine Elastizitätsgränze zusammengepresst worden ist. Die Elastizitätsgränze des Korkes wird man leicht ermitteln können, indem man eiuen gehrühten und hierauf getrockneten Korkring zunächst um 1/4 Zoll zusammenpresst und nachsieht, oh er sich nach Aufhehung des Druckes wieder ausdehnt und alsdann den Versuch fortsetzt. Kann man bei dem dichten Geftige des Korkes, welcher zu solchen Ringen gewählt wird, versichert sein, dass eine Zusammenpressung von 1/14 Zoll einen festen Verschluss gegen den geringen Gasdruck in den Röhren gewährt, so wird die doppelte Zusammenpressung, also von 1/4 Zoll vollständig genügen, um die grössere Fuge, welche durch das Zusammenziohen des Rohrs in der Kälte entsteht, zu schliessen; denn die Zusammenziehung eines 9' langen Rohrs heträgt hei einem Temperaturunterschied von 20° C, welcher doch nur für sehr flach liegende Theile eines Röhrennetzes auftreten kann, nicht ganz 1/41 Zoll oder ctwa 1/2 Linien, also bedeutend weniger wie 1/16 Zoll, welche Ausdehnung man der Elastizität des Korkes von 1/12" | Operschnitt, ohne Versuch zumuthen dürfte. Würde sich an einzelnen flachen Stellen eine Sicherung gegen etwaiges Ahreissen der Rohrflanschen bei dem Zusammenziehen in der Kälte als nützlich voraussetzen lassen, so hätte man nur nöthig, nachdem etwa 16 Rohre gelegt sind, die Schrauben der ersten 8 Röhren um etwa 1/12 Zoll nachzulassen und nach dem zwanzigsten Rohr ein Mnffrohr einznlegen, oder 2 Rohre

mit Spitzen in einer längeren, darüber geschohenen Muffe, mit Hanfstricken und Blei zu dichten.

Was die Preise der Korkringe hetrifft, so waren in Sachsen die Ringe von 2%" rheinisch im lichten Durchmesser zu 1% Sgr.; die von 2%" rhzn 2 Sgr.; von 3%" rh. zu 2%; von 4%" rh. zu 3 Sgr. zu haben. Die ersteren dienten für Rohre von 1%" rh. lichter Weite; die zweiten für Rohr von 1%" etc.



Fig. 1 stellt den Längerschnitt. Fig. 2 die Vorder-Ansichteines unteren dreizölligen Rohrs für Diehtung mit Gummi und Korkringen dar-Sämmtliche Rohren, auch die von 1/x rheinischen Zoll Weite, waren 9 sächnische oder etwa 8/x rheinische Fuss lang, reichlich //wark von der Konigin Mariahütte bei Zwickau hecogen.

Ohwohl die erwähnte Verdichtung mit Korkringen zunächst nur eine weitere Anwendung für gusseiserne Röhreu zu Wasserleitungen verspricht, so hahe ich hier doch
dieselbe mitgetheilt, weil sie
im Interesse der Gasleitun-

gen von mir erfunden, und dadurch interessant ist, dass ein sonst so häufig angewandtes Verzehlussmittel, in anderer Form, für Gasdeitung seine Beachtung gefunden hat. Eine grössere Anwendung dürfte dem Kork hei Gasleitungen namentlich dann heverstehen, wenn man ebenso, wie man von den gusseisernen zu den Chamottereotren bürergegangen ist, auch von den gusseisernen Leitungswöhren mehr und mehr zu thönernen mit Flanschenvehindung überginge, wo alsdann die geringere Elastizität des Korkes im Vergleich zum Gummi, hei der äusserst geringen Längenveränderung thönerner Röhren in der Kälte, ausser Betracht, hingegen die grosse Billigkeit der Korkringe wesenlich in Anschlag käme.

Lippstadt i./W. im December 1862.

V. v. Foerster, Civil-Ingenieur.

### Statistische und finanzielle Mittheilungen.

Brandenburg s. II. Die hiesige von den Herren Director Kornhardt und Regierungsrath v. Unruh erhaute Gasanstalt ist am 1. Septemher mit 375 Strassenlaterneu und 2500 Privatflammen eröffnet worden. Stelp. Am 15. Oct. wurde die von Herrn Director Kornhardt in Stettin erbaute Gasanstalt mit 178 Laternen und 1200 Privatflammen in Betrich gesetzt.

Saargeubad (Sarreguemines). Die Firma Rickling 9 Rosupp in Saarbrücken hat mit der hiesigen Stadt einen Beleuchtungs-Vertrag auf die Dauer von 50 Jahren abgeschlossen. Der Preis des Gases für die öffentliche Beleuchtung, städtische Gebäude, sowie für Staatsanstatten ist 25 Ceutimes pro Cub-Meter, und für die Privaten 40 Cent.pro M. C. Nach Ablauf der Vertragezeit sind, im Fall kein neues Uebereinkommen über Verlängerung des Vertrages vereinbart wird, die Canalisation und die Laternen Eigenthum der Stadt; das Werk selbst aber hat die Stadt durch Ankauf zu erwerben.

### Betriebsresultate der Stettiner Gas-Anstalt im Jahre 1861.

Es sind fabricirt worden 36-819,000 c' pr. und hiefur verausgabt:

| 1. Assecuranz , Porti , Reisekosten ,    |        |      |     | pro 10 | 000 c4 |
|------------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|
| Bureauunkosten, Formulare, Schreib-      | Rthlr. | Sgr. | Pf. | Sgr.   | Pf.    |
| materialien, Oel und Doehte              | 818    | 4    | 5   | _      | 7,99   |
| 2. Gehälter, Tantieme u. Gratificationen | 5,117  | 10   | _   | 4      | 2,03   |
| 3. Betriebsarbeiterlöhne                 | 2,732  | 6    | -   | 2      | 2,22   |
| 4. Betriebsunkosten                      | 1,721  | 9    | 11  | 1      | 4,83   |
| 5. Gasreiuigung                          | 383    | 5    | -   |        | 3,75   |
| 6. Dampfkesselheizung                    | 88     | 20   | _   |        | 0,86   |
| 7. Gasöfenheizung                        | 7,776  | _    | _   | 6      | 4,03   |
| 8. Gaskohlen 1239 1/2 Last à 19 Rthlr.   |        |      |     |        |        |
| 13'/, Sgr                                | 24,109 | 18   | 3   | 19     | 7,73   |
| 9. Ofenreparatur ,                       | 888    | 10   | 6   |        | 8,68   |
| 10. Alle ührigen Reparaturen             | 1,814  | 22   | -   | 1      | 5,74   |
| 11. Eigener Gasverbranch ,               | 1,005  | -    |     | _      | 9,82   |
| 12. Privatflammen-Controlle              | 450    | _    | _   | -      | 4,40   |
|                                          | 46,904 | 16   | 1   | 38     | 2,08   |
| 13. Hierzu Ausgaben für die öffent       |        |      |     |        |        |
| liehe Beleuchtung                        | 2,003  |      | _   | _      |        |
|                                          | 48,908 | 1    | 1   |        |        |

Die Einnahmen hahen betragen

| 1. I | Für Gas     |             |       |     |    |            |   |   |      |        |     |    |
|------|-------------|-------------|-------|-----|----|------------|---|---|------|--------|-----|----|
|      |             |             |       |     |    | c'         |   |   | Sgr. | Rthlr. | Sgr | Pf |
| a) ] | Privatgas   | nach Gasn   | певво | rn  |    | 25,085,205 | à | 2 | 15   | 62,713 | ĭ   | •  |
| b) : | Privatgas : | ach Tarif2  | 265 F | lan | ١. | 1,209,408  | à | 2 | 22   | 3,305  | 21  | 4  |
| c) 1 | 152 Stück P | rivatstrass | enlat | crn | en | 1,363,806  | à | 1 | 10   | 1,818  | 12  | 8  |
| d) ( | 647 Stück   | Stadtlater  | nen   |     |    | 7,010,956  | à | 1 | 10   | 9,347  | 28  | 2  |
| c) ' | Werkstatt   |             |       |     |    | 37,300     | à | 1 | 15   | 93     | 7   | •  |
| f) A | Anstaltshel | euchtung    |       |     |    | 402,000    | à | 2 | 15   | 1,005  | _   | _  |
| g)   | Beamtenw    | ohnungen    |       |     |    | 48,800     | A | 2 | 15   | 122    | _   | _  |
|      |             |             |       |     | •  | 35,157,475 | 5 |   |      | 78,405 | 11  |    |

Durchschnittsverkaufspreis 2 Rthlr. 6 Sgr. 7 Pf. Sich ergebender Verlust an Gas 1,661,525 c'.

2. Für Nebenproducte

|                                                         | Rtblr.  | Sgr. | Pt. |  |
|---------------------------------------------------------|---------|------|-----|--|
| a) für 17551/4 Last Coaks à 12 Rthlr. 9 Sgr             | 21,605  | 4    | 5   |  |
| b) für 77', Last Coaksabfall                            | 98      | 24   | 3   |  |
| c) für 1314 Tonnen Theer à 2 Rthlr. 9 Sgr. 7 Pf         | 3,053   | 14   | 6   |  |
| d) Diverse Einnahmen für Ammoniak wasser, Chamottabfall | 331     | 11   | 6   |  |
|                                                         | 103,489 | 5    | 9   |  |

Die Einnahmen betragen
Die Ausgaben betragen
48,908 " 1 " 1 "
daher der Bruttoüberschuss
54,581 Rthir. 4 Sgr. 8 Pf.

Die Zinsen à 41/, pCt des Anlagecapitals

Nach Abzug dieser Summe von dem oben berechneten Bruttoüber-

schuss ergibt sich ein Nettoüberschuss von 37,003 Rthl 7 Sgr. 4 Pf. Der Nettoüberschuss der Werkstatt hat ausserdem 2046 Rthlr. 11 Sgr. 10 Pf. betragen, so dass sich im Ganzen 39,049 Rtblr. 19 Sgr. 2 Pf. ergeben. Obige 17,577 Rthl. 21 Sgr. 4 Pf. Zinsen 'und Reservefond betragen

Obige 17,577 Rthl. 27 Sgr. 4 Pf Zinsen und Reservefond betragen pro 1000 c' fabricirten Gascs 14 Sgr. 0,48 Pf.

Die Einnahmen für Nebenproducte betragen zusammen 25,083 Rihlr. 24 Sgr. 8 Pfd. und pro 1000 c' fabricirten Gases 20 Sgr. 5,25 Pf.

Zieht man nun von 38 Sgr. 2,08 Pf. als Summe der sämmtlichen Betriebsausgaben die eben gefundenen 20 Sgr. 5,25 Pf. für gewonnene Producte ab, so ergeben sich die Fabricationskosten pro 1000 c' gleich:

17 Sgr. 8,83 Pf.

Hierzu die Zinsen und Reservefond mit 14 " 0,48 " ergibtsich für die Selbstkosten pro 1000c" 31 Sgr. 9,31 Pf.

Die oben angeführten speciellen Ausgaben von 2003 Rthl. 15 Sgr. für die öffentliche Beleuchtung ergeben auf die verbrauchten 8,374,762 c. vertheilt pro 1000 c' 7 Sgr. 2,16 Pf. Daher kosten 1000 c' Gas zur öffentlichen Beleuchtung

1, an Selbstkosten 31 Sgr. 9,31 Pf. 2. an Unkosten . 7 Sgr. 2,16 Pf. 38 Sgr. 11,47 Pf.

Vergutet wird dafur 40 Sgr.

Der Preis für das öffentliche Gas ist vom 1. Januar 1862 ab auf 1 Rthir., für das Privatgas auf 2'/1. Rthir. pro 1000 c' pr. festgesetzt. Die Zunahme der Fabrikation hat bis 1. Dez. d. J. 2,384,000 c' betragen.

Stettin, den 5. Dezember 1862.

W. Kornhardt.

### Gasbereitungs-Austalt in Weimar.

Ucbersicht des 6. Betriebsjahres, 1. Juli 1861 bis dahin 1862. Oeffentliche Flammen 253. Privat-Flammen 1929.

| - 11     | · Ausgabe :                                                                                              | Tblr. | Sgr. | Pf. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|
| 1        | Für Kohlen: 13,791 Berliner Scheffel Zwickauer                                                           |       |      | ١.  |
| 2        | Kohlen à 8 Sgr. 2,59 Pf                                                                                  | 3776  | 24   | 8   |
| -        | Maschinen-Coaks & 5 Sgr. 1,57 Pf.*)                                                                      |       |      |     |
| - 1      | 1301 Th. 27 Sgr. 3 Pf.                                                                                   |       |      |     |
| - 1      | 1721 Sch. Gas-Coaks à                                                                                    |       |      |     |
| - 1      | 5Sgr. 4,80 Pf. 309 ,, 23 ,, 5 ,,                                                                         | 1611  | 20   | 8   |
| 3        | " Reinigungsmaterial (Laming sche Masse)                                                                 | 60    | -    | _   |
| 4        | " Lehm zum Verschluss der Retortendeckel .                                                               | 9     | 5    | -   |
| 5        | " Reparaturen und Abschreibung der Gas-                                                                  | 1     |      |     |
| - 1      | Oefen **) (420 Th. 5 Sgr. 11 Pf. Reparaturen<br>und 319 Thir. 6 Sgr. 1 Pf. Abschreibung                  |       |      |     |
| - 1      | nach Ahzug von 59 Thir. 27 Sgr für ver-                                                                  |       |      |     |
|          | kaufte alte Materialien)                                                                                 | 679   | 15   | -   |
| 6 7      | " Betriehsarheiter-Löhne                                                                                 | 689   | 26   | -   |
| ٠,١      | " Reparaturen des Rohrsystems, der Gehäude                                                               | 221   | 28   | 1   |
| 8        | und Hofeinfriedigung                                                                                     |       |      | _   |
| 9        |                                                                                                          | 51    | 15   | 8   |
| 9        | " Aufwände am Gasometer, Stations-Gaszähler,<br>Reparatur an der Theer- und Ammoniak-                    |       |      |     |
|          | wasserpumpe                                                                                              | 7     | 13   | 5   |
| 10       | " Reparaturen und 10 pCt. Abschreibung an den                                                            |       |      |     |
| 1        | Reinigungs-Apparaten und der Dampfheizung                                                                | 220   | 25   | 6   |
| 11       | im Reinigungshause                                                                                       | 220   | 20   | ь   |
|          | schreibung am Dampfkessel, der Dampfma-                                                                  | 1     |      |     |
|          | schine und am Exhaustor                                                                                  | 179   | 10   | 2   |
| 12<br>13 | , 10 pCt. Abschreihung am Druck-Regulator                                                                | 16    | 25   | 2   |
| 10       | "Reparaturen und Ergänzung der kleineren<br>Betriehsgeräthe                                              | 219   | 12   | 6   |
| 14       | " allgemeine Betricbsunk. (Bescu, Nägel etc.)                                                            | 3     | 28   | 10  |
| 15       | " Heizung und Beleuchtung des Bureau's und                                                               |       |      |     |
| - 1      | der Beamten-Wohnungen, Beleuchtung der                                                                   | - 1   | - 1  |     |
| .        | Maschinenstuhe, des Ofen und Reinigungs-<br>hauses, sowic der Gasometerscala                             | 363   | 4    |     |
| - 1      | mades, source act describers                                                                             | 00    |      |     |
|          | -                                                                                                        | 24    | 14   | 8   |
| - 1      | Latus                                                                                                    | 8111  | 14   | 8   |
| -        |                                                                                                          |       |      |     |
|          | *) Gas-Coaks wird gut abgesetzt und desshalh Maschinen-                                                  |       | - 1  |     |
|          | Coaks zur Gasöfenfeuerung gekauft.  **) Die Abschreibung an den Oefen ist in diesem Jahre                |       | - 1  |     |
|          |                                                                                                          |       |      |     |
|          | höber, wail beim Umbau derselben 7" weite Steig-<br>röhren und entsprechende Theervorlagen neu beschafft |       |      |     |

|     | Transport                                                                                                                                                                                    | Thir.<br>8111     |          | Pf. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----|
| 6   | Für Steuern (55 Thir. 21 Sgr. 1/r, Pf.) und Prü-<br>mie (66 Thir. 12 Sgr.) von 30,960 Thir. Ver-<br>sicherungssumme<br>, Bnreauaufwand an Schreihmaterialien, Druck-                         | 122               | 3        | ,   |
| 8 9 | kosten, Buchhinderarbeiten, Inserationsge-<br>bühren und Portoverläge<br>Gehalte und Tantièmen.<br>Zinsen von 20,000 Thlr. Darlehen à 4½, * ,<br>ausserordentliche Ausgahen als: "ückerstat- | 90<br>1059<br>900 | 16       | -   |
|     | teter 12 1/4 %. Rabatt an Consumenten von<br>jährlich wenigsteus 500,000 Cuhikf. Gascon-<br>sum, Reisekosten, Gratificationen etc.                                                           | 389               | 21       | -   |
|     | Summa                                                                                                                                                                                        | 10,673            | 16       |     |
| Ī   | Einnahme,                                                                                                                                                                                    | Thir.             | Sgr.     | P   |
| 1   | Für verkaufte 4,655,157 Cuhikf. Gas à mille 2<br>Thir. 18 Sgr. 9 Pf. — 3 Thir.                                                                                                               | 13,463            | 5        | :   |
| 3 4 | , 13,044 Berl. Scheff. Coaks à 5 Sgr. 4'/, Pf.<br>— 7 Sgr.<br>, 418 Ctr. 60 Pfund Steinkohlentheer<br>, 183 Scheffel klaren Coaksahfall und 19 Wa-                                           | 2536<br>217       | 18<br>12 | 1   |
| 5   | gen Schlacken                                                                                                                                                                                | 32                | 28       | -   |
| -   | tungen                                                                                                                                                                                       | 361               | 25       | -   |
| 6   | " sonstige Einnahmen, als Zinsen von temporär<br>angelegten Geldern, Pachtgeld etc.                                                                                                          | 209               | 9        | :   |
| - 1 | Summa                                                                                                                                                                                        | 16.821            | - 8      | 11  |

Vergleichnug.

16,821 Thir. 8 Sgr. 11 Pf. Summa der Einnahme, 16 ... 10.673 ... 1 ,, Summa der Ausgahe,

6,147 Thir. 22 Sgr. 10 Pf. Summa Reinertrag der Gasanstalt i. J. 1841 47. Von diesem Reinertrag wurden 10 pCt. zur statutarischen Bildung eines Reservefonds von 8000 Thir. mit

614 Thir. 23 Sgr. 3 Pf. zum Reservefonds-Conto \*) und der Ueherschuss an 5532 29 7 , zum Dividenden-Conto

genommen. Dem Dividenden-Conto, welches an Vortrag aus vorigem Be-triebsjahre mit den im Laufe des Jahres gewonnenen Zinsen einen Bestand von

142 Thir. 1 Sgr. 4 Pf. nachwies, und sich nach Hinzurechnung ohiger , 29 , 7 , auf

5675 Thir. - Sgr. 11 Pf. erhöhte, wurden

<sup>\*)</sup> Das Reservefond-Conto wies am 1, Juli 1862 die Sa. von 3048 Thir, 10 Sgr. 8 Pf. nach, statutarisch sind zur Bildung eines Reservefonds 8000 Thir, erforderlich und kann derselbe nur zu unvorhergesehenen Ausgaben oder Verhesserung und Erweiterung der Anlage benützt werden.

5600 Thir. — Sgr. — Pf. zur Zahlung einer 7 procentigen Dividende auf das Aktienkapital von 80,000 Thir. entnommen, nnd verbleiben mithin noch

75 Thir. - Sgr. 11 Pf. Uchertrag für's Jahr 1847/42.

Aus Vorstehendem resultiren die Selbstkosten von 1000 Cubikfuss Gas

|                                                                                                                                                                                                                               | Uebe:<br>4,655, |          |     |       | ir 10 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----|-------|-------|-----------|
| 13,791 Berl. Schffl. Kohlen zur Vergasung<br>3776 Thlr. 24 Sgr. 8 Pf.<br>Hievon ab die Einnahme für folgende Ne-                                                                                                              | Thir            | Sgr.     | Pf. | Thir. | Sgr.  | Pf.       |
| benproducte:<br>für 13,044 Scheffel Coaks<br>2536 Thir. 18 Sgr. 11 Pf.<br>für 418 Ctr. 60 Pfund Steinkohlentheer<br>217 Thir. 12 Sgr. 9 Pf.<br>für 183 Scheffel Coaksabfall und 19 Wa-<br>gen Schlacken 32 Thir. 28 Sgr. — Pf |                 |          |     |       |       |           |
| = 2776 Thlr. 29 Sgr. 8 Pf.  Daher  1) Die Selbstkosten des zur Gasfabrikation verwendeten Materials *)  2) Coaks zur Feuerung: 7612 Schifl Zwick.                                                                             | 989             | 25       | -   | _     | 6     | 4,,,      |
| Maschinen-Coaks<br>= 1301 Thir. 27 Sgr. 3 Pf.<br>1721 Scheffel Gas-Coaks<br>309 Thir. 23 Sgr. 5 Pf.                                                                                                                           |                 |          |     |       |       |           |
| 9333 Scheffel Coaks zur Feuerung =<br>3) für Reinigungsmaterial                                                                                                                                                               | 1611<br>60      | 20       | 8.  | =     | 10    | 4,4       |
| Deckel                                                                                                                                                                                                                        | 9<br>679        | 5<br>15  | =   | =     | 4     | 0,,<br>4, |
| triebsgeräthe, Gebäude und Röhren-<br>leitung                                                                                                                                                                                 | 869             | 23       | 8   | -     | 5     | 7,        |
| tungs-Einrichtungen                                                                                                                                                                                                           | 51<br>689       | 15<br>26 | 8   | =     | 4     | 3,        |
| An Gasbereitungskosten insbesondere "Verwaltungskosten                                                                                                                                                                        | 4961<br>1635    | 11<br>14 | 5   | 1     | 10    | 11,<br>6, |
| lehenskapital                                                                                                                                                                                                                 | 900<br>389      |          | _   | =     | 5 2   | 9,<br>6,  |
| Summa Schbstkosten                                                                                                                                                                                                            | 7886            | 16       | 5   | 1     | 20    | 9,        |

<sup>\*)</sup> Die Selbstkosten baben sich in diesem Jahre h\u00f6ber gestellt wegen der Ungleichbeit und geringen Qualit\u00e4t der Gaskoblen, der zahlreichen Leerfeuerung dnrob geringen Gasometerinhalt bedingt und wegen as hr defocter Retorten.

Weimar, den 1. Dezember 1862.
Der Director der Gasanstalt: W. Hirsch.

#### IV. Geschäftsbericht der Gasbeleuchtungs-Actiengesellschaft zu Glauchau auf das Betriebsiahr von I. Juli 1861 bis 30. Juni 1862.

Der Haupt- und Betriebsrechnung der hiesigen Gasanstalt auf das Jahr 1861/1862 lassen wir auch in diesem Jahre einige den Stand, die Anadehnung und den Betrieb der Anstalt betreffende kurzgefasste Bemerkungen voransgehen, und freuen uns beriebten zu können, dass auch im verfüssenen Betriebsjahr die Benutzung den Galiebtes in einer Weise in Glauchan zugenommen hat, welche in Verhindung mit einem rationellen Betrieb zu befriedigenden Resultaten führte.

Im verflossenen Betriebsjahre sind sämmtliche eiserne Retorten, die noch im Betriebe waren, durch Chamottretorten ersetzt worden.

Was das Röhrennetz anlangt, so ist dieses von ca. 45,000 Fuss, die es nach letztem Berichte hatte, auf ca. 5,000 Fuss ausgedebnt worden, so dass die gesammte Länge des 1½" bis 8" weiten Hauptrohres ca. 36,800 Fuss und die Länge der Zweigrohre 13,200 Fuss beträgt. Durch diese Erweiterung naseres städischen Rohrsystems; sid die Zahl der 197 öffentlichen Gaslaternen, die nach vorjährigem Betriebsberichte vorhanden waren in diesem Jahre auf 226, wovon jedoch nur 219 regelmässig im Betriebs sind, gestiegen, wahrend die in demselhen Beriebte erwähnten 10 grossen und 8 kleinen Oellaternen auf 4 grosse nud 3 kleine reducirt werden konnten.

Privatslammen sind jetzt hier 3460 mit 144 Kochern, der Znwachs im letzten Betriebsjahr heträgt 436 Flammen und 21 Kocher.

Da sonach die Gasconsumtion derart zunimmt, dass ein Gasometer nicht mehr ansreichen dürfte, so seben wir uns veranlasst, Einleitungen zur Erbauung eines zweiten zu treffen.

Einem längst gefühlten Bedürfnisse wurde durch die Erbaunng eines gemauerten Theerbassins entsprochen.

In Betreff der nachstebend aufgestellten Rechnungsübersicht ist noch serwiknen, dass in der Betriebsrecheung das Conto, "Reparaturen an Oefen und Retorten" deswegen ziemlich belastet ist, weil Thr. 1839 5 Ngr. 9 Pr. diesem Conto sur Last, dem Bau dagogen gut geschrieben wurden; dieses musste aus dem Grunde gescheben, weil die jetzt im Betrieb befindliehen Chamottretorten einen Minderwerth baben, als die nr-sprünglich augeschafften eineran Retorten.

Glauchan, den 2. September 1862.

Das Directorium der Gasbeleuchtungs-Actiengesellschaft zu Glauchau.

Adv. Th. Golle. B. Kuhn. A. Lossow.

### I. Hauptrechnung.

| A Einnahme                                     | Thir.  | Sgr | Pf | Thir.  | Ser | P |
|------------------------------------------------|--------|-----|----|--------|-----|---|
| A. Einnahme.                                   |        |     |    | 60000  |     |   |
| Erborgtes Capital                              |        | 1   |    | 15000  |     | Ľ |
| Erborgtes Capital                              |        | ١.  |    | 10000  |     | Г |
| richtung der Strassenbelenchtung               |        | .*  |    | 374    | 11  | L |
| . Conventionalstrafen                          |        |     |    |        | 15  |   |
|                                                |        |     |    | 117    |     |   |
| Gasbeleuchtungs - Gegenstände und Privatein-   |        |     |    |        |     | l |
| richtungen                                     | 35938  | 1   | 2  |        |     | 1 |
| ab Ausgabe                                     | 33708  | 17  | 9  |        |     |   |
|                                                | -      | _   |    | 2229   | 12  |   |
|                                                |        |     |    |        |     |   |
|                                                |        |     |    | 77738  | 9   |   |
| B. Ansgabe.                                    |        |     |    |        |     | Г |
| . Grundstück und Gebäude                       | 25832  |     |    |        |     |   |
| ab Erlös aus Gegenständen dieses Conto betr.   | 112    | 28  | 5  |        |     | ł |
|                                                |        |     | г  | 25719  | 12  |   |
| . Zinsen                                       |        |     |    |        | 10  |   |
| Zinsen                                         |        |     |    |        | 26  |   |
| . Gehalte                                      |        |     |    | 1516   | 15  | - |
| . Utensilien                                   |        |     |    | 765    |     |   |
| Oefen und Retorten                             | 6452   | 2   | 6  |        |     |   |
| ab für verkaufte alte Retorten                 | 262    | 21  | 4  |        |     |   |
|                                                | -      |     | _  | 6189   | 11  |   |
| . Unkosten                                     |        |     |    | 2622   |     |   |
| Maschinen und Annarate                         | '      |     | ı. |        | 3   |   |
| Strassenlaternen                               | 4027   | 4   | 8  |        |     |   |
| Strassenlaternen                               | 386    |     |    |        |     |   |
|                                                |        |     | -  | 3640   | 10  | 2 |
| O. Rohrsystem                                  | 28842  | 9   | 1  | 0040   | 12  |   |
| O. Rohrsystem                                  | 1297   | 11  | 7  |        |     |   |
| do la verkadite from etc                       | 1201   | 11  | 0  |        | 00  |   |
|                                                |        |     |    | 27544  |     |   |
| C. Bilanz.                                     |        |     |    | 80523  | 8   |   |
|                                                | 80523  | 1   | 7  |        |     | _ |
| innahme                                        |        | 9   |    |        |     |   |
| Mehrausgabe                                    | 11100  | -   | _  | 2784   | 20  |   |
| Diese Mehrausgabe wird gewährt                 |        | .   | ٠. | 2109   | 20  |   |
| ureh vom Betriebe 1860/61 überwiesene          | 300    |     |    |        |     |   |
| " 1861/62 extrauberwiesene .                   | 1339   |     | 9  | i      |     |   |
| ,, ,, 1861/62 überwiesene                      | 353    |     | 9  |        |     |   |
| Vorsehuss vom Betriche                         | 792    |     | -  |        |     |   |
| y voiscitus vom Detricoe                       |        |     | 9  |        |     |   |
| Um zu ermitteln, welchen Werth der Bau         | 2784   | 29  | 4  |        |     |   |
| inter her mind Colored Deliverth der Dau       |        | - 1 |    |        |     |   |
| jetzt hat, wird folgende Reehnung aufgestellt: | 205.00 |     | _  |        |     |   |
| Ausgabe für den Bau                            | 80523  |     | 7  |        |     |   |
|                                                | 407    | -   | 2  |        | - 1 |   |
| Davon ab                                       |        | 1   |    | 80930  | 8   | 5 |
| Vom Betriebe zum Abschreiben überlieferte      | 1992   |     | 9  |        |     |   |
| Betrag der Aussenstände                        | 808    | 8   |    |        |     |   |
|                                                | 1602   | 21  | -6 |        |     |   |
| Betrag der Vorräthe                            |        |     |    |        |     |   |
| Detrag der vorrathe                            | 1      | 1   | -1 | 4403 2 | 23  | 5 |

|  | trie |  |
|--|------|--|
|  |      |  |

| A. Einnahme.                                      | Thir. | 8gr Pf. | Thir. | Sgr  | Pf.          |
|---------------------------------------------------|-------|---------|-------|------|--------------|
| 1. Coaks-Verkauf                                  | 318   |         |       |      |              |
|                                                   | 21    | 19 5    |       |      |              |
| Aussenstände .<br>Vorrath 888 Scheffel à 41/, Ngr | 133   | 6 -     |       | 1    |              |
| voltate ood benenet a 4/1 2-6                     | 472   | On I n  | 1     | ı    |              |
|                                                   |       |         | 1     |      |              |
| ab Aussenstände am 1. Juli 1861                   | 84    | 19 5    |       |      |              |
|                                                   |       |         | 388   | 6    | -            |
| 2 Theer-Verkauf                                   | 290   | 14 6    |       |      |              |
| Aussenstände                                      | 44    | 9 7     | 1     |      |              |
| Vorrath                                           |       | 26 -    | Į.    |      |              |
| Vorrata                                           |       |         |       | 1    |              |
|                                                   | 375   |         |       | 1    |              |
| ab Aussenstände am 1. Juli 1861                   | 41    | 12 5    |       |      | ١.           |
|                                                   |       |         | 337   | 7    | 8            |
| 3. Spiritus- und Glycerin-Verkauf                 | 133   | 26 6    |       |      |              |
| 3. Spiritus- und Giycerin-verkaui                 |       | 9 8     |       |      |              |
| Aussenstände                                      |       |         |       |      |              |
|                                                   | 135   |         | 1     |      |              |
| ab Aussenstände am 1. Juli 1861                   | - 6   | 20 -    |       |      |              |
|                                                   |       |         | 128   | 16   | 4            |
| 4. Kohlenverkauf                                  |       |         | 18    | 9    |              |
| 5. Schlacken-Verkauf                              | 6     | 23 5    | 1     |      | 1            |
|                                                   |       | 5 -     | 1     |      |              |
| Aussenstände                                      |       |         |       |      |              |
|                                                   | 6     |         |       |      |              |
| ab Aussenstände am 1. Juli 1861                   | 2     | 7 5     |       |      |              |
|                                                   |       | $\Box$  | 4     | 21   | _            |
| 6. Miethzinsen                                    |       |         | 77    | -    | _            |
| o. Michighaen                                     | 16603 | 5 7     |       |      |              |
| 7. Gas                                            | 530   |         |       |      |              |
| Aussenstance                                      |       |         |       |      |              |
|                                                   | 17133 |         |       |      |              |
| ab Aussentände am 1 Juli 1861                     | 358   | 1 6     | 1     |      |              |
|                                                   |       |         | 16775 | 15   | 6            |
| Q Oalbalauchtung                                  |       |         |       | 10   |              |
| 8. Oelbeleuchtung                                 | 1 1   | 1.1.    |       | 23   |              |
|                                                   | 291   | 9 4     | 14    | 23   | 0            |
| 10. Zinsen                                        |       | 26 -    | 1     | 1    |              |
| Aussenstance                                      |       |         |       | 1    |              |
|                                                   | 423   |         |       |      |              |
| ab Aussentände am 1. Juli 1861                    | 232   | 29      | 1     |      |              |
|                                                   |       |         | 190   | 6    |              |
| 1. Fuhrlohn für Theerfässer                       | 127   | 24 5    | , 100 | 0    | *            |
| Fuhrlohn für Theerfässer                          |       | 27      |       |      |              |
| Zidaachatando                                     | I     |         |       |      |              |
|                                                   |       |         | 130   |      | 5            |
| 2 Retorteneisen-Verkauf                           | 1 .   | ·   ·   | 42    | 7    | 9            |
| 3. Zurückerstatteter Aufwand für Theerfässer .    |       |         | 31    | 2    | 9            |
| •                                                 | 1     |         | 18291 | 98   | 5            |
| B. Ausgabe.                                       |       |         | _     |      | <del>–</del> |
| I. Zinsen                                         |       |         | 737   | 4    | 5            |
| 2. Abgabs und Feuerversicherung                   | 148   | 18 3    | 1     | 1    | ľ            |
| Noch zu bezahlende Abgaben                        | 60    |         |       |      |              |
| Troch as bezämende Angaben                        | -     |         | 000   |      | ١.           |
|                                                   |       | 1       | 208   | 18   | 3            |
| 3. Instandhaltung der öffentlichen Gasbeleucht-   |       |         |       | ایرا | ١.           |
|                                                   |       | . 11.   | 382   | 29   | 7            |
| ung und Wärterlöhne                               |       |         | 1328  |      |              |

| ab Vorrath am 1. Juli 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 -<br>2 5 3 5<br>-<br>- 6 -<br>25 -<br>25 4 | 165<br>169<br>109<br>1267 | 29<br>17<br>14<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| ab Vorrath am 1, Juli 1862 215  5. Spiritus und Glycerin  6. Gasreinigungsnaterial  7. Gehatie nei, 167 Thir. 7 Ngr. 9. Pf. Tantième dem Ingenieur  8. Reparatur an Maschinen und Apparaten  217  3a am 1, Juli 1861 unbezahlt  9. Reparatur an Oefen und Retorten  ab am 1, Juli 1861 unbezahlt  2211  322 Apparatur an Juli 1861 unbezahlt  8. Rephang Rthl  9. Rephang Rthl  1. 4 — ab am 1 Juli 1861 unbezahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 5 6 - 25 - 25 4                             | 165<br>169<br>109<br>1267 | 17<br>14<br>7       |
| 5. Spiritus und Glycerin 6. Gasreinigungsmaterial 7. Gebalte nic. 167 Thir. 7 Ngr. 9. Pf. Tantième dem Ingenieur 8. Reparatur an Maschinen und Apparaten 217 ab am 1. Juli 1861 unbezahlt 19. Reparatur an Oefen und Retorten 2211 ab am 1. Juli 1861 unbezahlt Rechnung 18. This St. 4 — ab am 1. Juli 1861 zur An 24. An 25. An 26. An 26 | 6 - 25 - 25 4                                 | 165<br>169<br>109<br>1267 | 17<br>14<br>7       |
| 6. Gasreinigungamaterial 7. Gehalte incl. [617 thjr. 7 Ngr. 9. Pf. Tantième dem Ingenieur 8. Reparatur an Maschinen und Apparaten 217 ab am 1. Juli 1861 unbezahlt 9. Reparatur an Oefen und Retorten ab am 1. Juli 1861 unbezahlt Rechaung Rthl 1. 4 — 2211 2211 2211 2211 2211 2211 2211 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 4                                          | 169<br>109<br>1267        | 17<br>14<br>7       |
| Gem Ingenteur   Gem Ingenteu   | 25 4                                          | 165                       |                     |
| 9. Reparatur an Oefen und Retorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 4                                          |                           | 11                  |
| ab am 1. Juli 1861 unbezahlte<br>Rechnung Rthl. 5. 4<br>ab am 1 Juli 1861 zur An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                           |                     |
| schaffung von Retorten zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | 1                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 1                                          |                           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 3                                          | 3                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T                                             | 2153<br>239               | 29                  |
| O. Instandhaltung der Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | 21<br>269<br>1100         | 3                   |
| 3 Arbeitslöhne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 :                                           |                           | 8                   |
| 5. Koblen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 1                                          |                           | 24                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 - 1-                                        |                           | П                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                            |                           | 9                   |
| 6. Aufwand für Theorfässer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1:1:                                          | 118                       |                     |
| Verlust an nicht eingegangenen Gasgeldern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 111220                    | 21                  |
| C. Bilanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28                                            |                           | П                   |
| Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                             | 1                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 -                                          | 7071                      | 22                  |
| berwiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TT                                            | ,1060                     |                     |
| Davon kommen zur Vertheilung an die Actionäre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.                                           | 6010                      | 28                  |
| O pCt. Dividende auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                             | 6000                      | 28                  |

|                                                                                                                                                                                                                                               | 1           | -       | T   | No. of Lot, House, etc., | -   | -  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----|--------------------------|-----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                               | Thir        | sgr     | Pf. | Thir.                    | Sgr | Pt |
| Der nach Abzng der dem Bau und dem Reserve-<br>fond überwiesenen Thir. 1060. 24. verhleibende<br>Bestand von                                                                                                                                  | 6010        | 28      | 4   |                          |     |    |
| wozu noch kommt der Betrag der in Ausgabe<br>stehenden und noch zu hezahlenden Abgaben mit<br>der noch zu hezahlenden Fracht für Theerfässer mit                                                                                              | 60<br>22    | _<br>20 | -   |                          |     |    |
| and der zur Anschaffung von Retorten zurückge-                                                                                                                                                                                                | 200         |         |     |                          |     |    |
| gusammen                                                                                                                                                                                                                                      | - 200       |         | -1  | 6293                     | 18  | 4  |
| wird gewährt mit:                                                                                                                                                                                                                             |             | 1       | ľ   |                          | П   |    |
| Vorschuss dem Bau. vide Hauptrechnung                                                                                                                                                                                                         | 792         | 5       | 5   |                          |     |    |
| Gas , 528, 20, 2.  Zinsen , 101, 26, —.  Fuhrlöhne für  Theorfässer , 2, 27, —.                                                                                                                                                               |             | 0.00    |     |                          |     |    |
| Worrath         von Coaks         Thlr.         133.         6.         —.           " Theer         " 43.         26         —.           " Oel         " 53.         3.         5.           " Kohlen         " 105.         19.         5. | 700         | 21      | 2   |                          |     |    |
| Baare Casse                                                                                                                                                                                                                                   | 335<br>4464 |         | - 7 |                          | 1   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 6293        | 18      | 4   |                          | 1   | -  |

#### III. Reservefond.

| Betrag desselben am 1. Juli 1861                | Thir. Sgr Pr. 2178 21 4 87 4 5 707 6 — | TM.  | Sgr Pf. |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---------|--|
| to pos. voia dewitti ita Detriebajani 1001/1002 | 1011 01-                               | 9079 | 1 0     |  |

#### Die Gasbeleuchtung in Kiel.

(Betriebsbericht der städtischen Gasanstalt über das Jahr vom 1. April 1861 bis dahin 1862.) \*)

Einer verehrlichen Commission für die silldlische Geserleuchtung lege ich hiermit die Resultate des verdiosenen Betriebsjahres vor. Da die Gesproduction einen Maasstah giebt für die Ausdehnung und Entwickelung des Geschäftes, so stellt sich diese für die verfiossenen Betrichsjahre wie folgt:

Gasproduction. 88<sup>15</sup>/<sub>50</sub> producirt 11,332,250 of 18<sup>15</sup>/<sub>50</sub> producirt 11,332,250 of 18<sup>15</sup>/<sub>50</sub> producirt 11,332,250 of 18<sup>15</sup>/<sub>50</sub> producirt 11,332,250 of 18<sup>15</sup>/<sub>50</sub> producirt 11,322,250 of 18<sup>15</sup>/<sub>50</sub> pro

<sup>\*)</sup> Anmerkung. Das Gewicht ist 1 Pfd. = 500 Gramm. Das Maass 1 Hamh. Fuss = 127 Par. Linier

Es ist also anoh im letzten Jahre die Znnahme eine günstige gewesen, da sie oa. 1 Million o' heträgt.

Privatcousum. Der Bedarf der Privatconsnmenten hat sieh gesteigert wie nachstehend:

Es würde die Consumtion eine verhältnissmissig grössere noch gewesen sein, wenn nicht der vermehrte Zusatz von Cannel - Kohlen das Gas bedeutend sehwerer und hesser gemacht hätte. Um hier einen Vergleich zu gehen, so sei bemerkt, dass

```
18<sup>15</sup>/<sub>56</sub> der Cannel-Zusatz 2,3% hetrng
18<sup>15</sup>/<sub>5</sub> " " 1,2<sup>17</sup> " "
18<sup>66</sup>/<sub>51</sub> " " 1,92<sup>9</sup>/<sub>5</sub> "
18<sup>64</sup>/<sub>52</sub> " " 6,7<sup>69</sup>/<sub>6</sub> "
```

Hierdurch sind allerdings die Selbstkosten des Gases wesentlich erböht, jedoch ein allgemein befriedigendes Resultat ersielt; welches indirect dennoch im Interesse der Austalt ist.

of featilche Erienchtung. Der Bedarf der öffentlichen Erienchtung hat sich bedeutend vernebert. da im letten Ahrer IL Leternen hinnakanen, so dess der Consmus sich auf S.647/45 of stellte. Zu trat aber sich Mitte December eins wesseuliche Ersparber der Stellte der Stellte Ste

Liehtstärke. Die Lichtstärke des Gases, welche an einem Argand-Brenner mit 6 c' stündlichem Consum geprüft wurde, war gleich 14½, his 16¹, Wachskersen. An der Skala des Erdmanni-Schon Gasprüfers schwankte die Ahlesung zwischen 32 und 35

Graden, während das speeifische Gowicht 0,38 his 0,42 hetrug.

Kohlen. Die Kohlen, welche zur Entgasung kamen, waren die kokeude New-Pelton-main Kohle von Neweastle und die nicht kokenden Cannel-Kohlen: Boghead, Kirkeness und Cowdenbeath. Da im Herhste der gesammte Wintervorrath hezogen wurde, und die New-Pelton-Kohle sehr schleeht ausfiel, so war die Gasgewinnung in deu Monaten November his incl. Februar eine sehr mässige. Die Mine dieser Kohle, welche hier seit Jahren henutzt wird, und welche sehr vortheilhaft für die Cokegewinung, muss in letzter Zeit sohlechte Gänge zur Förderung geliefert hahen, denn die Kohle ist stanhig and zerfällt auf dem Lager immer mehr, so dass sie hier sieh entgas't und in der Retorte eine geringe Ansbeste liefert. Daher in den wichtigsten Betriehsmonaten die geringe Anshente von 1430 o' pr. 300 Pfd. Kohlen ohgleich ein hedeutender Cannel-Znsats von mehr als 6% gegehen wurde. Da die Kohle früher mit weit geringerem Cannel-Zusatz durchschnittlich 1625 c' von 300 Pfd gah, so ist suf jede Tonne Kohlen der Minder-Ertrag eirea 195 c' also für die genannten Monate, in denen 5128 Tonnen ent-gas't wurden, ein Ansfall von 1 Million o' Dieser-Umstand mussto unvermeidlich auf den Reingewinn dieses Jahres sehr nachtheilig einwirken, da die Selhstkosten des Gases durch die Kohlen um 14  $\beta$  R. M.\*) sieh höher stellen, als im vorhergehenden Jahre. Es ist daher diese Kohle aufgegehen, und wird in dem beginnonden Betriehsjahre ein Versuch gemacht mit der l'elaw-main Kohle. - Die ohen genannte Boghead-Cannel, aus Hamhurg bezogen, war zu alt und gah keine sehr zu lohende Ausheute. Die Cowdenbeath ist nach blesigen Betrieheresultaten eine minder günstige Zusatzkohle, während die Kirkeness gut und ergiehig ist. Zu den gewöhnlichen Gaskohlen ans Newcastle ist eigentlich immer ein Zusatz von Cannel nothwendig, um die gewünsehte Güte des Gases zu erzieleu, wenn auch der höhere Einkauf nud der geringe Werth ihrer Cokes das Gas etwas vertheuert.

Cokes Zu deu Neheuproducten ühergehend hemerke ich, dass die Cokes sich sehr leicht verwerthen liessen, nnd dass hieraus eiß weit höherer Gewinn sich hätte erzieleu lassen. Die Tonne zerschlagenen Cokes, welche die städische Gassantatt für 17hr.

<sup>\*) 1</sup> Rthlr. zu 96 Schilling = 22 8gr. 6 Pf. = 1 fl. 19 kr.

an Osesprouscours:

Tam Verkeir genechig Cokes 1760<sup>11</sup>/<sub>18</sub> Tonnen
desgl. alfall 1017<sup>1</sup>/<sub>18</sub> 2712<sup>2</sup>/<sub>18</sub>
desgl. Alfall 1017<sup>1</sup>/<sub>18</sub> n
desgl. Alsole (Breess) 671<sup>2</sup>/<sub>18</sub> n
desgl. Asche (Breess) 671<sup>2</sup>/<sub>18</sub> n
Gumma 3130<sup>11</sup>/<sub>18</sub> Tonnen.

Da unn 5674 Spiute verkauft wurden, so muss man vorstehende Tonnensahl um 89 vermehreu — uach obiger Bemerkung — und erhält so elne Cokes-Production von 13,290<sup>15</sup>4, Tonnen, also von 1 Tonne 1<sub>182</sub> Tonnien Cokes.

Die Cokes der Cannel-Kohlen wurden theils für einen geringeren Preis verkauft

(351 Toppen), theils nater dem Dampfkessel verfenert (132 Toppen).

Theer. Die Theorproduction betwag 387<sub>cs</sub>; Tonnen via 300 P2) und erguben 10 P24. Kohlm A., P46. Theer. Elin bedeatendes Lager am dem vorbergehanden Betirkhighre war anserdem noch da, almiich 239 Tonnen. Die Verwerthung hatts Schwisrigkeiten und este nie bierangesstutem Preise wurde der gesamnte Verards verkauft. Zur Zeit stellt sich der Preis g\u00e4nstiger, und ist f\u00fcr das folgende Jahr ein besserer Ettag zu erwarten.

Am moniakwasser Das Ammoniakwasser wird jetzt abgegebeu für 45 1hlr. pro anno an einen Landmann aur Düngung In der stärksten Betriebszeit wurden in 24 Stunden ca. 90 c' prodneirt, da die Serubberwässebe in die Cisterne mit ablieset.

Oefen und Retorten. Da in dem verbergebenden Betriebsjahre kein Ofen neu

gebaut war, so waren sie theilweise sehr der Ansbesserungen heddirftig zumal die Theerfesserung der früheren Jahre nachtbellig auf dieselben eingewirkt. Es wurde der Dreierfolm Nr. I neu anfgebaut und mit Retorten von Th. Böncher in Belgien verseben. Der Fänfer-Ofen Nr. 2 wurde gegen Ende des Jahres neu gebaut und erbielt ähnliche Retorten.

Zur Unterfeuerung für die Oesen waren auf je 100 Pfd. Kohlen 27,43 Pfd. Cokes orforderlich. Berücksichtigt man, dass die Oesen aum Theil abgängig waren, so ist der

Betrag nicht zu gross.

Chargirung der Reiorien. Die Chargirungselt ist frühre feitlichig gewesen, dem Detendig mit anbestimmter Glockwarzit, und wurde in diessen Abre auf Smalle Ladenig in 24 Standen normiet mit fenter Glockwarzit. Es wird 5 Mal in der Tagewarden der Scharften und der Scharften der Scharften und der Auftrage der Auftrage

Eine soiche ergab an Gas . . . 765 e'
Jede Retorte in 24 Stuudeu . . . 3860 s
desgl. im Monat . . . 115,800 s,

Apparate. Die Masehine für den Exhanstor wurde ansgeschaltet während der Zeit vom 15. Mai his 12. August. Selhige war also 277 Tage in Betrieb —

Die Kesselfeurung erforderte en Material:

190<sub>0</sub> Tousen Cokes an Werth . 152 Rthlr. 8 \(\textit{\eta}\).

132 " Cannel-Cokes" . 44 " - "

161<sub>11</sub> " Cokes-Lese " . 58 " 86 "

8<sub>86</sub> ", Theer " . 14 " 29 "

= 264 Rthir. 27 \(\textit{\eta}\).

Für die Production während der 277 Tage kommt semit auf je 1000 e' Gas 1, 8 für Unterfeuerung des Dampfkessels.

Die Kühl- und Reinigungsapparate hetreffend, so wurde der Serubber mit einer Douche versehen, welche die Füllung - Drains und Cokes - fortwährend feucht erhalt und ehen in dem Gefasse dem Gase einen Staubregen hietet. Ferner wurde zur Reinigung desselben ein Dampfrehr hingeleitet. Der Condensator wurde mit einer Kaltwasser-Spülung versehen.

Der sogen. Austrecken - Apparat, welcher zwischen den Gasbehältern und dem Regulirungshahne sich hefindet, und hisher mit Helzkohlen gefüllt war, wurde mit Aetzkalk in kleinen Stücken heschickt, da die Laming'sche Masse, welche zur Reinigung dient, die Kehlensaure nicht vollständig aus dem Gase entfernt. Ein Uebelstand ist hierhei, dass dieser Apparat unmittelhar ver dem Strassenrehr sich hefindet und daher bei dem Einschalten nach der Beschickung navermeidlich etwas atmosphärische Luft in das Röhrennetz tritt. Dieser Aetzkalk wird, nachdem er kehlensaurer Kalk geworden, in leer gehenden Retorten gehrannt und demnächst zur Laming'schen Masse benutzt,

Reinlgungsmasse. Die Reinigungsmasse wurde stark beansprucht, da das Gas dieser Kohlen sehr nnrein war, und je Ein c' in Betrieb befindlicher Masse reinigte 1590 c' Gas.

Röhrennetz und öffentliche Laternen. Das Röhrennetz in den Strassen

wurde erweitert um folgende Längen: 1) Am Fischerläger ein Röhrenstrang von 152 Fuss und 1 Laterne.

- 2) Bei der Bahnhofstreppe 57 Fuss Rohr verlegt und 2 Laternen geseist, von denen die eine hisher an der Strasse stand.
  - 3) In der Muhliusstrasse 545 Fuss Rohr und 4 neue Candelaher.
- 4) In der Lerchenstrasse und dem Königswege 1140 Fnss Rohr, 4 Candelaher und 1 Arm.
- 5) An der neuerhauten Drehbrücke des Eisenhahndammes sind 2 Laterneu versetzt und 2 uou errichtet.
  - 6) In der Hafengase 1 Laterne gesetzt

Die gesammte Länge des Röhrennetzes beträgt jetzt 54,447 Fuss oder 2,021 Mellen. Selbatkesten des Gases. Aus dem nachstehenden finanziellen Anhange sei hier noch hervergeheben, dass die Selhstkosten des Gases betragen 1 Rthir. 50,11 β pro mille, während im verhergehenden Jahre 1 Rthir. 24,41 β.

| 1) | Zinsen für das | Anla | ge-Ca | pita | 1. |  | 5292     | Rthlr. | _  | β  |  |
|----|----------------|------|-------|------|----|--|----------|--------|----|----|--|
| 2) | Capitalahtrag  |      |       |      |    |  | <br>7650 | 27     | _  | ,, |  |
| 8) | Surplus        |      |       |      |    |  | <br>1276 | 21     | 36 |    |  |

4) Mehrkesten der öffentlichen Erleuchtung . 2766 ... 49 ,, Summa = 16.984 Rthlr. 85 8

oder 9 pCt. des angeliehenen Capitals.

## Abrechnung der städtischen Gasanstalt für die Zeit vom 1. April 1861 bis dahin 1862.

|        |                                                            | ipecial<br>Summ |      | Hanp<br>Summ |                |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|----------------|
|        | . R                                                        | thlr.           | β    | Rthlr.       | 16             |
| An Cas | a-Behalt am Schlusse des verlgjährigen Rechnungsjahres     |                 | l. I | 3951         | 1-             |
| " Ver  | utung für die öffentliche Erlenchtung pre 3,647,748 e' Gas | 4000            | -    |              | П              |
| " Gas  | von den Privatconsumenten laut Gaszähler 9,572,600 e' 2    | 5526            | 84   |              | ı              |
| " Eine | Privatlaterne                                              | 10              |      |              | ١              |
| _ Cok  | ss (6032 Ton, 14 Spint)                                    | 5381            | 20   |              | ŀ              |
| Ascl   | e, 671/2 Tennen                                            | 5               | 60   |              | 1              |
| " The  | or, 117 / Ten. and 101,906 Pfd                             | 1148            | 78   |              | П              |
| Cok    | s-Transport                                                | 48              | 81   |              | ı              |
| dive   | rse l'etriebsproducte                                      | 166             | 16   |              | П              |
| ,,     |                                                            |                 | -    |              | J.             |
|        | *** 1.4                                                    | 882             | 00   | 36,287       | P              |
|        | zählermlethe                                               | 252             |      |              | L              |
|        | anfte Gassähler                                            |                 |      |              | Ł              |
| " nen  | Gasliehteinrichtungen                                      | 534             | 49   |              | П              |
|        | angerungen und Reparaturen der verhandenen Einricht-       |                 | 1    |              | ı              |
|        | gen                                                        | 1001            |      |              | ı              |
| " verh | aufte Fittingssachen                                       | 431             | 65   |              | 1              |
|        |                                                            |                 |      | 3101         | 15             |
| anfi   | llige Elnnahmen                                            | 146             | 4    |              | Г              |
| , veri | zjährige Ansstände                                         | 1007            | 17   |              | ı              |
| zuri   | ckhezabite Capitalien                                      | 6700            | -    |              | L              |
| ,,     |                                                            |                 |      | 7858         | 2              |
| 1      | O Date                                                     | -               | -    | 51.193       |                |
| i      | Summa Rthlr.                                               |                 | 1 1  | 01.193       | l <sup>3</sup> |

#### Augraha

| 1     |                                                 | Special-<br>Summe | Hanpt-<br>Snmme |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|       | A. Ausgaben für den Betrieb                     | Rthir.   B        | Rthlr.          |
| 1 Pe  |                                                 | 15,520 23         |                 |
| 2     | Reinigungsmasse                                 | 90 78             |                 |
| 2 2 2 | And State by the Wester                         | 3708 72           |                 |
| 1 "   | Laternenwärterlohn                              | 1100 -            |                 |
| 3 "   | Oel, Dochte und Zündhölser                      | 86 37             |                 |
|       | diverse Ansgahen (Lehm, Sand, Theertonnen etc.) | 423 27            | 1               |
|       | B. Ausgaben für Unterhaltung des Werkes.        | T                 | 20,929 4        |
| Pe    |                                                 | 602 32            |                 |
|       |                                                 | 330 84            |                 |
| . "   | Reparatur der öffentl. Laternen                 | 462 50            |                 |
| 10 17 |                                                 | 149 32            |                 |
|       | Reparatur der Gehäude                           | 401 34            |                 |
| 1 10  | diverse Ansgahen                                | 23 72             | 9               |
| 1     |                                                 | i                 | 1970 1          |
| 1 =   | C Generalunkosten                               |                   | 1010            |
| Pe    |                                                 | 2554 -            |                 |
| 3     | diversen Lohn                                   | 19 62             |                 |
| 3 "   | Ahgaben, Feuerversieherung                      | 213 29            |                 |
| 1 ,   | Drucksachen, Schreihmaterialien                 | 352 21            |                 |
|       | Rthlr.                                          | 3139/16           | 22,899 5        |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |                   |                 |

#### Auscabe.

| T   |                                                               | Special-<br>Summo | Haupt-<br>Summe |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| -   |                                                               | Rthlr.   8        | Rublr.   B      |
| - 1 | Transport                                                     | 3139 16           | 22899 56        |
| 51  | Per Briefporto, Reisekosten                                   | 54 74             |                 |
| 6   | Zinsen                                                        | 5292              |                 |
| 7   | " Capitalbetrag                                               | 7650 -            | 1               |
| 8   | divorso Ausgaben                                              | 141 43            |                 |
| - 1 |                                                               | 1                 | 16,277 37       |
| -   | D. Ansgaben für Privatleitungen, Werkstatt und Magazin.       |                   | 10,011          |
| 1   | Por Arheitslohn für noue Gaslichteinrichtungen                | 164 29            |                 |
| 2   | Repaiatnron an denselben                                      | 51 48             |                 |
| 3   | " Gaszähler                                                   | 583.46            |                 |
| 4   | Fittingsgegenstände                                           | 727 42            |                 |
| 5   | , diverso Ansgabon                                            | 42 50             |                 |
| - ( |                                                               |                   | 1569 23         |
| - 1 | E. Ausgaben für Neubanten.                                    |                   | 1000 20         |
| 1   | Per Erwolterung des Strassenrohrs und noue Laternon-Einricht- |                   |                 |
| ^   | ungen (oxcl. 543 Rthlr. 73 β für dem Lager ontnomme-          |                   |                 |
| - 1 | nes Material)                                                 | 853 2             |                 |
|     |                                                               | -                 | 853 5           |
|     | F. Capitalien.                                                |                   | 000             |
| 1   | Per Temporair belegt                                          | 7100 -            |                 |
| 2   | , Ausstehende Forderungen                                     | 222 90            |                 |
| 3   | Cassa-Bohalt am 1. April 1862                                 | 2271 19           |                 |
| ľ   |                                                               |                   | 9594 13         |
|     | 2 711                                                         | -                 |                 |
|     | Summa Rthlr.                                                  | 1 1.              | 51,193 3        |

#### General-Bilanz am 31. März 1862.

#### Activa

| Werth der Anstalt nach verigiähriger                         |     |       |       |      |     | _ [ | Rthir.         | l.  |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|------|-----|-----|----------------|-----|
| Rechnung                                                     | 14  | 8,143 | Rthli | . 24 | 1/2 | B   |                |     |
| Dazu für Erweiterung des Strassen-                           |     |       |       |      |     |     |                |     |
| rohrs, Vermehrung der Laternen etc                           |     | 1377  |       | 75   |     | "   | 1              |     |
|                                                              |     | 9,521 | Rthlr | . 3  | 1/2 | β   | 1              |     |
| Davon für Entwerthnng der Gehäude,<br>des Strassenrohrs etc. |     | 1000  |       |      |     | - 1 | 1              |     |
| des strasseurours etc                                        |     | 1000  | . ,,  |      | _   | **  |                |     |
| An Botriobspredneten laut Inventar                           |     |       |       |      |     | - 1 | 148,521<br>276 | 31/ |
| W. h.Long accept                                             |     |       | ٠,٠,٠ |      | •   | .   | 4644           | 21  |
| Waarenlager "                                                | : : | :     | : : : |      |     |     | 10,427         | 91  |
| ausstehenden Ferderungen                                     | : : |       |       |      |     |     | 191            | 58  |
|                                                              |     |       |       |      |     | . [ | 15 000         |     |
| " Zinseszinsen desselben his ult. M                          |     |       |       |      |     |     | 1120           | 90  |
| " temperär belegten Capitalien .                             |     |       |       |      | ٠   | . ! | 7100           | -   |
| " Casea-Cente nlt. März 1862 .                               |     | •     | :     |      | -   | -   | 2271           | 19  |
|                                                              |     |       |       | ,    | Rth | . 1 | 189,553        | 281 |

#### Was and a se

| Angelieben  | ns Co | nital                                   |        |        |      |       |      |    |     |    |    |      | - | Rthlr.<br>17,000 | β    | Rthlr. | β    |
|-------------|-------|-----------------------------------------|--------|--------|------|-------|------|----|-----|----|----|------|---|------------------|------|--------|------|
| Capitalahtr |       |                                         | 1 7    | haril  | 1861 |       | •    |    | 93  | 50 | Rt | hlr  |   | ,                |      | 1      |      |
| desgl.      |       |                                         |        |        |      |       |      | :  | 25  |    |    | 11   |   | l l              |      | 1      | 1    |
| desgl.      | ause  | erorde                                  | ntlick | er     |      | : :   | :    | :  | 51  |    |    | "    |   | l                |      | 1      | 1    |
|             |       |                                         |        |        |      |       |      |    |     | -  | -  | Ė    | _ | 17,000           | -    |        | ĺ    |
| dithin For  | dernr | o der                                   | Stad   | LOBBER | am i | I. A: | nril | 18 | 162 | _  | _  | _    | _ |                  |      | 153000 |      |
| ewinn de    |       |                                         |        |        |      |       |      | -  |     |    |    | 1    |   | 1731             | 861/ |        | -    |
| desgl.      |       |                                         |        |        |      |       | Ċ    |    |     |    |    |      | ÷ | 7098             | 49   |        | ļ    |
| desgl.      | ,     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |        | n      | 1859 |       | ·    | Ċ  |     | ÷  | ÷  | ÷    | ÷ | 8610             |      | 1      | ŀ    |
| desgl       |       | ,,                                      | ,,     |        | 1860 |       |      |    |     |    |    |      |   | 10,186           |      |        |      |
| desgl.      |       |                                         | "      | "      | 1861 | /62   | Ċ    | Ċ  | ÷   | ÷  |    |      |   | 8926             | 36   |        |      |
|             | .,    | .*                                      |        |        |      |       |      |    |     | -  |    | _    |   |                  |      | 36,553 | 281/ |
|             |       |                                         |        |        |      |       |      |    |     | -  | -  | tthl |   |                  |      | 189553 | 981/ |

| . β                                                                                                                             | Gas erforderlich: R.            | ohlen für die Production 14,408,                                                                                                                                                                                                                                          | ien für d                               | Kohl    | waren ar | Es v                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                               | 0,839 Rthlr. 47 β<br>554 55 n   | 876 <sub>st5</sub> Ton. à 1 Rthlr. 21 <sub>st26</sub> β<br>198 <sub>st 11</sub> à 2 ,. 76 <sub>s1 s</sub>                                                                                                                                                                 |                                         |         |          | New-Pelte                                      |
|                                                                                                                                 | 625 , 91 ,                      | 192m , à 3 , 24 ,                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |         |          | oghead-                                        |
|                                                                                                                                 | 227 , 84 ,,                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |         |          | owdenbe                                        |
|                                                                                                                                 | 227 ,, 89 ,,                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |         |          | chottisch                                      |
|                                                                                                                                 | 12,475 Rthlr. 78 β.             | 9520.,5 Tonnen Kohlen kosten                                                                                                                                                                                                                                              | 20.,, To                                | - 959   | also -   |                                                |
|                                                                                                                                 |                                 | nahme für Nebenproducte:                                                                                                                                                                                                                                                  | hme für                                 | Einnal  | ab die   | liervon :                                      |
|                                                                                                                                 |                                 | 5435 Rthlr. 65 β                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |         | okes .   | Für C                                          |
|                                                                                                                                 |                                 | 1148 , 78 ,                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         | heer .   |                                                |
| 1                                                                                                                               | 1                               | obsproducte 166 " 16 "                                                                                                                                                                                                                                                    | producte                                | etrichs | verse B  | " di                                           |
| 1                                                                                                                               | 1                               | 6750 Rthlr 63 β                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |         |          |                                                |
|                                                                                                                                 |                                 | ngere Werth                                                                                                                                                                                                                                                               | bre Wertl                               |         | ab der g |                                                |
|                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |         |          |                                                |
| 1                                                                                                                               | 2000                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000                                    | cten    | bsprodu  | n Betrie                                       |
|                                                                                                                                 | 6393 , 74 ,                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | eten    | bsprodu  | n Betrie                                       |
| 10                                                                                                                              | 6393 , 74 ,,<br>6082 Rthlr. 4 β |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |         |          |                                                |
| - 40 <sub>'52</sub>                                                                                                             | 6082 Rthlr. 4 β                 | 00 o' Gas an Kohlen                                                                                                                                                                                                                                                       | o' Gas                                  |         |          |                                                |
| - 0 <sub>NO</sub>                                                                                                               | 6082 Rthlr. 4 β                 | 00 o' Gas an Kohlen                                                                                                                                                                                                                                                       | p                                       | 1000    | kosten   | Demnaoh<br>"                                   |
| - 0 <sub>M0</sub><br>- 24,37                                                                                                    | 6082 Rthlr. 4 β                 | 00 c' Gas an Kohlen                                                                                                                                                                                                                                                       | "                                       | 1000    | kosten   | Demnaoh<br>''                                  |
| - 0 <sub>NO</sub>                                                                                                               | 6082 Rthlr. 4 β Rthlr. 73 β)    | 00 o' Gas an Kohlen                                                                                                                                                                                                                                                       | "                                       | 1000    | kosten   | Demnaoh                                        |
| - 0 <sub>M0</sub><br>- 24,37                                                                                                    | 6082 Rthlr. 4 β  Rthlr. 73 β)   | 00 c' Gas an Kohlen                                                                                                                                                                                                                                                       | "                                       | 1000    | kosten   | Demnaoh<br>''                                  |
| 0 <sub>860</sub> 24 <sub>137</sub> 4 <sub>861</sub> - 10 <sub>118</sub>                                                         | 6082 Rthlr. 4 \$                | 00 o' Gas an Koblen                                                                                                                                                                                                                                                       | )*<br>!*                                | 1000    | kosten   | Demnaoh                                        |
| 0 <sub>N0</sub> 24,37 4,61                                                                                                      | 6082 Rthlr. 4 β  Rthlr. 73 β)   | 00 c' Gas an Kohlen                                                                                                                                                                                                                                                       | )*<br>!*                                | 1000    | kosten   | Demnaoh " " " "                                |
| - 0 <sub>N0</sub> 24 <sub>37</sub> - 4 <sub>81</sub> - 10 <sub>18</sub> - 5 <sub>117</sub>                                      | 6082 Rthlr. 4 β                 | 00 c' Gas an Kohlen, Reinignngsmateria, Reinignngsmateria, Arbeitslohn (3708, Unterbaltung der, Unterbaltung der, Unterbaltung der, Unterbaltung der, Unterbaltung der, Luterbaltung den, Verwaltung und, Verwaltung und, Verwaltung und, Verwaltung und, Verwaltung und, | "                                       | 1000    | kosten   | Demnaoh  ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , |
| - 0 <sub>N0</sub> 24 <sub>137</sub> 4 <sub>N1</sub> - 10 <sub>118</sub> - 5 <sub>N7</sub>                                       | 6082 Rthlr. 4 β  Rthlr. 73 β    | OO o' Gas an Kohlen  Reinignugsmateria  Arbeitslohn (3708  Unterhaltung der  (1603, Rht)  Unterhaltung der  (100, Rht)  Unterhaltung der  (100, Rht)  Unterhaltung der  (100, Rht)  (100, Rht)  (100, Rht)  (100, Rht)  (100, Rht)  (100, Rht)                            | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 1000    | kosten   | Demnaoh                                        |
| - 0 <sub>N0</sub> 24 <sub>137</sub> 4 <sub>N1</sub> - 10 <sub>118</sub> - 5 <sub>N7</sub> - 19 <sub>N5</sub> - 1 <sub>142</sub> | 6082 Rthlr. 4 β  Rthlr. 73 β)   | 00 e' Gas an Koblen  " Reinignagemateria  " Nethetischen (1708  " Unterhaltung der 1 (1600 führt. 0 100  " Unterhaltung der 1 (1600 führt. 0 100  " Unterhaltung der 1 (1600 führt. 0 100  " Verweilung und bit  " Abgaben (213 Rit. 1 100  " Abgaben (213 Rit. 1 100)    | ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1000    | kosten   | Demnaoh                                        |
| - 0 <sub>N0</sub> 24 <sub>137</sub> 4 <sub>N1</sub> - 10 <sub>118</sub> - 5 <sub>N7</sub>                                       | 6082 Rthlr. 4 β  Rthlr. 73 β)   | O c' Gas an Kohlen                                                                                                                                                                                                                                                        | ))<br>))<br>))<br>))                    | 1000    | kosten   | Demnaoh                                        |

#### Selbstkosten der öffentlichen Erleuchtung.

|      | T   |
|------|-----|
| 5160 | 0   |
| 1100 |     |
| 43   | 3   |
| 462  | 2   |
| 6766 | 6   |
| 4000 | 0   |
| 2766 | 6   |
|      | 400 |

Kiel, 1. Mai 1862.

H. Speck.

## Ueber den Einfluss der Drahtgitter auf den Heizeffect der Gasflamme;

von Professor August Vogel.
(Aus Dinglers pol. Jonrnal.)

Man bedient sich bekanttlich beim Kochen in Glas oder Porzellaugefüssen als Schutzmittel gegen die numittelbare Berührung der Gsaffanme
eissenner Drahtgitter von eugerem oder weiterem Geflechte, ohne welche
auch bei der vorsichtigsten Leitung der Heizung das öftere Zerspringen
der Glas- oder Porzellangefässe, welche zum Kochen dienen, unvermeidlich
sein wirde. Diese schützende Zwischenlage eines Drahtgitters muss aber
natüflich setze mit einer Abkühlung der Flamme und daher mit einer Verminderung des Heizeffectes derselben verbunden sein, wesshalb denn auch
wie man sich leicht überzegen kann, Wasser in einem auf Drahtgitter
über der Gaslampe stehenden Kochgefässe langsamer zum Kochen kommt,
als wenn das Gefäss sich über der freien Flamme befindet.

Ueber den Verminderungsgrad des Heizeffects durch Drahtgitter sind am finein Veranlassung im Laboratorium der k. Universität am München einige directe Versuche angestellt worden, deren Resultate, da sie eine in chemischen Laboratorien täglich vorkommende Manipulation betreffen, bier mitgetheilt werden sollen

Zu den Verauchen in dieser Richtung wurden zwei Arten von Eisendrahtgittern verschiedenen Geflechtes verwendet, und zwar das eine (A) mit 325 Oeffnungen auf den Quadratzoll, und das andere (B) mit 11000 Oeffnungen auf den Quadratzoll. Diese Angaben stiltzen sich selhstverständlich nicht auf eigene Messung oder Zahlung der Oeffnungen, sondern auf die gefällige Mittheilung der rühmlichst bekannten Drahtwanrenfahrik Katteneck er nad Sohn in München, aus welcher seit lauger Zeit sehon die im Laboratorium in grosser Menge nothwendigen Drahtgeflechte von entsprechendster Qualität hezogen werden. Die erstere Sorte der Drahtgitter (A) mit 325 Oeffnungen auf den Quadratzoll ist diejenige, welche gewöhnlich zu chemischen Zwecken im Gehrauche steht.

Das Kochen des Wassers geschah in drei ganz gleich grossen getrichenen Messingkesseln von gleicher Metalldicke mittelst drei übereinstinmend regulirter Bunnenscher Gashrenner, welche sich von dem Boden der Kochgefüsse genau in der nämlichen Entfernung befanden. Jeder der Kessel enthielt 200 Kuhlk Centin. Wasser und in einem jeden war während der ganzen Dauer des Versuchs ein Thermometer angebracht, so dass sich die Thermometerkugeln gerade unter dem Wasserspiegel hefanden. Der eine Kessel stand unmittelbar anf der Flamme auf einem weiten eisernen Ringe, die beiden anderen standen auf den mittelst des Ringes gehaltenen betreffenden Drahgittern.

Es folgen nun die Zahlenresultate, wie sie die Versuchsreihe ergeben hat.

|                                                                                   | Ohne Gitter.                            | Gitter A.                                                 | Gitter B.                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Celsius'sche Gr.                        | Celsius'sche Gr.                                          | Celsius'sche Gr                                                        |
| Nach 1 Minute  n 2 Minuten  n 3 n  n 4 n  5 n  6 n  7 7 n  10 n  11 n  11 n  12 n | 35<br>50<br>60<br>77<br>90<br>Kochpunct | 24<br>39<br>51<br>64<br>75<br>84<br>92<br>96<br>Kochpunet | 22<br>34<br>45<br>56<br>65<br>74<br>81<br>86<br>95<br>96<br>Kochpunct. |

Man erkennt aus den beiden letzteren Reihen, dass das Gewebe des Drahtgitters, je nachdem es enger oder weiter geflochten ist, auf den Wärmeeffect nicht ohne Einfluss sei.

Weitere Versnche beziehen sich auf die Menge des verdampften Wassers in einer bestimmten Zeit, je nachdem das Kochgeftss üher der freien Flamme oder auf einem der heiden Drahtgitter üher der Flamme befindlich war. In jedem der drei Kochgefisse wurden 200 Cub.-Centim. Wasser während 15 Minnten in der beschriebenen Weise den drei Flammen ausgesetat; die Messung der rückständigen Wasserunengen geschah, nachdem die Gefisse nach Beendigung des Versuches 15 Minuten der freiwilligen Abkühung überlassen waren.

Temperatur des Wassers am Anfang des Versuchs: 12° C.

|                 | Ohne Gitter.<br>CubCentim. | Gitter A.<br>Cnbik-Centim. | Gitter B.<br>Cub Centimeter. |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Nach 15 Minuten | Wasserrückstand            | Wasserrückstand            | Wasserrückstand<br>161       |
|                 | verdampft. Wasser.<br>85.  | verdampft. Wasser<br>50    | verdampft.Wasser             |

Diese Zahlen sind die durchschnittlichen Werthe von drei nahe übereinstimmenden Versuchen.

Setzt man die über der freien Flamme verdampfte Wassermenge = 100, so ergeben sich die über den beiden Drahtgittern verdampften Wassermengen in dem Verhältniss von

100:53:46

Hieraus folgt, dass der Wärmeeffect einer Gasflamme durch die Zwischenlage eines Drahtgitters wesentlich vermindert werde und dass diese Verminderung mit der Natur des Drahtgeflechtes in gewisser Besiehung stehe.

Es bedarf kaum der Erwihnung, dass die augegebenen Zahlen keinen absolnten, sondern nnr einen vergleichenden Werth haben können, indem bei Anwendung anderer Gaslampen, bei grösserer Ansströmungsgeschwindigkeit des Gases u. s. w. natürlich gans andere Resultate erzielt werden müssten. Ueber das Verhalten der Drahtgitter bei Temperaturen über dem Kochpunct des Wassers wird denmächst in einer weiteren Mitthelinns berichtet werden. Es mag hier noch die Bemerkung Platz finden, dass das Kochen des Wassers über der freien Flamme weit unruhiger, d. h. mit tätzkergm Blasenwerfen vor sich geht, als bei Anwendung eines Drahtgitters. Zum Abrauchen von Bier oder Milch bei quantitutiven Versuchen ist daher stets ein Drahtgitter zu empfehlen, womit bei geböriger Regulitung der Flamme das Kochen gans ruhig ohn Gefahr des Uebersteigens stattfindet, während ohne dasselbe ein Ueberschlumen der Flüssigkeiten nur durch sehr häufiges Wegieben der Lampe verhindert werden kann.

Nr. 2. Februar 1863.

# Journal für Gasbeleuchtung.

nnd

verwandte Beleuchtungsarten.

## Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

#### Monatschrift

von

N. H. Schilling, Director der Gasbelenchtungs-Gesellschaft in Minchen.

#### München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

#### Abonnements.

Jährlich 4 Ribir, 20 Ngr. Balbjöhrlich 2 Ribir, 10 Ngr.

nabjustich 2 Ristr. 10 Ngr.

Joden Monat erscheint ein Beft.

Das Abennement kenn stettfinden bei nilen Buchbandlangen und Postfintern Deutschlands und des Acciondes.

Inserate.

Der Imerationspreis beträgt:
für eine gente Octavesite B Rihir. — Ngr.
" jede nebtel " 1 " — "
Lieinere Bruchthelie eis eine Achtelseite bönnen n

Lienere Bruchtheile els eine Achteloeite bönnen nicht berücksichtiget werden; bei Wiederbeiung eines Inversies wird nur die Millie berechnet, für diesethen jedech meh die nebenstebende innere Seite des Umschlages besätzt.

# Die Thonretorten - und Chamottstein - Fabrik

### J. R. GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Vor Thouretortes hate ish von 24 vershiedenen Fermen in der Regal Versth and wiel jede beliebig andere Form prompt geliefert. Die Freschahreit ensiene Retoren, die auch in Amsert eerrekter Form inbritish denn der besten Fahrken gleichberahrt, werdere gene Zengine en Biesen atsien. Vermöge der boundere sterglitüg gescheitent gans glatfern und Fissfreien inneren Fileben wird die Graphitentermag in behom Grade erleichung.

Formsteine liefere ich in allen Grössen his zu 10 Ztr. von vorzüglich feuerbeständiger nicht sohwindender Qualität.

Feuerfeste Steine gewöhnlicher Form halte ich stets verrätbig. Ferner emufeble ich:

Steine für Elsenwerke in Hochöfen, Schweissöfen etc., ir Glasfabriker, Porzel innfabriken etc; dann Glaschmeinhifes, Mußela, Röbren und alle in dieses Fach einsblägende Artikel.

Feuerfesten Thon aus eignen Grnben, der nach vielfachen Preben von competenter Seite zu den besten des in- und Aus-Landes gehört.

Mörtelmassa fein gemahlen von geringster Schwindung. Die Preise stelle ich entsprechend billigst und siehere sorgfältige und prompte Bedienung zu.

J. R. Geith, Gasfabrikant.

#### Retorten und Steine von feuerfestem Thone in allen Formen and Dimensionen.

# KELLER IN GENT

BELGIEN.

Diese Fabrikate haben auf alleu Gaswerken, wo sie benutzt worden, volle Anerkeuuung gefunden, und sind die Preise, trotz aller Sorgfalt, welche auf die Aufertiguug verweudet wird, sehr vortheilhaft,

Feuerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworsen sind.

Th. Boucher, Fabrikant und Patentinhaber zu St. Ghislain, früher zu Baudour (Belgien).

Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Indu-strie-Ausstellung in London (1851 und 1862), in Paris (1855), sowie auch der Ehren-Medaille I. Classe der "Academie nationale" zu Paris (1856). Seine Anstalt ist die älteste auf dem Continent.

NB. Das Preisgericht der Loudouer Ausstellung drückt sich in seinem Bericht folgeudermasseu aus: "Das Preisgericht hat Herrn Th. Boucher, welcher sehr gut verfertigte Retorten ausgestellt hat, eine Preismedaille zuerkannt, da selhe Retorten von ausserordentlicher Dünue, regelmässiger Form, und auf ihrer Oberfläche frei von allen Flecken und Rissen wareu." Es beisst weiter: "Die Medaille ist diesem Aussteller iu Auerkeuuung der nuzweifelhaften Vorzüge seiner Retorten vor allen anderen derartigen Fahrikaten des Continents ertheilt worden."

# H. J. Vygen & Comp.

### Fabrikanten feuerfester Producte

## Duisburg a. Rhein

empfehlen den verehrlichen Gasanstalten und Hüttenwerken ihre Retorten. Steine, Ziegel etc. mit Hinweis auf die in Heft 1-3 dieses Journals, Jahrgang 1862 abgedruckten Atteste und unter Zusicherung sorgfältigster Arbeit und billiger Preise. Die Ausdehnung und Einrichtung ihres Etablissements setzt sie in den Stand allen Anforderungen zu entsprechen.

#### Patentirte neueste Asphaltröhren

zu Gas- und Wasserleitungen etc., welche allen metallenen und audern Röhren, die unter den Boden gelegt werden, vorzaziehen sind, hei weit grösserer Dauerhaftigkeit und bedeutend billigerem Preise wie gusselserne, sowie weil sie keiner Oxydation nuterworfen und sich weder durch Salzlösungen noch Säuren irgendwie veräudern und desshalh besonders auch für Säuerlinge und Salzsoolen geeignet sind; ebense kann Temperaturwechsel und Frost auf dieseihen nicht uachtheilig wirken wegen ihrer gewissen Elastizität; feruer

#### Schmiedeeiserne Röhren & Verbindungen

Blei-, Guss-, Kupfer-, Messing-, Gummi- und andere Röhren zu den verschiedensten Zwecken und stehen über sammtliche Röhren detaillirte Preislisten zu Diensten.

J. L. Bahamayer, in Esslingen am Neckar.

#### Chemikalien-Fabrik von F. Z. ZAILLENTHALL jun. in Penzing bei Wien.

Seit Jahren werden viele Versuche mit meinem Fabrikate, genannt "Fettzucker" (reinstes Glycerin 28°) gemacht, die zu einem sehr erfreulichen Resultate führten.

Viele Fabriken, Museen, insbesondere mehrere Gasbeleuchtungsanstalten verwenden das reine Glycerin mit grossen Vortheilen.

Es wird nämlich der Gasometer statt mit Alcohol mit meinem Glycerin und über die Hälfte mit Wasser gefüllt, (zusammen pr. 12º Araometer) und verträgt eine Kälte von 15° ohne zu frieren, was bei den bisherigen in Anwendung gebrachten Mitteln nicht der Fall war; ebenso verdunstet das Glycerin im Sommer nicht, es verhindert iede Oxidation der Gasometer, was bei Alkohol, der bekanntlich mit Wasser gemischt, in Essigsäure übergehen muss, in der Regel stattfindet; anch ist es gut an tiseptisch.

Vom grössten Vortheile jedoch ist das von mir erzengte reine Glycerin für die Gasanstalten; weil das Glycerin über die Hälfte mit Wasser vermengt, auf die Uhren der Gasometer stets gleichartig wirkt.

Einen weitern Vortheil bietet das Glycerin, dass, es billiger als Alcohol ist, und das Eis in den eingefrorenen Röhren ebenso schmilzt, wie bei Anwendung von Alcohol.

Die Bestätigung der Wahrheit meiner Angaben liefert beigesetztes Zeugniss. Geneigten Aufträgen entgegen sehend, zeichnet sich: Hochachtungsvoll

F. Z. Zaillenthall, m. p.

Von Seite der gefertigten Anstalt wird Herrn Zaillenthall bestätiget, dass wir von ihm seit dem Jahre 1861 Glycerin zur Füllung der Gasmesser beziehen. Wien den 27. August 1862.

> pr. k. k. pr. Gasbeleuchtungs-Anstalt der Imp. Cont. Gas-Assosition. Im Auftrage des Direktors

> > Herrn Bengough.

Anton Dudeum m. p.

## ROBERT BEST

Lampen- & Fittings-Fabrik

Fabrik von schmiedeeisernen Gasröhren

Nro. 10 Ludgate Hill

Great Bridge. Stafferdshire

Birmingham empfiehlt seine Fabriken für alle zur Gas-Beleuchtung gehörigen Gegenstände. Eiserne Gasröhren und dazu gehörige Verbindungsstücke zeichnen sich besonders durch ihre Güte

and billigen Preis aus. Wegen Zeichnungen sowohl als Preislisten wende man sich an den alleinigen Agenten auf dem Continent

Carl Husel,

16 Grosse Reichenstrasse in Hamburg.

# JOS. COWEN & Cue

Blaydon Burn

## Newcastle on Tyne.

#### Fabrikanten feuerfester Chamott-Stelne, Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuersester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Cowen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahr 1851 mit einer Freis-Medaille für "Gas-Retorten and andere feuerfeste Gegenstände" bechrt wurden.

Jos. Concea & Co. war auch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstellung in London im Jahre 1862 eine Preis-Medaille für "das-Reterten, feserfeste Steine etc., für Vortrefflickheit der qualitätzuerkannt wurde; ihre Werke sind die ausgedehntesten ihrer Art in Grossbritannien.

### Die Chamott-Retorten - und Stein-Fabrik

von

#### F. S. OEST'S Wittwe & Comp.

in Berlin, Schönhauser-Allee Nr. 128,

erlaubt sich ihre Fabrikats, als Chamett-Reterten zur Gas- und Minoralöl-Berei sung, se wie Chametisteine in jeder beliebigen Ferm und Grösses zu empfehlen. Ven den gangbarsten Serten wird Lager gehalten und für seiche sowehl als für etwa bestellte Gegenstände die billigsten Preise herechnet. Anfträge werden ohne Verzag effektuirt.

Auf Verlangen bescheinige ich hieruit, dass die von F. S. Oest's Wittwe u. Comp, hiereiba, Schönkauser-Ales Nr. 128, un den heisigen stüdziehen Gas-Erleuchtunge-Antalken gelleferten Chameti-Cha-Riestren, sich bieher vereitglich get bewähren. Die Oefen mit den dazu geolieferten Chameti-teinen gebanet, fertlanften, meist 21°, bis 3 Jahre im stärketen Feuer ausgehalten haben, se dass ich das Fabrikat zu dem besten ablen, mit in der Praxis bekannt gewerden ist, und selches anch meiner navergreiflichen Amsicht mit Recht als verziglicht get empfehblen kann.

Berlin, am 31. Januar 1859.

#### Kühnell,

Baumeister und technischer Dirigent der Berliner Cemmunal-Gaswerke.

#### Gesuchte Anstellung.

Ein janger Mann, welcher während seines dreijährigen Aufenthalts auf einer der grössten Gasanstalten des Continents sieh in diesem Fache theoretisch und practisch gründliche Kenntnisse erworben hat, sucht eine Anstellung, als Director einer kleineren Gasanstalt. — Näheres wird die verehrliche Redaction dieses Journals güttigst vermitteln.

# J. VON SCHWARZ

## Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ausstellung in München (1854) und der Allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1862) empfiehlt seine anerkannt dauerhaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

## Speckstein-Gasbrenner

zu bedeutend herabgesetzten Preisen, Argand nad Dumas-Brenner mit und ohne Messing-Garnituren, von Schwarzsche, von Bunsen sehe Röbren und Kochapparate.

## Die Email Zifferblatt-Fabrik

Non E. MANUSCEZ.

Berlin. Commandantenstrasse Vro 56

empfiehlt den verehrlichen Herrn Gasmesser-Fabrikanten ihre aufs eleganteste und zweckmissigste Fabrikate zu allen Arten von Gassmessern, wobei jeder Zeit die billigsten Preise berechnet werden; so dass diese Zifferblütter in jeder Hinsicht mit jedem andern Fabrikat concurriren.

Preisconrante und Proben stehen zu Diensten.

Es wird für die Anlage einer Gas-Ansakt in einem an der Ostese gelegenen fürstlichen Resideux- und Besid-Orte ein Unternehme gewondt, welcher die Anlage und auf eine Reihe von Jahren den Betrieb auf eigene Kostem übernimmt. Die Flammenahl wahrend des gausses Jahres wird as. 200 betragen; hierzu kommen für die Dauer der Saison vom 1. Jahl hit. 1 Ostehen noch en. 250 Flammen. Die Bedigungen sind von der Grundberrechaft sehr günstig gestellt. Nübere Auskunft auf frankrire Anfragen errbeilt der Grunuft II. I razed is fürstlenden.

### Die Gasmesser-Fabrik

#### Mohrmann & Kühnau.

Berlin, Brunnenstrasse 136

empfieht den verchtlichen Gasanstalten, ihre gediegenen, aus dem besten Matorial gefertigten und durchaus gewissenhaft gearbeiteten Sammesser, von bewährter practischer Construction.

(Strassenlaternen von Pontonhlech, in 4 nnd 6eckiger Form, bei solider Arbeit zu billigen Preisen.)

Preis-Courante stehen jeder Zeit zu Diensten.

#### Rundschau.

Nachdem das amerikanische Erdöl bereits seit längerer Zeit das allgemeine Interesse auf sich gezogen, beginnen nun auch wissenschaftliche Stimmen sich mebr und mebr über dasselbe auszusprechen, und ist sowohl die Natur, als die Verwendung des merkwürdigen Productes znm Gegenstand vielfacher Untersuchungen und Berichte geworden. In naserem Januarhefte hahen wir einen Artikel von Herrn Dr. Marz in Stuttgart gehracht, das gegenwärtige Heft enthält einen weiteren Aufsatz von Herrn Dr. Wiederhold in Cassel. Beide Berichte gehen werthvolle Anhaltspuncte, und bestätigen, soweit sie sich auf die Interessen des practischen Beleuchtungswesens heziehen, im Ganzen die Ansichten, welche hereits wiederholt in diesen Blättern über das Erdöl ausgesprochen worden sind. Was den Leuchtwerth des Erdöls hetrifft, so findet Herr Dr. Marz, dass das Steinkohlengas bei einem Preise von 6 fl. pro 1000 c' engl und bei einer Lichtstärke von 10 Wachskerzen (4er) Helle für 41/2 c' Consum per Stunde eine um 16 pCt. hilligere Beleuchtung gieht, als das Erdöl zum Preise von 1 fl. per Mass oder 20 Kreuzer per Pfd. Ein anderer Beobachter, Herr Rector Züngerle in Landau, dessen Resultate in einem Aufsatze "üher den Beleuchtungswerth des amerikanischen Erdöls" im "Bayerischen Kunst- nnd Gewerhehlatt" vor uns liegen, findet freilich dagegen, dass schon bei einem Gaspreise von 5 fl. pro 1000 c' die Gasbeleuchtung um 12 pCt, theurer sei, als das Erdöl, was hei 6 fl. Gaspreis einen Ausfall von 35 pCt. znm Nachtheile der Gasbeleuchtung ergeben würde. Es ist interessant, die Versuche etwas näher anzusehen, und henutzen wir diese Gelegenheit, um üherhaupt einige Versuchsresultate, die uns über die Leuchtkraft der verschiedenen Leuchtmaterialien bekannt sind, einmal übersichtlich zusammen zu stellen. Wir hesitzen Angaben von Herrn Th. G. Barlow in dessen, Journal of Gas Lighting" über die Leuchtkraft der englischen Gasarteu im Vergleich zu Spermacetikerzen, von Herrn S. Elster in dessen "Beitrag zur Kenntniss der Leuchtkraft der Lenchtmaterialien." Journal für Gasheleuchtung Jahrg. 1862. S. 384 u. f., von den Herren Prof. Karmarsch & Heeren in deren, Techn. Wörterbuch" S. 559, von Herrn N. H. Schilling in dessen, Handbuch für Steinkohlengasheleuchtung" S. 75, und von Herrn C. Zinken in dessen Aufsatz über die Leuchtkraft der Destillationsproducte der Braunkohle n. s. w., Journ. f. Gashel, Jabrg, 1860. S. 140. Nachstehende Tabelle enthält die Aequivalentzahlen für eine gleiche Leuchtkraft, ausgedrückt in Grammen für die festen und flüssigen Beleuchtungsstoffe nnd in c' engl. für Gas, so gut sich die Angaben üherbaupt mit einander vergleichen lassen. So weit die Versuche sich anch auf Wachskerzen erstrecken, ist das Ganze auf die Leuchtkraft von 100 Gramm dieser Kerzen reduzirt. Herr Barlow bat nur die Spermacetikerzen angewandt, Herr Elster bat sowohl das gewöhnliche gelbe Wachs, als anch hestes weisses Wachs genommen, hier haben wir das erstere als 100 angenommen; Herr Zinken bat seine Messungen mit einer sehr guten Stearinkerze gemacht, diese haben wir mit 121 Gramm in die Tabelle eingesetzt.

|                                                      | Th. G.<br>Bar-<br>low. | S. Elster. | Prof Kar-<br>marsch<br>&<br>Heeren. | Dr.<br>Marx. | N. H.<br>Schil-<br>ling. | M.<br>Zän-<br>gerle. | C.<br>Zinken |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|
|                                                      | Gramm                  | Grazini    | Grazum                              | Gramm        | Gramm                    | Gramm                | Gramm        |
| Talgkerzen                                           | -                      | 96-104     | 126                                 | _            | 114                      | 138                  | _            |
| Stearinkerzen                                        | -                      | 111        | 119                                 | 128          | 105                      | 128                  | 121          |
| Wachskerzen                                          | -                      | 100 - 140  | 100                                 | 100          | 100                      | -                    | -            |
| Spermacetikerzen .                                   | 95                     | 97         | 95                                  | _            | 93                       | -                    | -            |
| Paraffinkerzen                                       | _                      | 82         |                                     | 85           | _                        | 97                   | 90           |
| Rubol                                                | -                      | 70         | 64-120                              | 92           | 73                       | 97                   | 53           |
| Photogen                                             | _                      | 56         | - 1                                 | 62           | _                        |                      | 64 - 100     |
| Solaröl                                              | -                      | _          | _                                   | -            |                          |                      | 46 - 87      |
| Schieferöl                                           | -                      | -          | _                                   | 62           | _                        |                      | -            |
| Amerikanisches<br>Erdöl<br>Galizisches Erdöl         | -                      | -          | _                                   | 61           | -                        | 53                   | -            |
| (Mineralöl)                                          | -                      | _          | _                                   | -            | _                        | -                    | 72           |
| und engl. Back-<br>kohlen                            | 5,8 e'                 | 5,2 c'     | -                                   | 5,8 c'       | 5,9 c'                   | 7,7 c                | -            |
| Cannelkohlen .                                       | 3,3 ,,                 | _          | _                                   | -            | -                        | -                    | _            |
| Gas aus Wigan-<br>Cannelkohlen .<br>Gas aus Boghead- | 4,3 ,,                 | -          | - 1                                 | -            | -                        | -                    | -            |
| kohlen                                               | 1,8 ,,                 | _          | -                                   | l —          | -                        | · —                  | _            |

Die sehr weiten Grenzen, welche in der dritten Rubrik für das Rubbil angegeben sind, rühren daher, dass die Herren Porl. Karmarek und Heeren sehr verschiedene Lampen zur Anwendung gebracht haben, also auch solche, in denen dan Oel auf eine unvortheiltafte Weise zur Verbrenuung gelangt ist. Die Versuche, welche sich dieser letutern Grenze nabern, sind für den vorliegenden Zweck nicht manasgebend. Achnlich verhält es sich mit den Angeben des Hurrz Zinken uber das Photogen und Solard. Die angewandten Oele waren von verschiedener Qualität, indem auch die geringeren Sorten mit in die Versuche hienigengezogen wurden zuch der

wache die Versuche seigen, so siemlich innerhalb erklärlicher Gronzen, und geben wenigstens ein Bild, wie weit man überhaupt auf derartige Zahlen Werth zu legen hat. Nur gegen die Angabe des Herra Zängerle über die Leuchtraft des Gases müssen wir protestiren. Während für die Tabelle zu Grunde gelegte Leuchkraft von den übrigen Autoren 5,2 bis 5,9 cf Gas angegeben sind, braucht Herr Zängerle intt weniger als 7,7 c' Gas. Entweder das Gas in Landau, was er untersucht hat, muss sehr schlecht gewesen sein, oder er hat es nicht richtig behandelt. Und dass dies letstere der Fall geween ist, ersehen wir aus der in seinem Bericht enthaltenen näheren Beschreibung seines Veranches, wo es heisst "das Lenchtigs wurde ans einem Lochbrenner von Graphit unter einem

Drucke von 21 Millimetern verbrannt." Wer in aller Welt brennt denn Gas hei Versuchen unter 21 Millimeter Drnck? Dahei wird ja ein wesentlicher Theil der Leuchtkraft, die das Gas hesitzt, zerstört. Herr Zängerle möge nur in den Versuchen von Herrn Dr. Marx nachsehen; dort ist die Leuchtkraft für 41/4 c' Gasvon 10 Kerzeu auf 6 Kerzen herabgedrückt worden, indem man den Druck von 8 Millimetern auf 21 Millimeter steigerte. Die Schlüsse, die Herr Zängerle ans seinen Gasversnehen zieht, sind demnach falsch, nud die Behauptungen über die Kostspieligkeit der Gasbelenchtung, zu denen sie ihn führen, fallen in sich selbst zusammen. Wir können bei dieser Gelegenheit die Bemerkung nicht zurückhalten, dass überhaupt die Versuche über die Leuchtkraft des Gases nur selten unter denjeuigen Verhältnissen angestellt zu werden pflegen, unter welchen wirklich das Maximum des Nutzeffectes zur Entwickelung gelangt. Man legt viel zu wenig Gewicht auf die Beschaffenheit des Brenners, so wie auf den Druck, und kommt dann sehr häufig zu Resultaten, die weit hinter jenen zurückbleiben, welche man erhalten würde, wenn man die Versuche unter normalen Verhältnissen anstellte. Wir hahen schon früher einmal Veranlassung genommen, diesen Punet zu berühren, wo in einem Aufsatze über die Leuchtkraft des Reutlinger Schieferölgases gegenüber dem Steinkohlengase gleichfalls derartig unzulässige Zahlen für die Leuchtkraft des letzteren zu Grunde gelegt waren (Jahrg. 1860. S. 37). Zn enge Brenner und zu hohen Druck kann das Leuchtgas nicht vertragen, ohne dass seine Leuchtkraft darunter leidet, hei vergleichenden Versuchen ist es daher eine unverzeihliche Beeinträchtigung der Gasbelenchtnigs-Interessen, wenn man diese Umstände nicht herücksichtigt, und das Gas unter ungünstigen Verhältnissen verbrennt. Es ist dies um so unverzeihlicher, als bei allen derartigen Versuchen die Bedingungen für die vortheilhafte Verbrennung der Oelarten oder Kerzen fast immer recht wohl in Acht genommen werden. Aus den Versuchen der Herren Prof. Karmarsch und Heeren sehen wir für Rüböl bei Anwendung verschiedener Lampen eine Verschiedenheit der Leuchtkraft von fast 100 pCt., aus den Versuchen des Herrn Zinken üher Photogen und Solaröl sehen wir bei Anwendung verschiedener Sorten dieser Stoffe eine ähnliche Differenz hervorgehen. Keinem Autor, der wie Herr Zängerle über den Beleuchtungswertli der verschiedenen Leuchtstoffe mit maassgehenden Zahlen in die Oeffentlichkeit zu treten beabsiehtigt, wird es einfallen, schlechte Kerzen oder eine schlechte Sorte Oel zu nehmen, oder letzteres in einer schlechten Lampe zu brennen, im Gegentheil, er wird in dieser Richtung allen Anforderungen Rechnung zu tragen suchen, warum soll denn nicht auch dem Gase Gerechtigkeit widerfahren, warum wird uicht anch das Gas unter denjenigen Verhältnissen verbrannt, die seine Natur verlangt? Ja, warnm wird bei solchen Gelegenheiten nicht der Argandhrenner, sondern fast immer nur der offene Brenner benutzt, während man doch keinen Anstand nimmt, das Oel in den vortheilhaftesten Lampen an verbrennen?

Während wir Vorstehendes schreiben, kommt uus noch ein weiterer Artikel "nur Beleuchtungefrage" von Herra Dr. Rieckber in Marbach zu Gesichte, in welchem das amerikanische Erdöl mit dem Photogen verglichen, und gefunden wird, dass ersteres unter Zugrundelegung bestimmter Preise, ein Uehergewicht von 40 pCt. über das Photogen besitnt. Wir gestehen, dass wir die Art und Weise, wie dies Resultat erhalten wird, nicht begreifen. Herr Dr. Rieckber bringt dreierlei Lampen zur Anwendung, einen Ruudbrenner usch österreichischem System und sweierlei Flachbenen rach amerikanischem System. In diesen drei Brennen wird ein mal Petroleum, und das andere Mal Photogen gebrannt, und sämmtliche Flammen werden mit der Flamme der Stuttgarter Normalwachskerze photometrisch verglichen. Es ergiebt sich für:

die Stuttgarter Normalwachskerze

7,75 Gramm Consum per Stuude 1 Kerze Leuchtkraft Petroleum Lampe a) 27,125 7,16 ,, b) 21,312 6,6 .. c) 22,475 5,5 ,, Photogen Lampe a) 32,937 11.58 .. 22 h) 23,831 7,42 ,, 72 5,99 " c) 24,025 ,,

Hienach würde nnn die Frage zu heantworten sein: Wie viel hrauche ich, um eine gleiche Leuchtkraft herzustellen, Petroleum einerseits und Photogen andererseits?

Petroleum ergiebt im Mittel hei 23,637 Gr. Consum 6,42 Kerzen Lenchtkraft Photogeu " " " " 26,931 " " 8,33 " "

Der Leuchtkraft von 1 Kerze entsprechen sonach

3,68 Gramm Petroleum

3,23 ,, Photogen

oder es haben 100 Pfund Photogen gleiche Leuchtkraft mit

, 114 " Petroleum.

Berücksichtigt man, dass wie Herr Dr. Rieckler annimmt, Photogen um 10 PCt Heuerr ein tal Petrolenm, so kanft man abe 110 Pfd. Erdöl um den gleichen Preis, wie 100 Pfd. Photogen, und es bleibt der Beleuchtungswerth des Erdöls üoch um 4 PCL zurück gegen denjenigen des Photogens.

Herr Dr. Rieckher stellt folgende Berechnung auf:

 Bei gleichen Lampen ist der Cousum an Photogen grösser als der von Petroleum; es verhält sich das Petroleum zum Photogen

bei dem Rundhrenner wie 100: 129 hei dem ersten Flachbrenner wie 100: 119

bei dem zweiteu Flachbrenner wie 100 : 114

im Mittel wie 100 : 1201/3; d. h. um 201/3 pCt.

ist der Verhrauch an Photogeu grösser als der an Petroleum

50 Rundschau.

Es ist uns nicht ersichtlich, wie der Herr Verfasser zu diesen Verhältnisszahlen kommt. Nach unserer Rechnung verhält sich:

27,125:32,937 = 100:121,421,312:23,831 = 100:111,8

22,475 : 24,025 = 100 : 106,8

und ergiebt sich daraus im Mittel das Verhältniss von 100: 113½, so dass der Verbrauch an Photogen nnr um 13½ pCt. grösser wäre, als der an Petroleum.

2) Die Lichtintensität des Photogen ist grösser als die des Petroleums, und zwar beträgt das Verhältniss der beiden Brommaterialien nach Herrn Dr. Riechher's Rechnung

, c: ,, 100 ,, 109,0 ,, im Mittel 110,75 , d. h. um 10<sup>3</sup>/<sub>4</sub> pCt. ist die

Lichtintensität des Photogen grösser als die des Petroleums.

Warum wird hier der erste Versuch weggelassen, da er doch bei

warum wird nier der erste versuch weggesassen, da er doch bei der Berechnung des Verbrauchs mit bertickschitgt ist? In Wirklichkeit ergiebt sich für a: für 100 Petroleum 161,7 Photogen

im Mittel 100 : 127<sup>2</sup>/<sub>2</sub> d. h. die Lichtintensität ist beim Photogen 27<sup>2</sup>/<sub>2</sub> pCt. grösser als beim Petroleum.

Herr Dr. Rieckher sagt weiter:

3) Das wahre Verhältniss des Petroleums gegenüber von Photogen ist demnach:

die gegenwärtige Preisdifferenz für en gros beträgt mindestens 10 pCt. das grössere Consum von Photogen beträgt . . . . . . . . 201/4 "

hievon wäre abzuziehen eine verminderte Lichtintensität von 10%, pCt.

Rest 20 pCt.

so dass also dem Petroleum ein Uebergewicht von 20 pCt. zustehen würde.

Nach unserer Rechnung ergiebt sich:

Die grössere Lichtintensität des Photogen 27t/, pCt.

Hievon ab:

die Preisdifferenz mit 10 pCt. der grössere Consum von Photogen 131, , 231/2 pCt.

Rest 41/2 pCt.,

um welche das Photogen gegen das Erdöl im Vortheil bleibt, wie oben.
Beiläufig wollen wir auch noch darauf anfmerksam machen, dass die

Deliaung wollen wir auch noch darauf antmerksam machen, dass die Versuchs-Resultate des Herrn Dr. Rieckher von denen des Herrn Dr. Marz wesentlich abweichen. Als Acquivalent für 100 Grammen Wachs findet

Herr Dr. Rieckher 48 Gr. Erdöl und 43 Gr. Photogen, Dr. Marz 61 " " 62 " "

Die Londoner-Patent Commission hat eine kurzgefasste Zusammenstellung aller auf das Gaswesen hezüglichen englischen Patente (his Ende 1858) - Abridgements of the specifications relating to the production and applications of Gas, G. E. Eyre and W. Spottiswoode, London - herausgegeben, ein Buch, welches namentlich für die Gesehichte unserer Gasindustrie von wesentlichem Interesse ist. Die ersten Patente, die darin anfgeführt sind, beziehen sich auf die Herstellung von "Pech, Theer und Oel aus Steinkohlen", und datiren aus den Jahren 1681, 1694 und 1716. Im Jahre 1742 wurde für die Darstollung eines Oeles zur Heilung von Rheumatismus, Scorhut u. s. w. ein Patent ertheilt. Die Idee, die sich bei der Destillation entwickelnden brennbaren Gase zur Erzengung einer lebendigen Kraft zu benntzen, tritt znerst im Jahre 1791 in einem Patent von J. Barber auf, wo es heisst: Die in einer Retorte erzeugton Dämpfe und Gase werden mittelst einer Leitungsröhre in ein Explosionsgefäss geführt, und dort, nachdem sie mit einem Strom athmosphärischer Luft zusammengetroffen, entzündet. Die Wirkung wird dadurch erhöht, dass man zugleich einen Wasserstrom zuführt. Aus dem Mnndstück des Explosionsgefässes entwickelt sich ein kräftiger Dampfstrahl, der auf verschiedene Art als hewegende Kraft henutzt werden kann." Denselben Gegenstand verfolgen noch einige weitere Pateute aus den neunziger Jahren, bis im Jahre 1804 der bekannte F. A. Winsor znm ersten Mal sich die Anwendnng des Gases zur Beleuchtung patentiren lässt, indem er in seiner Specification sagt: Das brennbare Gas kann, wenn es gereinigt ist, in kaltem Zustande durch Röhren von Seide, Papier, Thon, Holz oder Metall auf beliebige Entfernung in Häuser, Gärten, Parks und Strassen geleitet werden, nm Licht und Wärme zu gehen. Es ist auffallend, dass Murdoch, der eigentliche Erfinder der Gasheleuchtung, wenigstens in England, der doch hekanntlich schon im Jahre 1803 die neue Erfindung in der Wattschon Fabrik zn Soho eingeführt hatte, kein Patent nahm, ja dass sein Name anch später in der ganzen Sammlung der Gaspatente nicht ein einziges Mal vorkommt. Winsor beschreibt sein Verfahren zur Gasbereitung in folgender Weise: Ein Ofen, Gefäss oder eine Retorte aus Metall, Stein oder Thon ist so construirt, dass mittelst Feuer und Hitze jeglicher roher Brennstoff zu Coke und Holzkohle reduzirt wird, und zwar mit einem geringen oder gar keinem Verhrauch an diesem Brennstoff. Der sich hei der Operation entwickelnde Rauch wird aus dem Stoffe ausgezogen, dann durch kalte Luft oder Wasser in einen Condensator geführt, und untergeht hier, nachdem er gehörig abgekühlt und gereinigt ist, eine natürliche chemische Zersetzung in Theer, Pech, Ool, Säure, Ammoniak und brennbares Gas oder Luft. Diesem Patent des rührigen Mannes folgten in den Jahren 1808 und 1809 noch zwei weitere Patente desselben, die sich auf verschiedene Verhesserungen seines ersten Apparates heziehen, und in denen er das Gas nicht allein von jedem unangenehmen Geruch heim Verhrennen befreien. sondern es sogar heilsam für die Respiration machen will, wenn es gehörig mit athmosphärischer Luft verdüngt wird. Ein wesentliches Hinderniss gegen die rasche Einführung der Gasheleuchtung war hekanntlich Anfangs der Umstand, dass man es bei den ersten Versuchen in Soho noch nicht verstand, den Schwefel aus dem Gase zu entfernen. Nun wird zwar gesagt, das Clegg schon 1806 Kalk in die Gasometergruhe hrachte, und die dadurch erzeugte Kalkmilch durch eine Rührvorrichtung in Bewegung erhielt, und dass er es war, der im folgenden Jahre, nachdem sich die Unzweckmässigkeit dieses Verfahrens hald herausgestellt hatte, bei Errichtung der Anstalt für das Stonyhurst College in Lancashire den ersten hesonderen Kalkmilchapparat aufstellte. Beim Durchblättern der Patente findet sich jedoch sonderharer Weise der Name Cleggs erst im Jahre 1815, ein Patent üher Gasreinigung aus dem Jahre 1806 wurde dagegen einem gewissen E. Heard ertheilt, in dessen Specification es heisst; Kalk wird entweder mit den Kohlen in die Retorten eingetragen, oder das entwickelte Gas wird in einem hesonderen Apparat über erhitzten Kalk geleitet. Auch können sowohl Alkalien oder alkalische Erden, wenn sie von Kohlensäure hefreit sind, als Metalle and deren Oxyde, wie Eisen, Mangan, Zink, Kupfer, Blei u. s. w. zur Reinigung verwandt werden. Hier finden wir die ganze Theorie der Gasreinigung, sammt der Anwendung des Eisenoxyds, und der Erhitzung des Kalkes nach Bowditch unter einem Namen, der schwerlich vielen Männern unseres Faches bekannt sein dürfte. Das Clegg'sche Patent vom Jahre 1815 hetrifft den nassen Kalkreinigungsapparat, wie er his gegen die zwanziger Jahre hin fast ausschliesslich Anwendung gefunden zu hahen scheint (Schillings Handhuch für Steinkohlengasheleuchtung S. 154) und die genialsten Erfindungen des grossen Mannes, die nasse Gasuhr (Handhuch S. 228) und den Regulator. Das Jahr 1815 enthält auch noch das erste Patent für Oelgas von J. Taylor. Unter den Patenten der nächsten beiden Jahre, die sich schon mehrfach mit Details und einzelnen Verhesserungen beschäftigen, mit Lampen und Lüstern, mit der Ahleitung der Verhrennungsproducte, mit der Benutzung von hestehenden Feuerungen in Haushaltungen, Kalköfen u. s. w., mit Verhesserungen in der Construction und Anordnung der Retorten und namentlich auch der Gasbehälter u. A. m., wollen wir hier nur eines Patentes von R. Phillips aus dem Jahre 1817 erwähnen, welches den Aufang der trockenen Kalkreinigung zu hezeichnen scheint. Es heisst in der Specification: Ich nehme gutgehrannten Kalk und giesse so viel Wasser hinzu, dass er zunächst zu Staub zerfällt, und dass dann die einzelnen Partikeln wohl leicht an einander hängen, aber der Luft freien Durchzug gestatten. Diese Mischung wird 6 Zoll tief (mehr oder weniger) auf beweglichen durchlöcherten Platten in einem Gefässs ausgebreitet, und das Gefäss selhst durch einen Deckel mit Wasserverschluss geschlossen. Das Jahr 1818 bringt drei Patente.

eines von G. H. Palmer für ein Reinigungsverfahren, eines von S. Clegg für einen dachförmigen, zusammenlogbaren Gashehälter und ein drittes von F. Grafton für eine mit feuerfestem Thon ausgesetzte Retorte. Das Patent von Palmer hezicht sich auf die Eisenreinigung, freilich in heissem Zustande, ist aber desshalb merkwürdig, weil es schon von der Regeneration des Materials durch die athmosphärische Luft spricht. Das Reinigungsgefäss, so heisst es in der Specification, wird mit Ahfällen von Eisenhlech, verzinnten Eisenplatten oder irgend einem Eisenoxyd auf der niedrigsten Stufe der Oxydation, wie gewöhnlichem Thon, Thoneisenstein, Eisenfrischschlacken oder schwarzem Eisenoxyd gefüllt, und dann erbitzt. Wenn das Gas durch das erhitzte Material geht, so wird der Schwefelwasserstoff theilweise zersetzt, und die Reinigung wird vollendet, indem das Gas in eine Cysterne mit kaltem Wasser geleitet wird. Ist das Reinigungsmaterial erschöpft, so brancht man den Apparat nicht auszuleeren, sondern es wird dadurch, dasa man Klappen öffnet, der plötzlichen Einwirkung der athmosphärischen Luft ausgesetzt, und da es rothglühend gehalten wird, so wird es wieder regeperirt sein, bevor noch der zweite Apparat völlig ausgenutzt ist. Das Patent von Grafton ist der Vorläufer, seines wichtigeren Patentes vom Jahre 1820 über die Herstellung der Retorten selbst in einem Stück ans Stourbridge-Thon, welches ihn sum Erfinder der Thonretorten macht. Bemerkenswerth ist noch, dass Grafton in seinem älteren Patent zugleich schon mit der Idee auftritt, den Theer in einer Hülfsretorte, die mit Eisenspühnen, Coke oder einem anderen Material gefüllt ist, zu Gas zu destilliren, einer Idee, die in der Folge so Manchen verführt und so viele Geldopfer gefordert hat, ohne jemals zu einer wirklich practischen Bedeutung gelangt zn sein. Aus dem Jahre 1820 stammt auch das Patent Malams über die erste trockene Gasuhr. Neben der Einführung der Thonretorten wird hekanntlich Grafton anch die Einführung des Exhaustors zugeschriehen. Es findet sich jedoch ein Patent für einen Exhaustor von S. Broadmeadow schon aus dem Jahre 1824, während Graftons darauf bezügliches Patent vom Jahre 1841 datirt. Die Specification Broadmeadow's hesagt, dass das Gas mittelst eines Luftsaugapparates (entweder eines Blasehalgs, einer Luftpumpe oder einer anderen Form des Apparats) zwischen den Retorten und dem Gashehälter anfgestellt, aus den Retorten direct oder indirect gesogen werden soll, um den grossen Verlust an Gas, der sonst Statt findet, zu verhindern. Auch kann, brisst es weiter, mittelst des Apparates zu dem Gase im Gashehälter etwas athmosphärische Inft, etwa der achte Theil, binangepumpt werden. Die Luft reinigt das Gas, und kann man sieb Retorten mit dünneren Wandungen und anderer Destillationsapparate hedienen, die nicht so vollkommen dicht sind, als es bis daher nöthig war. Dass Broadmeadow seine Erfindung wirklich weiter verfolgt bahen muss, gebt aus dem Umstand hervor, dass er im folgenden Jahr sich wieder ein Patent auf einen Exhaustor gehen liess, den er als einen Glockenexhaustor beschreibt. Die ersten Patente für Regulatoren, nm den Druck vor den Brennern zu

reguliren, die sich später in fast nnzähligen Variationen wiederholen, stammen gleichfalls aus den ersten zwanziger Jahren. Unter den Patenten der nächsten Zeit begegnen wir bald wieder dem genialen Clegg mit einer Gasnhr anderer Construction, welche ohne Wasser geht; so sinnreich indess die Anordnung war, so war sie doch andererseits wieder zu complicirt, nm einen practischen Erfolg erlangen zu können. S Crosley, der nachherige Eigenthümer des Clegg'schen Patentrechtes wurde der Erfinder der gegenwärtigen Gasnhreutrommel, die sich namentlich dadurch von der früheren durch Malam verbesserten vortheilhaft unterscheidet, dass sie pur sehr wenig Druck zu ihrer Bewegung bedarf, während die Malam'sche einen mindestens drei- bis vierfach so starken Druck in Anspruch nahm. Mit dem Jahr 1831 tritt auch der noch lebende bekannte Londoner Gasingenieur G. Lowe mit Erfindungen auf. Sie betreffen meistens Verbesserungen, die wie so viele andere, sinnreich erdacht, aber für die practische Ausführung nicht einfach genug sind. Die Carbnration des Gases durch flüchtige flüssige Kohlenwasserstoffe (Patent von 1832) und die Benntzung des Theers zur Heizung der Retortenöfen (Patent von 1839) scheinen seine am meisten beachteten Erfindungen zu sein. Der Theer wird jedoch nach der ersten Beschreihung nicht numittelbar verbrannt, sondern mit Lösche zusammen in einer der Retorten des betreffenden Ofens eingetragen, und die sich dort entwickelnden Dämpfe und Gase werden in das Fener geleitet. Von den dreissiger Jahren an werden die Patente so zahlreich, und gehen so ins Detail der verschiedenen Apparate und Verfahren ein, dass es eines eingehenderen Studiums bedarf, um ihnen zu folgen. Auffallend ist es, dass während so ziemlich alle möglichen Stoffe zur Darstellung von Gas schon in den Patenten der früheren Jahre Erwähnung finden, so ansser den Oelen und Fetten namentlich auch der Torf, dass das Holz -- etwa mit Ansnahme von Sägespähnen - erst im Jahre 1854 znm ersten Male genannt wird, drei Jahre später, nachdem Prof. Pettenkofer und Kreisbaurath Ruland ihr Patent auf Bereitung von Leuchtgas aus der Pflanzenfaser überhaupt, insbesondere aber aus Holz und Torf, in Bayern genommen batten, und auch dies erste englische Patent war eine Mittheilung von auswarts, von den Herrn Koechlin, Duchatet und Perpigna. Ein eigentlich englisches Patent für Holzgas ist in der ganzen Zusammenstellung nicht vorhanden.

als Extrabeilage zu dem gegenwärtigen Hefte bringen wir eine von den unermtdlichen und verdienstvollen Vorkämpfer des Einpfennig-Tarifes, Herrn Justirath Ph. Brans in Coburg entworfene, und von demselben mit freucdlichster Bereitwilligkeit uns zur Verfügung gestellte "Kohlentarif-Karte für Denschlande", and welcher die Eisenbanen Deutschlands je nach den zunächst von ihnen zu erstrebenden Frachtzarifen mit verschiedenes Farben angegeben, und zugleich auch diejenigen Städte, welche nach dem neuesten Ausweis der Statistik gegenwärtig danbeleuchtung haben, hervor

gehoben sind. Herr Braun bemerkt zu dieser interessanten Karte Folgendes: "Die Karte ist bestimmt, die bekannte Kohlenfracht-Sache ihrem Ziele weiter entgegen zu führen. Als Grundsatz steht die Einführung des Einpfennig-Tarifes ohne Expeditionsgebühr für den Steinkohlentransport fest. Die Verschiedenbeit des Münzfusses und der gegenwärtig noch bestehenden Tarifsätze ist jedoch einer raschen und consequenten Durchführung dieses Tarifes sur Zeit noch binderlich. Die Erfahrung der hisher für den Einpfennig-Tarif stattgehabten Bestrebungen lehrt, dass in einzelnen deutschen Ländern das eigentliche Ziel nur durch Uebergänge in den Frachtsätzen zu erlangen sein wird. Während Norddeutschland, westlich und östlich. mit dem Silberpfennig pro Centner und Meile auf den meisten Eisenbahnen vorangegangen, hat im übrigen Dentschland nur Sachsen für die Richtung von Zwickau nach Süden den 1/10 Groschen eingeführt, und Bavern für seine Bahnen den Satz auf 11/, süddentsche Pfennig reduzirt. Dass die anderen mitteldeutschen Bahnen dem Beispiele Sachsens folgen, die übrigen südwestdeutschen Staaten aber dem Vorbilde Bayerns nachgehen werden. ist wohl ansser allem Zweifel; eben so sieber ist aber auch anzunebmen, dass vorläufig von keinem dieser beiden Eisenbahn-Complexe der bisher ins Auge gefasste Silberpfennig zur Annahme gelangen wird. Nicht minder steht auch fest, dass für die südöstlichen, die österreichischen, Eisenbabnen schwerlich eine weitere Ermässigung als bis auf 2 Pfg. pro Centner und Meile in der nachsten Zeit zu erreichen sein wird. Von der Ansicht geleitet, dass es in derartigen Fragen immer practischer ist, den zunächst erreichbaren Zielen nachzustreben, ist die vorliegende Karte entworfen worden. Sie gewährt einen Total-Ueberblick über die alsbald durchführbare Gestaltung der Koblentarif-Frage für die verschiedenen dentschen Länder und soll zugleich das Programm für die weitere Behandlung der Sache in der nächsten Zeit bilden. Soll nun aber das in gegenwärtiger Karte niedergelegte neue Programm für die Kohlentarif-Frage einer raschen. erfolgreichen Durchführung sicher sein, so gilt es, dieselbe von allen Seiten der Industrie, namentlich von Seiten der Gasanstalten, Kohlen- und Eisenwerke, Maschinenfabriken und aller sonstigen Koblen consumirenden Etablissements, insbesondere aber anch Seitens der Handels- und Gewerhe-Kammern anf das Eifrigste und Unermüdlichste zu unterstützen."

#### Zur Technologie des amerikanischen Erdöls;

von Dr. Wiederhold in Cassel.

(Aus Diuglers pol. Journal.)

Wohl selten ist üher einen industriellen Gegenstand die Anfmerksamkeit des Publikums durch zahlreiche Berichte so lange in Spannung erhalten, als es hei dem amerikanischen Erdöl der Fall ist. Es dürfte desshalh wohl die Mittheilung der Versuche, welche ich üher dasselhe angestellt habe, von einigem Interesse sein. Im Handel kommen jetzt zwei Producte vor, welche aus amerikanischem Erdöle stammen. Das eine führt den Namen "rectificirtes oder raffinirtes Petroleum," das andere wird unter der Bezeichnung "Naphta" als Surrogat für Terpenthinöl angehoten. Ob das letztere nicht wirklich das rohe Oel selhst, resp. eine gute Qualität desselben, oder ob es ein Fabricat aus dem rohen Oele ist, konnte ich nicht zur Entscheidung bringen. Das rohe Oel soll nämlich wegen seiner angehlich ausserordentlichen Fouergefährlichkeit nicht mehr versendet werden können, und es war auch in Folge davon die Erlangung einer grösseren Quantität "Naphta" mit vielen Schwierigkeiten verhunden. Nach den zerstrenten, theils sehr unvollkommenen Angahen, welche ich in den verschiedenen politischen Blättern fand, stimmen die Eigenschaften des rohen Oels im Ganzen mit denen der Naphta üherein, so dass ich mich zu der Ansicht hinneige, die Naphta sei eine gute d. h. farhlose Sorte des rohen Oels. Durch einen einfachen Versuch lässt sich rasch und ohne Schwierigkeiten entscheiden, mit welchem von heiden Körpern man es zu thun hat. Zu diesem Ende füllt man ein Prohirglas etwa zu 1/4 mit dem Oel und gieset dann das gleiche Volumen von Wasser, welches man auf 70-80° C. erwärmt hat, darauf. Aus der Naphta entwickelt sich in diesem Falle ein Gas, welches, wenn man an die Mündung des Glases eine Flamme bringt, sich entzündet. Bei dem raffinirten Petroleum tritt diese Erscheinung nicht ein.

#### Die Naphta.

Eigenschaften. Die Naphta ist wasserhell, leicht heweglich wie Achter, von Ojfb spec Gewiehle. Sie riecht micht unaugenehm ätherisch, und verdunstet an der Luft, wohei eine merkliche Temperaturerniedrigung eintritt. Bei 60° C. beginnt das Oel zu sieden. Concentritte Schwerfelsäure bringt in demselben zuerst eine hellgelhe Färbung hervor, die hald damkelroth und schliesslich sehwarzhraun wird. Dabei erhitzt sich die Naphta so statzt, dass zie ins Sieden gerätt. Rauchende Salpetersäure greift das Oel ehenfalls stark an. Unter heträchtlicher Warmeentwickelung fürth sich das Oel, welches in einer getrennten Schieht über der Salpetersäure schwimmt, grün, und es scheiden sich sowohl auf der Oherfäche als am Boden des Gläschens gelhorthe Tropfen ab. Die oben sehwimmenden riechen nach Bittermandelöl und enthalten oder bestehen jedenfalls ans Mittohenzol. Man muss hei Anstellung des Verundes die Einwirkung

durch Einstellen des Gläschens in kaltes Wasser mässigen, weil sonst eine zu starke Gasentwickelung eintritt, welche den Inhalt des Gefässes herausschleudert. Verdünnte Salpetersäure, Salzsäure, Königswasser und Alkalien in wässeriger Lösung üben keinen sichtbaren Einfluss. - Jod wird von dem Oele mit rother Farbe gelöst. Brom dagegen nnter explosionsartiger Erscheinung sofort entfärbt. Nach 24stündigem Stehen scheidet sich ein missfarbiger Körper ab. Es entwickelt sich bei diesem Processe ferner ein Gas, welches mit schön grüner Farbe verbrennt. Chlor wird unter Wärmeentwickelnng absorbirt und es bildet sich anch hier eine gasförmige Verbindung, die mit einer grüngesäumten Flamme brennt. Leitet man Stickoxydgas dnrch kleine Mengen des Oels, so färbt es sich schön grün. Angesteckt verbrennt das Gas mit einer Flamme, welche einen breiten grunen Mantel und einen purpur-violetten Kern besitzt. Diese Flammen dürften sich besonders gut zu spectral-analytischen Untersuchungen eignen. Leitet man aus einem Gasometer reines Wasserstoffgas über das Oel, welches man passend in eine Kugelröhre, wie sie zur Bestimmung des Ammoniaks bei der organischen Elementaranalyse dient, bringt, und zwar in der Art, dass das Gas nicht einmal durch das Oel, sondern nur über seine Oberfläche zn streichen braucht, so verbrennt das Wasserstoffgas mit stark lenchtender Flamme. Ja, ich habe gefunden, dass selbst at mosphärische Lnft, in derselben Weise über die Naphta geleitet, eine schön lenchten de Flamme gibt. Mit Wasser ist das Oel nicht mischbar, ebensowenig mit Methylalkohol, dagegen leicht und vollständig mit absolutem Alkohol, Terpenthinöl, Schwefelkohlenstoff und altem Petrolenm. In käuflichem Aether entsteht eine leichte Trübnng, wahrscheinlich durch einen geringen Wassergehalt bedingt. Ans gleichen Ursachen tritt mit Weingeist eine nnr theilweise Mischung ein. Schwefel wird von dem Oele nnr in sehr geringer Menge gelöst, ebenso Phosphor; aus einer Anflösung des letzteren in Schwefelkohlenstoff schlägt es den Phosphor in weissen Flocken nieder. Aetherische Oele werden von der Naphta leicht gelöst, ehenso fette Oele, als Rüböl, Leinöl nnd Leinölfirniss, Olivenöl, Mohnöl, Nussöl, Mandelöl; Fischthran and Cocosol, Talg, Stearinsaure, Margarinsaure, Palmöl, Wallrath, Wachs und Paraffin lösen sich nicht so leicht in der Kälte, dagegen rasch und vollständig bei Anwendnng von Wärme. Von Harzen wird der Kautschuk erweicht, quillt auf und löst sich dann ebenso wie bei der Behandling mit Schwefelkohlenstoff. Asphalt und venetianischer Terpentin werden gut gelöst, namentlich in der Wärme. Schwerer löslich erscheinen Colophonium, Mastix, Dammar and Pech. Nur sehr unbedentend oder gar nicht werden gelöst: Bernstein, Copal, Körnerlack und Schellack. Was die Znsammensetzung des Oeles betrifft, so ist dasselbe jedenfalls ein Gemisch der verschiedenartigsten Körper. Die obenerwähnte Bildnng von Nitrobenzol lässt anf einen Gehalt von Benzin schliessen; derselbe ist jedenfalls unbedeutend. Bei einer fractionirten Destillation ergab sich als Durchschnitt von mehreren Bestimmungen, dass die Naphta enthält:

- 48,6 Proc. Oele, welche hei Temperaturen his 100° C. destilliren, von 0,70 spec. Gew.
- 45,7 Proc. Oele, welche hei Temperaturen his 200° C. destilliren, von 0,73 spec. Gew., und
  - 5,7 Proc. Oele, die einen über 200° C. liegenden Siedepunkt und ein spec. Gewicht von 0,80 hesitzen.

Verdampft man das Oel zur Trockne, so hieht ein nnhedentender kohliger Ruckstand. Die Eigenschaften des ersten sowohl als des zweiten Destillats stimmen, was Reactionen, Löslichkeit und Mischharkeit mit den oben erwähnten Körpern betrifft, im Wesentlichen mit denen der Naphta überpin. Das erste Destillat, für welches ich seiner Fluchtigkeit wegen den Namen Erdöllither vorschlage und in der Folge gebranchen werde, ist jedenfalls das interessanteste Product des amerikanischen Petroleums. Die erwähnten Erscheinungen heim Durchleiten von Gasen zeigen sich, wie zu erwarten war, bei dem Erdöllither in viel grösserem Maasse als hei der rohen Naphta.

Anwendungen. Gestützt auf die mitgetheilten Eigenschaften dürfte sich die Naphta und die durch fractionirte Destillation aus ihr abgeschiedenen Körper zu folgenden Verwendungen eignen:

- 1) Als Leuchtmaterial kann die Naphta auf keiner der gehräuchlichen Lampen gebrannt werden, weil sie wegen ihres Gehalta an schr flüchtigen Substanzen zu fenergeführlich ist. Am allervenigsten der Erdülkther. Dagegen ist das zweite Destillat ein ausgezeichnetes Photogen, welches auf den geeigneten Lampen mit vorzüglicher Helligkeit und auch sparsam hrennt. Sein Geruch ist viel angeschmer, als der des gewöhnlichen Photogens. Man könnte es passend als Erdölphotogen hezeichenen. Von dem dritten Destillat, oder vielmehr dem Rückstand welcher die K\u00fcrper entbilt, deren Siedepunkt ühre 200° C. liegt, gilt das unten vom "raf\u00e4nriten Petroleum" Gesagte, mit dem es in seinen Eigenschaften im Allgemeinen identisch ist.
- 2) Um der an sich farhlosen Wasserstoffgesflamme, selhat der atmosphärischen Luft, Leuchktraft zu erhleien, sowie zur Antreicherung des aus schlechten Materialien hergestellten Leuchtgases, besitzt der Erdölläther eine Leistungsfähigkeit, wie sie keiner der in dieser Richtung hisher vorgeschlagenen Substanzen gleichkommen dürfte. Es ist sogar nicht nuwahrscheinlich, dass es gelingen könnte, die hetreffenden sogenannten Carbonistrungsapprate in den Leuchtgasfähriken aufzustellen, während dieselhen hisher in der möglichsten Nishe der Breuner in die Gasleitung eingeschaltet werden sollten.
- 3) Der Erdöläther kann in vielen Fällen das Terpentinöl ersetzen. Die Naphta leistet das nicht, weil sie nicht vollständig und rasch geong verdunstet. Der Erdöläther mischt sich dasgegen leicht, z. B. mit Linölfirniss und verdunstet vollständig. Mit denjenigen Harzen, welche der Erdöläther auflöst, deren Zahl aher, wie oben angegehen, nicht gross ist, lassen sich que Frinisse hereiten.

4) Statt des Schwefelköblenstöffs kann der Erdölkther zur Extraction von fetten Oelen aus Samen beuntzt werden. Ich habe Rübsamen gestossen und in einem Kölkehen mit Erdöläther digerirt. Die Flüssigkeit fürthe sich rasch goldgelh, nach Verlauf von 12 Stunden wurde filtrit und das Filtrat zur Verjagung des Erdölkthers im Wasserbad vordampft. Ich überrangte mich, dass eine ziemlich beträchtliche Menge von Oel in Lösung: gegangen war. Da hei diesem Präparate eine Reihe von Bedenken, welche man beim Schwefelkollenstoff hatte, namentlich in Bezug auf Geruch und vollständige Entfernharkeit desselben, wegfallen, so wären wohl Versuche im Grossen hier am Orte.

5) Zur Darstellung der sogenannten löslichen Gewürze. Ich habe Pfeffer in derselhen Weise wie Rühsamen hehandelt und das Filtrat über Kochsalz verdanstet. Nach vollständiger Entfernung des Erdöläthers hatte das Salz den stechenden Gerneh und den specifischen Beigeschmack des Pfeffers anserommen.

6) Statt Benzin (Brönner's Fleckwasser) als Fleckwasser für Fett-flecken. Die Naphta, vorzüglich aber der Erdöläther leistet vollkommen das, was vom Benzin hekannt ist, namentlich empfiehlt sich dersolhe zum Reinizen von Feilen, welche durch ölgetränkto Späne verschmiert sind.

7) Zum Wasserdichtmachen von Leder eignet sich die Anflösung von fetten Oelen im Erdöläther sehr gut, weil diese leicht und gut in die Poren eindringt.

 Znr Fahrikation von Lampenschwarz kann das Oel benutzt werden, da es mit stark russender Flamme verbrennt.

 Zur Consorvation anatomischer und dergleichen Präparate dürfte die Naphta namentlich ihrer Farblosigkeit wegen mit dem Spiritus concurriren, nud schliesslich

10) steht wohl zu erwarten, dass dieselhe in der Medicin Anwendung findet, da es ja bekannt ist, dass die Aerzte von Alters her für die sogenannten "näutfrichen Helimitel," namentlich wenn ihre Eustehung mit einem gewissen mysteriösen Schleier verhüllt ist, eine besondere Vorliehe seigen. Für die jetzt so in Aufnahme kommenden Inhalationscuren dürfte der Erdöltkher zu Veranchen zu empfehlen seyn.

Das raffinirte Petroleum.

Ei genschaften. Das raffinirte Petroleum ist eine opalisirende Flusigkeit von etwas gelhicher Farbe und von Qis spec. Gewichte. Sie riecht höchst nanagenehm, dunstet jedoch hei gewöhnlicher Temperatur nicht merklich ab, so dass man das Oel offen im Zimmer lassen kann, ohne durch den Geruch stark belästigt zu werden. Der Siedepnakt des Petroleums liegt bei 160° C. Mit gleichen Gewichstheilen conc. Sehwe-felsäure versetzt, nimmt dasselbe unter Erwärmung eine tief rothe Farbe an; die Schwefelsäure, welche sich nicht mit dem Oele mischt und die untere Schicht bildet, färbt sich dahei tief schwarz. Wäscht man die obere Oelschicht mit Wasser, so erhalt dasselbe durch Aufnahme einer fettigen

Substanz ein milchiges Ansehen, das Oel selbst aber wird nach Verlauf einiger Zeit goldgelh und fast geruchlos. Man erhält von demselhen in dieser Weise circa 92-93 Proc. Dampft man die milchige Flüssigkeit auf dem Wasserhade his zur Verjagung des Wassers ein, so erhält man 6-7 Procent eines flüssigen und farhlosen Oeles. Versetzt man dagegen die Schwefelsäure, welche hei der Operation gedient hat, mit viel Wasser, so scheidet sich eine glänzend schwarze, lackartige Masse auf der Oherfläche aus, die ungefähr 1 Procent von der Menge des Oeles beträgt. -Rauchende Salpetersäure wirkt ähnlich auf das Oel, wie auf Naphta, nnr konnte eine Bildung von Nitrohenzol nicht wahrgenommen werden. Das Petroleum mischt sich nicht mit Wasser, Alkohol und Holzgeist, dagegen leicht mit Schwefelkohlenstoff, Aether (Trübung), Terpenthinöl nnd altem Petroleum. Jod wird von dem Oele leicht aufgelöst, Brom entfärht; unlöslich sind Schwefel und Phosphor. Gegen die fetten Oele und Fettsuhstanzen verhält sich das Oel im Allgemeinen wie die Naphta, nur ist der Grad der Löslichkeit ein viel geringerer. Ich übergebe die Einzelheiten, weil mir dieselhen hier ohne Bedeutung erscheinen. Von Harzen und ähnlichen Stoffen wird nur Asphalt, Elemi und venetianischer Terpenthin in der Wärme in hemerklicher Weise gelöst. Kautschuk wird erweicht, quillt auf und löst sich in der Wärme vollständig. Das raffinirte Petroleum enthält:

12 Proc. Oele, welche hei einer Temperatur his 200° C. üherdestilliren, von 0.74 spec. Gewicht.

98 Proc. Oele, welche einen höheren Siedepunkt und ein spec. Gewicht von 0.815 hahen.

Beim Eindampfen des Oels erhält man 10—11 Proc. eines bei gewöhnlicher Temperatur erstarrenden sehwaren Rückstandes, welcher geringe Mengen Parafin enthält. Bei der Destillation färbt sich das Oel mit steigender Temperatur immer dunkler, hei 200° C. ist es dunkelroth und setzt einen kohligen Körper ab. Durch Schwefelsüure lässt sich das rothe Oel — im Wesentlichen ein Solaröl — wieder in der ohen angeführten Weise bleichen und geruchlos machen.

An wendung en. Das raffinite Oel scheint nur als Leuchtmaterial eine praktische Verwendung finden zu können. Das Handelsproduct beenso wenig wie das durch fractionirte Destillation erhaltene Solarol lässt sich weder auf Photogen-noch auf den gewöhnlichen Rüböl-Sturzlampen brennen, während das 12 Procent betragende erste Destillat ein orvitreffliches Leuchtmaterial für Photogenlampen abgibt. Bei den letsteren Lampen hat dieses seinen Grund darin, dass die apsetische schweren Oele nicht genügend in dem Dochte in die Höhe steigen. Bei den gewöhnlichen Ruböllampen tritt ein entgegengesetzter Uehelstaud ein. Das Oel steigt hier zu rasch üher und es dunstet ein Theil unverbrannt in der Flamme ab, wodurch ein unerträglicher Geruch in dem Zimmer entsteht. Man kann das Oel auf Photogenlampen nur dann gut brennen, wenn dieselben so einselben so ein

gerichtet werden, dass der Abstand vom Brenner his zum Oelreservoir ein möglichst kurzer ist. Verändert man an den Rüböllampen den sogenannten Oelstand in der Art, dass das Oel nicht mehr stark steigt, so lässt sich das Oel auch auf diesen ohne die vorhin genannten Uehelstände brennen. Doch ist es mir hisher nicht gelungen, den unangenehmen Geruch gänslich und für längere Zeit zu beseitigen. Wenn das raffinirte Petroleum seinen jetuigen Preis (hier 5 Sgr. der Schoppen) beischält, wird es mit den anderen bekannten Lucchtstoffen nicht concurriere können.

Zum Schlusse möchte ich mir noch einige Bemerkungen über die angebliche Feuergefährlichkeit erlanhen. Das raffinirte Petrolenm ist durchaus ungefährlich, weil es gar nicht ohne Docht hrennt. Die Naphta dagegen ist, wie aus den obeu angegebenen Eigenschaften erhellt, nnzweifelhaft feuergefährlich, jedoch gewiss nicht in dem Maasse, als es nach den Zeitungsherichten erscheint. Ich habe zur Feststellung in dieser Richtung einige Versuche mit der Knallpistole angestellt. Bringt man in eine solche einige Tropfen Erdöläther, welcher jedenfalls alle feuergefährlichen Stoffe concentrirt enthält, und entzündet nach einiger Zeit das Gemisch von Luftund Naphtadämpfen, so hrennen letztere ohne Explosion aus der Oeffnung. Bei der geringsten Menge von Erdöläther, die ich einbringen konnte, entstand nur ein starkes Zischen. In der Fenergefährlichkeit wird der Erdöläther wohl dem gewöhnlichen Aether gleichzusetzen sein. Prohibitivmassregeln, welche die Versendung dieses zu so vielen und interessanten Anwendungen geeigneten Productes gänzlich unmöglich machen, scheinen mir daher nicht gerechtfertigt, während die Beobachtung der nöthigen Vorsichtsmassregeln, wie sie hei anderen fenergefährlichen Suhstanzen, als Aether, Polver etc. vorgeschriehen sind, natürlich zum Gesetz gemacht werden muss. Möchten die hier mitgetheilten Versuche zur weiteren Verbreitung des amerikanischen Erdöls und seiner Präparate beitragen. Dass ihnen, namentlich dem Erdöläther, eine Zukunft bevorsteht, scheint mir falls die Quellen in Amerika nicht hald versiegen - ausser Zweifel.

#### Gutachten über das Steinkohlen-Gas-Werk Constanz.

In dem mit der Stadt Constanz abgeschlossenen Vertrage über die Einfuhrung der Gasbeleuchtung ist es bestimmt, nach Herstellung der Fabrik und Eröffnung der Gasbeleuchtung vier hei dem Unternehmen unbetheiligte Sachkundige nuter der Beiordnung eines leitenden Mitgliedes des Gemeinderaths zu hesuftragen, die Untersuchung der vertragsmässigen Ausführung vorzunehmen.

Wiewohl nach Ahlauf eines Monate nach Eröffnung der Gasbelenchtung vertragsmässig deren Ausführung den Anforderungen entsprechend anerkannt ist, war es doch der beiderseitige Wunsch, des hiesigen Gemeinderaths und der Unternehmer der Gasheleuchtung, Firma "Raupp, Dölling & Comp.," durch Vornahme der Untersnehung die Zweckmässigkeit der Anlage und Ausführung bestätigen zu lassen.

Die aus dem leitenden Gemeinderathsmitglied Herrn Heinrich Vögelin, dem von der Stadtbehörde beigeordneten Herrn Stadtbaumeister A.
Merk und den beiden Sachrevsstadigen Herrn Besirksbauingshote H. Looshard und Apotheker J. N. Joos, den zwei von den Gaswerknuternehmern
beauftragten Sachkundigen Herrn Gasdirektor H. Kreusser aus Winterthn
und Apotheker L. Leiner hier bestehende Commission prüfte nun das ganze
Gaswerk und den technischen Betrieb in Gleuender Weise-

#### I. Befund der Anlage.

Zur Prüfung der Anlage bestimmte sich die Commission als eintheilende Motive die Untersuchung der Gebände, der Apparate, der Gasbehklter, der Gasleitung, der Beleuchtungseinrichtungen und die des Beleuchtungsgesses.

#### a. Die Gebände.

Die zur Bercitung des Steinkollengases neuerbante Fabrik liegt vor dem Paradieserthore, im sogenannten kleinen Brütel, nüchst Constanz links an der Strasse nach Tägerweilen. Das hiezn von der Stadt angekaufte Grunduttick ist ein Viereck von 300 Länge, 200 Breite, nnd nmfasst einen Flächenibalt von 60,000 Tr.

Die hier gegebenen Maasse sind der badische Fuss gleich 0,3 Meter. Die wesentlichen Theile der Fabrikanlage finden sich in Folgendem übersichtlich dargestellt:

 Das Retortenhaus von 40' Länge, 27' Breite und 22', t' Höhe hat einen mit gewelltem Eisenbleche gedeckten aus Eisen construirten Dachstuhl.

Einerseits an dasselbe angebaut steht das

Reinigungs- und Regulator-Oebkude von 45½ L\u00e4nge, 24\u00e9
Breite und 12½ H\u00f6he. Der Reinigungeranm desselben misst 26½
L\u00e4age, 24\u00e9 Breite und 12½ H\u00f6he. der Regulator-Raum 19\u00dcLange, 16\u00f6 Breite und dieselbe H\u00f6he; das Kalkmagazin ist 19\u00e9 lang, 8 Fnssbreit und 12½ hoch.

Anderseits an das Retortenhaus anlehnend steht

- der Kohlen- und Coaks-Schuppen von 48' Länge, 27' Breite und 12<sup>1</sup>/<sub>\*</sub>' Höhe.
- Ein Magazin hinter dem Retortenhause in einer L\u00e4nge von 40', einer Breite von 12' und einer H\u00f6he von 10', liegt zwischen diesem nnd dem Schornsteine.
- 5. Der Schornstein ist 80' hoch und mit einem Blitzableiter versehen.
- Die Theergrube, nächst den beiden letzteren ist überwölbt, 20' lang, 8' breit, 6' tief.

Seitlich dieser Gebäulichkeiten befinden sich

zwei Gasbehälter, jeder 12,000 c' Gashaltend in Becken von 38 ½'
Durchmesser und 13' Tiefe.

Vor diesen, der Strasse zu, steben abgesondert

8. eine Gasmeister-Wohnung und

9. ein Verwaltnngsgebände und

-10: eine mit einem Häuschen überbaute gut construirte Brückenwaage. Die Gebäude sind massiv in Stein gebaut, solid, sehr geställig und recht zweckmässig ausgesubrt.

Die Umfriedung der ganzen Anlage gegen die Landstrasse zu mit eisernen und an den übrigen Seiten mit bölzernen und lebendigem Hage war eben in Arbeit.

#### b. Die Apparate.

In den Gebäulichkeiten fanden sich die nachstehenden, fertig montirten Gaserzeugungs-, Reinigungs- und sonstigen Betriebs-Apparate.

1. Im Retortenbause:

- zwei Oefen mit je f\(\text{Unf und zwei mit je drei th\(\text{onernen Retorten aus}\)
  der Fabrik von \(\textit{A. Keller in Gent.}\)
- zwei getrennte Vorlagen von Gusseisen, jede mit besonderem Abflussrohre und Schieber-Ventil.

Das Mauerwerk und die Verankerung und Dichtungen sind auf das Solideste hergestellt.

c. Ein Wasserbebältniss von Schmiedeeisen von 72 c' Inbalt mit Zuleitung nach dem Wascher und Scrnbber.

2. Im Reinigungsraume:

- a. ein gnaseiserner, verticaler Röhren-Condensator von 16 je 12º langen Röbren von 4'/" Durchmesser, unten anf einem viereckigen Kasten mit Scheidewänden stehend, oben durch Winkel verbunden.
- b. Ein combinirter Wasch- und Scrubb-Apparat nach dem System Therson, dessen naterer Tbeil den Wascher, 4' im Kobus, mit 5 Platten zur Aufnahme je einer Wasserschichte von 15", von zusammengeschranbten Gussplatten, entbält, und dessen oberer den Scrubber enthaltend, aus zwei in einander befindlichen Cyfnidern von je 2' 4" und 3' 2" Durchmesser und 6' 2" und 6' 6" Höhe von Schmiedeinen besteht.
- c. Zwei Trockenkalk-Reinigervon Gusseissen mit schmiedeisernen Deckeln, jeder 12 lang, 4' breit nud 3½' boch mit je 5 Robrisben zur Aufnahme des Kalkhydrata. Vermittelst der 10 Abschlussrentile können dieselben einzeln oder zusammen arbeiten, oder auch ganz ausgeschaltet werden. Die Hebvorrichtung für die Deckel besteht in einer Schraube mit Griffrad und Lanfwagen. Sämmtliche Apparate sind von reinem blasenfreiem Gusse mit der nötbigen Stärke gat vernietet, verschraubt nud verdichtet.
- 3. In dem Regulator-Raume:
  - Ein Stations-Compteur für 60,000 c' engl. mit einem Trommel-Inbalt von 15 c' engl.
  - Ein Druck-Regulator mit Ein- und Ansgangsrohr von 6" englisch.

- c. Ein Aich-Apparat zur Prüfung der Compteure bestehend aus einem Gasbehälter von 12 c', Leitungsrohr für 4 Compteure, Normal-Compteur und Ausflussrohr zum Aufstecken der verschiedenen Brenner-Sorten.
- d. Ein Experimentir-Compteur mit Photometer nach Bunsen.

Sämmtliche hier genannte Apparate aus der Fabrik von J. Brunt & Cie., ci-devant Scholfield & Cie in Paris.

 Manometer und Probevorrichtungen für sämmtliche Erzengungsund Reinigungs-Apparate.

c. Die Gasbehälter.

Die Fihrung der beiden im Freien aufgestellten Gasbehälter geschieht mit je 5 Laufollen an mit T-Eisen verspannten Gussskulen und auf Leitschienen beweglichen 5 Gegenrollen innerhalb des Bassins, das mit einem Geländer von Schmiedeeisen umgeben ist.

Die Glocken selbst sind sehr exact und sorgfältig vernietet. Die in Cement Verputs ansgsführten Becken lassen keine Wasserabnahme bemerken. Jeder Gasbehälter hat eigene Ein- und Ansströmungsröhren mit Ab-

schlussventil.

An Platz und Anlage der Verbindungsröhren ist Vorsorge für An-

legung eines dritten Gasbehälters getroffen.
d. Die Gasleitung.

Die Hauptleitung von Gusseisen mit Kantschuk-Ringen besteht ans: Rohr von 5" engl. lfd.' 180, auf der Fabrik;

> 180, ,, 2218, in der Stadt; 4" 3566, 3" 1841, ,, 12 21/4" 4457, " 2" 3656. " 21 9884, 11/4" ,, 4064 Znleitnngen

> > zusammen 30046 Rohr.

Die zu Ermittelung des Gasverlustes in dem ganzen Röhrennetze angestellten Versuche ergaben unter dem üblichen Nachdrucke von 14-4\* engel, 50 c' in der Stunde, trotzdenn nicht eonstatirt werden konnte, dass sämmtliche Privatleitungen während der Beobachtung geschlossen waren. Derselbe erscheint daher unter allen Umständen als äusserst gering und es ist die Verdichtung der Röhren als sehr gut anzurekennen, da im stüdrischen Vertrage bedungen wurde, dass der Gasverlust 100 c' auf die Stunde nicht überschreiten durfe.

e. Die Beleuchtungseiurichtungen.

Die Beleuchtung der Stadt wird durch 99 gusseiserne Armlaternen, 24 gusseiserne Candelaber und 6 hölzerne, zusammen 128 Flammen bewirkt. Die Säulen, Arme und Laternen sind von gefälliger Form; das Glas der letztern ist rein, weiss und blasenfrei. Die Hahnen haben Horisontel-Bewegung; es kann kein Verlöschen der Flammen stattfinden. Die Abhringung und Vertheilung der Flammen ist eine gelungene zu nennen; alle Strassen und Plätze sind, ohne Verschweudung gleichnüssig und möglichst vollständig erhellt

Die in mehreren Localitäten vorgenommene Besichtigung von Privateinrichtungen ergab, dass die Bielieitungen sorgfältig und dicht gearbeitet und auf eine nicht karge Weise mit Haken befestigt waren.

Sämmtliche Compteure siud geaicht in engl. c', und die Construction der Art, dass selbst durch unherufenes Oeffinen der Füll- und Ahfluss-Schrauben keinerlei Gasentweichungen stattfinden können.

#### f. Das Belenchtungsgas.

Die Leuchtkraft des gereinigten Gases wurde mit zwei Bussen'schen Photometern ähnlicher Coustruktion hestimmt. Sie zeigte sich bei 4½ c' Consum auf die Stunde unter einem Drucke am Brenner von 7tm gleich 16 Stearinkerzen, von denen 6 auf 1 Pth'geben und 4,966 Gramm Stearin in 30 Minuten mit einer Flammenhöbe von "ye, engl. Zollen verhreunen, die Karze im Zustande hellsten Brenness beohachtet. Das gereinigte Gas, wie es zur Beleuchtung in Anwendung kommt, entsprach auch bezüglich der Reinheit vollkommen allen hilligen Anforderungen. Es zeigte auf angefenchtetes Curcuma-Papier und Curcuma-Löung keine ammoniskalische Frähning, erwise sich mit Silbreuitrat- und Bleisactat-Löung geprüft frei von Schwefelwasserstoffgas. In einer Eudiometerröhre über Quecksilber unter Beohachtung der Temperatur und des Druckes im Zustande der Wasserdampfästtigung gemessen gah das Gas im Mittel von drei Versuchen 9,57 pct. Kohlensäure an eine mittelst Platindrath eingeführte gefenchtete Kalikugel ab.

Das Gas erwies sich frei von gesundheitsschädlichen und Röhren und Brenuer corrodirenden Gasarten und erreichte auch bezüglich des Kohlensäuregehaltes nicht die selbst im städtischen Vertrage erlaubte Grenze; zeigte sich reiner als dort bedungen.

## 2. Beurtheilung der Anlage.

In den zweckmässig angelegten nud sehr gefällig ausgeführten, Sicherheit in jeder Beziehug bietenden Gehäuden, die bezüglich der Herstellungsart zu einer Zierde des ihnen zugetheilten Ortes diesen, sind die sämmtlichen Apparate zur Erzeugung nud Reinigung des hier zur Belenchtung verwanden Steinkobleageses in der nöhtigen Stärke und zweckestsprecheuder Coustruction Sie sind mit Manometer und Umgangaröhren mit Abschlusverstellen versehen. Es ist daher jede Betriebsstörung sofort wahrnehmbar und auf leichte Weise momentan zu hesteitigen.

Die nicht auf dem Platze selhst gefertigten Uteusilien sind von anerkannt gediegeuen Firmen bezogen.

Die Ahleitung der Condensations-Produkte nach der geräumigen,

990 of haltenden Cysterne des Rauches und der Dümpfe ist vollkommen. Es fand sieh Alles in der besten Ordnung. Die Reinhelt und Leuchkraft des Gasses erwies sieh höher, als der stätdische Vertrag es verlangt. Die Bereehnung der Grösenverhältnisse obengenaunter Apparate und der Leitung ergaben die Möglichkeit einer dreifach stärkern Produktion als die gegenwärtige ist. Die Gasbehälter erscheinen für die doppelte gross genug.

Es glaubt demnach die Commission ihre Ansieht dahin aussprechen zu müssen, dass von den Herren Unternehmern die in den ihr zur Begutachtung zustehnden Paragraphen des städischen Vertrags vom 17. April 1861 vorgeschriebenen Bestimmungen über Bau und Betrieb der Gasfabrik nicht nur in jeder Beziehung erfüllt haben, sondern in liheraler Weise mehr geleistet haben, als vertragsmässig bedungen wurde.

Die für die Stadt und das Publikum daraus zu erwartenden Vortheile sind als freudige zu begrüssen.

Constanz, den 19. Februar 1862.

Das leitende Mitglied des Gemeinderaths:

Heinrich Vögelin.

Der Boigeordnete des Gemeinderaths: A. Merk, Stadtbaumeister.

Die Experten des Gemeinderaths: Leonhard, Bezirksbauinspektor.

J. N. Joos, Apotheker.

Die Experten von den Unternehmern:

H Kreusser, Direktor der GasAnstalt in Winterthur.

L. Leiner, Apotheker.

# Verzeichniss

derjenigen Aussteller, welche auf der Londoner Industrie-Ausstellung für Gegenstände aus dem Gebiete des Beleuchtungswesens durch Preismedaillen und ehrenvolle Erwähnung ausgezeichnet worden sind. \*)

| Heimath      | des<br>ogs. | Name         | Bezeichnung des Gegenstandes |
|--------------|-------------|--------------|------------------------------|
| des          |             |              | und                          |
| Ausstellers. | Nrc         | Ausstellers. | Grund der Auszeichnung.      |

Classe II. Chemische Substanzen und Producte, sowie pharmaceutische Erzeuguisse. Medaillen.

| Grossbritan- | 459 | Allen E.            | Für | die Erzeugung von Anilin in grossem                   |
|--------------|-----|---------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| nien.        |     |                     | 1   | Massstabe.                                            |
|              | 482 | Bowditch, Rev. W. B | Für | ein neues Verfahren zur Entfernnng des                |
| 1            |     |                     | 1   | Doppeltschwefelkohlenstoffes aus dem Stein-           |
| 1            | 529 | Holliday, R.        | Da. | kohlengase,<br>eine Sammlung von Benzol-Derivaten und |
| 29           | 529 | Homany, IL.         | Fur | anderen Theor-Producten.                              |

<sup>\*)</sup> Sollten in diesem Auszuge Lücken gehliehen sein, so dürfte das seinen Grund wesentlich darin haben, dass in dem officiellen Catalog manche Bezeichnungen zu allge-

| Heimath               | Nro. des<br>Katalogs. | Name                             | Bezeichnung des Gegenstandes                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 3 1                   | des                              | und                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausstellers.          | K N                   | Ausstellers.                     | Grund der Auszeichnung.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grossbritan-<br>nien. | 567                   | Metropolitan Alnm-<br>works.     | Für die Erzeugung von Ammoniak-Alaun be<br>der Gasfabrikation.                                                                                                                                                                                           |
| , ,                   | 568                   | Miller, G., and Co               | Für verschiedenartige und ansgezeichnete Pro-<br>ducte, gewonnen hel der Destillation de<br>Steinkohlen.                                                                                                                                                 |
| 29                    | 581                   | Perkin and Sons                  | Für die ersta Anwendung des Anilins zum Fär<br>hen nud für ausgezoichnete Proben über di<br>Darstellung und Anwendung des Anlin<br>roths.                                                                                                                |
| ,                     | 600                   | Simpson, Maule and<br>Nicholson. | Für die höchste Entwickelung der Anilin-Ma-<br>nufactur, für eine grossartige Ansstellung<br>unvergleichlicher Proben von Anilinsalzet<br>und allen denjonigen Verbindungen, welch-<br>bei der Darstollung des Anilins aus der<br>Kohlon vorkommen       |
| Canada.               | 23                    | Canadian Oil Works               | Für eine ausgedehnte Ausstellung von Erzeng<br>nissen aus Petroleum.                                                                                                                                                                                     |
| Victoria.             | 162<br>124            | Parsons, Brothers.<br>Praagst    | Desgl.  Für die Reiebhaltigkeit secundärer Producte gewonnen bei der Holzgasfabrication.                                                                                                                                                                 |
| Oesterreich.          | 89                    | Breitenlohper.                   | Für die Einführung der Paraffin-Industrie in<br>Böhmen.                                                                                                                                                                                                  |
| "                     | 166                   | Wagenmann, Seyhel<br>und Comp.   | Pür die ausgezeichnete Qualität ihrer im gros-<br>sen Massatahe fahricirten chemischen Pro-<br>duete.                                                                                                                                                    |
| Frankreich.           | 203                   | Collas, C. & Comp.               | Für die Verbreitung der reinigenden Eigen-<br>schaft der leichten Oele in der Kohlen-<br>gas-Naphtha, und für den Antheil, den sie<br>durch ihre Darstellung von Nitrohenzel<br>im grossen Massstahe an der Entwickel-<br>ung der Anilin-Industrie haben |
| **                    | 130                   | Dehaynin, M. G.                  | Für die gute Qualität ihrer Producte, für die<br>Bedeutung ihrer Fabrication, und die An-<br>wendung eines verbesserten Apparates, um<br>Benzol von besserer Qualität daranstellen,                                                                      |
| "                     | 171                   | Fayolle & Comp.                  | Für die gute Qualität ihrer im grossen Mass-<br>stabe dargestellten Anilinfarben.                                                                                                                                                                        |
| "                     | 132                   |                                  | Pür die Gewinnung von Berlinerblan im grossen<br>Maassstabe aus dem schmutzigen Gaskalk.                                                                                                                                                                 |
|                       | 206                   | thélaz                           | Für die gute Qualität ihrer im grossen Maass-<br>stabe dargestellten Anilinfarben und für<br>ein Vorfahren zur directen Ueberführung<br>des Nitrobenzols in einen rothen Farb-<br>stoff.                                                                 |
| ,,                    | 117                   | Mallet, A. A. P.                 | Für sein Verfahren zur Reinigung des Stein-<br>kohlengases und für die Nutzbarmachung<br>des im Gese enthaltenen Ammoniaks.                                                                                                                              |

mein gebalten sind, und sich nicht ersehen lässt, oh die ausgezeichneten Gegenstände speciell auch auf das Beleuchtungswesen Bezng haben, oder nicht.

| Heimath                     | 2 2                  | Name                                             | Bezeichnung des Gegenstandes                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| des                         | P 29                 | des                                              | uud                                                                                                                                                                                                                          |
| Ausstellers.                | Nro. des<br>Katalogs | Ausstellers.                                     | Grand der Anszeichnung.                                                                                                                                                                                                      |
| Frankreich.                 | 118                  | d'éciairage et de chanf-<br>fage par le gas      | weise Umwaudlung der schweren Kohlen<br>Oele in Benzol.                                                                                                                                                                      |
| 19                          | 116                  |                                                  | Für die gute Qualität ihrer Anilinfarben.                                                                                                                                                                                    |
| 29                          | 115<br>175           | Porrier & Chappat fils.<br>Renard, Bros & Franc. | Dregl. Für die erste Darsteilung des Aulliuroths is grossem Maassstahe und für die Entwicke tung dieser ludustrie zu colossalen Ver haltuisseu; sowie für eine glänzende Aus stellung von Fuchsiu und anderen Aullin Farben. |
| Gr Hessen.<br>(Offenhach)   | 466                  | Ochler, C.                                       | Für die gute Qualität seiner Theorproducte.                                                                                                                                                                                  |
| Niederlande.                | 5                    | Matthes.                                         | Für die gute Qualität ihrer im grossen Maass<br>stabe aus dem Gaswasser gewonnenen Am<br>moniaksalze.                                                                                                                        |
| Preussen.<br>(Aschersichen) | 977                  | Georgabütte.                                     | Für die Schönheit ihres im grossen Maassstah<br>dargestellten Paraffins.                                                                                                                                                     |
| (Weisscufels.)              | 751                  | Hühuer, Dr., Bernh                               | Für die Schönbeit seines Paraffius und Paraffir<br>Oels, sowie für die Eutwickelung diese<br>Industriezweiges in Dentschland                                                                                                 |
| ,,                          | 992                  | Jäger, C.                                        | Für die Schönheit seiner Auflinpraparate.                                                                                                                                                                                    |
| 19                          | 1019                 | Runge, Prof., Dr.                                | Für deu Einfluss, welchen seine Untersuch<br>ungen auf die Entwickelung der Theerir<br>dustrie gehabt haben.                                                                                                                 |
| (Halic.)                    | 831                  | Actiengeseilsebaft f.<br>Braunkohlenverw         | dustriczweiges in Deutschlaud.                                                                                                                                                                                               |
| (Welssenfels.)              | 877                  | Wirschen-Weissenfeis<br>Action-Geselischsft      | Desgl.                                                                                                                                                                                                                       |
| Russland.                   | 48                   | Tornau, Barcu nad<br>Comp.                       | Für neue Belenchtungsmaterialien                                                                                                                                                                                             |
| Sachsen<br>(Chemnitz.)      | 2304                 | Comp.                                            | Für eine Sammlung von Anilin - und Orseille<br>Farben von guter Quaiität,                                                                                                                                                    |
| (Leipzig.)                  |                      | Würts, T.                                        | Für die ansgezeichnete Qualität seiner Anilir<br>farben.                                                                                                                                                                     |
| Schweiz,                    | 16                   | Müller, J. J & Comp.                             | Für die Schönheit und Verschiedeuheit seine<br>im grossen Massestabe dargestellten Krapp<br>nnd Anilinfarbeu                                                                                                                 |
| Versinigte<br>Staateu,      | 5                    | Pease, S. F.                                     | Für Erdői, Benzoi aus Erdői und Steinkohler<br>theeről zur Beieuchtung und zum Sehmieren                                                                                                                                     |
| Württemberg<br>(Stuttgart.) | 2687                 | Knosp, R.                                        | Für ansgezeichnete Qualität von Indigo, Cas<br>miu, Persio und Auilinfarben im Grosso<br>fabricirt.                                                                                                                          |
| - 1                         |                      | ١,                                               | 0                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |                      |                                                  | Erwähnung.                                                                                                                                                                                                                   |
| Gross -<br>britannicu.      |                      | Dawson, D.                                       | Für Präparate zur Erläuterung der Auilinfa<br>brication.                                                                                                                                                                     |
| New-Bruns-<br>wick.         | 16                   | Spurr, Dr Wolfe.                                 | Für Destillationsproducte der Steinkobien.                                                                                                                                                                                   |

| Heimath                    | 3 5                   | Name                                  | Bezeichnung des Gegenstandes                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| des                        | 10 0                  | des                                   | baa                                                                                                                                                      |
| Ausstellers.               | Nro. des<br>Katalogs. | Ansstellers.                          | Graud der Anszeichnung.                                                                                                                                  |
|                            | ·                     | 1                                     |                                                                                                                                                          |
| Oesterreich,               | 121                   | Lehner, E.                            | Für die Einführung der Anillnindustrie in<br>Oesterreich, für gute Qualität und hillige<br>Preise der Producte.                                          |
| Baiern.<br>(Nürnberg)      | 149                   | Graf & Cemp.                          | Für die gnte Qualität ihrer im grossen Masse-<br>stabe dargestellten Kohlentheerproducte                                                                 |
| Belgion.                   | 42                    | Coosemans & Comp.                     | Für gnte Qualität ihrer Kehlentheorproducte.                                                                                                             |
| Frank reich.               | 184                   | Javal, Ja                             | Für die Verhesserung der Anilinfarben nach<br>einem eigenthümlichen Verfahren, welches<br>Indess noch nicht vellständig zur Aus-<br>führung gekommen ist |
| Gr. Hessen.<br>(Offenbach) | 467                   | Petersen & Comp.                      | Für die gnte Qualität ihrer Kehlentheerpro-<br>ducte                                                                                                     |
| Preussen.                  | 957                   | Bredt, O.                             | Für die gute Qualität seiner Anllinfarben.                                                                                                               |
|                            | 828                   | Rnge.                                 | Pür die Schönheit seines Paraffins nnd Paraffin-<br>Oels nnd für die Entwickelung dieses In-<br>dustriezweiges in Deutschland.                           |
|                            | Classe                | IV. Oele, Fette,                      | Wachs und deren Producte.                                                                                                                                |
|                            |                       |                                       | daillen.                                                                                                                                                 |
| Grossbritan.               | 910                   | Barelay and Sons.                     | Für ansgezeichnetes Wachs und Wachskerzen.                                                                                                               |
| 11                         | 918                   | Field, J. C. and J.                   | Für ansgezeichnete Paraffinkerzen.                                                                                                                       |
| ,,                         | 936                   | Oglehy, C., and Co.                   | Für ausgezeichnete Paraffin- nnd Stearinkersen.                                                                                                          |
| *9                         | 947                   | layler, W., and Co.                   | Für ausgezeichnete Compositions-Kerzen.                                                                                                                  |
|                            | 919                   | Tneker, F., and Ce.                   | Für ausgezeichnete Wachs- nnd Kirchenkerzen.                                                                                                             |
| Victoria                   | 451                   | Quelch, Brethers.                     | Für ansgezeichnete Talgkerzen                                                                                                                            |
| Oesterreich.               | 432                   | Dohlinger, F.                         | Für ansgezeichnetes Wachs und Wachskerzen.                                                                                                               |
|                            | 460                   |                                       | Für ausgezeichnete Stearin-anre und Stearin-<br>kerzen.                                                                                                  |
| **                         | 507                   | Rösner, C.                            | Für feine Prehen von Wachs und Wachs-<br>kerzen.                                                                                                         |
| 11                         | 512                   | Sarg. F. A.                           | Für ansgezeichnete Stearinkerzen und Glycerin                                                                                                            |
| ,,                         | 522                   | sellschaft.                           | Für ausgezeichnete Stearinkerzen n. s. w.                                                                                                                |
| Belgion                    | 157                   | De Curte, V.                          | Für ansgezeichnete Stearinkerzen.                                                                                                                        |
| 19                         | 161                   | De Ronhaix, Jenar<br>& Comp.          | Deagl.                                                                                                                                                   |
| ,,                         | 162                   | De Renhaix, Oeden-<br>koven & Comp.   | Desgl.                                                                                                                                                   |
| Brasliien,                 | 112                   | Stearinkerzen-Comp                    | Für ansgezeichnete Stearinsäure und Kerzen,<br>wie für Glycerin.                                                                                         |
| Dänemark.                  | 62                    | Drieshans.                            | Für ansgezeichnetes Wachs and Wachskerzen.                                                                                                               |
| ,                          | 61                    | Holmhlad, L. F.                       | Für ausgezelehnete Stearinsänre und Stearin-<br>kerzen.                                                                                                  |
| Frankreich.                | 941                   | Cusinberche, Jr.                      | Desgl.                                                                                                                                                   |
| r.                         | 951                   | Pelacretaz. Faulquier, Cadet, & Comp. | Desgl.<br>Für ausgezeichnete Compositions-Kerzen.                                                                                                        |
|                            | 963                   | Fournier, F.                          | Für ansgezeichnete Stearinkerzen.                                                                                                                        |
| 11                         | 946                   | Gaillard fréres.                      | Für ansgezeichnete Stearinsäure, Wachs und<br>Wachskerzen                                                                                                |
| 12                         | 942                   | Lerey. C. & Durand.                   | Für ausgezeichnsten Talg und Talgkersen,<br>Stearinsäure und Stearinkersen.                                                                              |
| **                         | 962                   | Mentaland, C. & Comp.                 | Für ausgezeichnete Stearinkerzen.                                                                                                                        |
|                            |                       |                                       |                                                                                                                                                          |

#### 70 Verzeichniss der ausgezeichneten Aussteller auf der Londoner Industrie-Ausstellung.

| Heimath             | eg.                  | Name                                                    | Bezeichnung des Gegenstandes                              |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| des                 | - F                  | des                                                     | und                                                       |
| Ausstellers.        | Nro des.<br>Katalogs | Ausstellers.                                            | Grund der Anszeichnung.                                   |
| Frankreich.         | 944                  | Petit fréres & Comp.                                    | Für ausgezeichnete Stearinsanre und Stearin               |
| Griechenland.       | 400                  | Evangelis, C.                                           | kerzen.<br>Für ansgezeichnetes Wachs und Wachskerzer      |
| Jon. Inseln.        |                      | Alexachi, P.                                            | Desgl.                                                    |
| Italien             |                      | Carobhi, G.                                             | Desgl.                                                    |
| 20                  |                      | Lanza, Gehr.                                            | Für ansgezeichnete Stearinsänre und Stearin               |
| "                   | 008                  | Danas, Genr.                                            | kerzen *                                                  |
| 77                  | 2228                 | Serventi's Erben.                                       | Für ausgezeichnetes Wachs und Wachskerzen                 |
| - 19                | 767                  | Squarei, E                                              | Für ausgezeichnete Stearinsaure und Stearin               |
|                     |                      |                                                         | kergen                                                    |
| Niederlande.        | 112                  | Königl. Wachskerzen-<br>Compagnie                       | - Desgl.                                                  |
| . 19                | 116                  | Stearinkerzenfahrik.                                    | Desgl.                                                    |
| Preussen<br>(Köln.) |                      | Janesen, Michels und<br>Neven.                          | Desgl.                                                    |
| (Berlin.)           | 1215                 | Dr. Motard.                                             | Desgl.                                                    |
| (Frankf. a. O.)     |                      | Otto, J. F.                                             | Für ausgezeichnetes Paraffin- und Paraffin<br>kerzen.     |
| (27 33 )            |                      | Rnge,                                                   | Desgl.                                                    |
| (Halle-)            | 831                  | SAchsisch - Thüring's<br>sche Action-Gesell-<br>schaft. | Desgl.                                                    |
| (Weissenfels.)      | 877                  | Wirschen - Weissenfel-<br>ser Action - Gosell-          | Desgl.                                                    |
|                     |                      | schaft.                                                 | *                                                         |
| Rom.                | 3.7                  |                                                         | Für ansgezeichnete Stearinsänre und Stearin               |
|                     |                      | quis S,                                                 | karson                                                    |
| Russland.           | 197                  | Alfthan & Co                                            | Für ansgezeichnete Stearinkerzen                          |
| 21                  |                      | Pitancier, G.                                           | Desgl.                                                    |
| 19                  |                      | Sapelkin, V. A.                                         | Für ausgezeichnete Wachskerzen                            |
| Spanien.            | -                    | Delgado, V.                                             | Für feine Sorten Wachs und Wachskerzen.                   |
| 31                  |                      |                                                         | Für ausgeseichnete Stearinkersen.                         |
| 29                  |                      | Lizarbe P. & Co.                                        | Desgl.                                                    |
| 51                  | _                    | Porlas, J.                                              | Desgl.                                                    |
| Sehweden,           |                      | Montén, L.                                              | Desgl.                                                    |
| Türkei.             | 118                  | Riza Ali.                                               | Für ausgezeichnetes modellirtes Wachs un-<br>Wachskerzen. |
| 1                   |                      | Ehrenvolle                                              | Erwähnung.                                                |
| 1                   |                      | Brecknell, Turner and                                   |                                                           |

| britannien.  | Sons,                                                               |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Indien.      | 143 Sainte. Für gute Stearinkerzen.                                 |     |
| Victoria.    | 424 Downie and Mnrphie. Für gute Talgkerzen.                        |     |
| Oesterreich. | 457 Stearinkerzenfabrik zu Für gute Stearinkerzen.<br>Hermannstadt, |     |
| ,,           | 498 Petricioli-Salghetti. Für gutes Wachs und Wachsker              | ZOI |
| Belgien.     | 179 Quannone, C., and Für gute Stearinkerzen.<br>Middagh, P.        |     |
| Dänemark.    | 60 Benzon, A. Desgl.                                                |     |
|              |                                                                     |     |

948 Antran, L. Für gute gesiechtene Dochte sir Talgkerzen. 947 Bureau, C. Für gutes Wachs und Wachskorzen

| Heimath                                | 19 E                  | Name                                                              | Bezeichnung des Gegenstandes                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| des                                    | 9.6                   | des                                                               | nnd                                                                                                                                                                                                 |
| Ansstellers.                           | Nro. des<br>Katalogs. | Ansstellers                                                       | Grund der Auszeichnung.                                                                                                                                                                             |
| Jon. Inseln.                           | 19                    | Dallaporta, G.                                                    | Für gutes Wachs und Wachskerzen.                                                                                                                                                                    |
| Italien.                               | 768                   | Tacchi, G.                                                        | Desgl.                                                                                                                                                                                              |
| Niederlande.<br>Preussen.              | 102                   | Holtand Stearinfahrik                                             | Für gate Stearinsänre und Kerzen.                                                                                                                                                                   |
| (Weissenfels)                          | 751                   | Hühner, Dr. Bernh.                                                | Für gutes Paraffin und Paraffinkerzen.                                                                                                                                                              |
| Röm. Staaten.                          | 16                    | Castrati, G. B.                                                   | Für gutes Wachs nnd Wachskerzen.                                                                                                                                                                    |
| Russland.                              | 189                   | Borodoolin, N.                                                    | Desgl.                                                                                                                                                                                              |
|                                        | 192                   | Epstein, A. & Levy,                                               | Für gute Stearinsäure nud Stearinkerzen                                                                                                                                                             |
| "                                      | 193                   | Krestovikoff, Gebr.                                               | Für gute Stearinkerzen,                                                                                                                                                                             |
| Spanien.                               | -                     | Caredo, P.                                                        | Desgl.                                                                                                                                                                                              |
| Schweden.                              | 192                   | Hierta, L. J. und<br>Michaelssou, J.                              | Für gnte Stearinsäure nud Stearinkerzen.                                                                                                                                                            |
|                                        |                       |                                                                   | hinerie im Allgemeinen.                                                                                                                                                                             |
| 0                                      | 1                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| Grossbritan.                           | 1975<br>1987          | Russell, J. and Sous.<br>Siemens, C W.                            | Für gute Röhren und Fittings. Für eine Regenerativ-Gasmasshine einen Re-<br>generativ-Ofen und Wassermesser, sämmt-<br>lich eigene Erfindung, und die beiden ietz-<br>teren von praktischem Erfolg. |
| Frankreich.                            | 1188                  | Lenoir & Comp.                                                    | Für eine praktische Gasmaschine.                                                                                                                                                                    |
| Proussen.<br>(Berlin)                  | 1395                  | Elster, S.                                                        | Für einen Gasprüfnngsapparat n. s. w. eigener<br>Erfindung, von guter Anordnung und gn-<br>ter Arbeit.                                                                                              |
|                                        | •                     | Ehrenvolle                                                        | Erwähnung.                                                                                                                                                                                          |
| Grosshritan,                           | 1797                  | Bellhonse E.T. and C.                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| 19                                     | 1848                  | Everitt, A. and Sons.                                             | Für Mossing-, Knpfer- und Eisenartikel, Röh-<br>ren ete.                                                                                                                                            |
| 29                                     | 1919                  | Lloyd and Lloyd                                                   | Für schmiedeeis Röhren und Fittings,                                                                                                                                                                |
| Frankreich.                            | 1974<br>1031          | Russell, J., and Co.<br>Gargan & Comp.                            | Für schmiedeeiserne Röhren u. s. w.<br>Für eine Zeichnung von 3 Cylinderpumpen,<br>nm Gasretorten n. s. w. zu heben.                                                                                |
| Classe X.                              | Geger                 | stände aus dem F                                                  | ache der Civiltechnik, der Architectur                                                                                                                                                              |
|                                        |                       |                                                                   | Bauwesens.                                                                                                                                                                                          |
|                                        |                       | Medaillen.                                                        | (Section A)                                                                                                                                                                                         |
| Grosshritan.                           | 2265                  | Cowen, J. and Co                                                  | Für ansgez. Gasretorten, feuerfeste Steine u. s. w.                                                                                                                                                 |
| Frankreich.                            | 1369                  | Cahirol, J. M.                                                    | Für seine geschickt construirte nnd vollständig<br>gelnngene nntersecische Lampe.                                                                                                                   |
| "                                      | 1296                  | Compagnie Parisienne<br>d'éclairage et de<br>chanffage par le gaz | Für feuerfeste Steine von ausgeseichneter Qua-<br>iität,                                                                                                                                            |
| Preussen.<br>(Neustadt-<br>Eherswalde) | 1341                  | Büsscher & Hoffmann.                                              | Für die ingenieuse Zeichnung eines Ziegelofens<br>nnd gute Darstellung von Asphaltröhren<br>und Platten.                                                                                            |
| (Duisburg)                             | 1819                  | Carstanjen, J                                                     | Für ausgestichnete Dachpappe                                                                                                                                                                        |
| (wannerg)                              | .515                  |                                                                   | ihnung. (Section A)                                                                                                                                                                                 |
| Victoria.                              | 456                   | Stieling, G. F.                                                   | Für gute fenerfeste Steine.                                                                                                                                                                         |
| Frankreich.                            | 1269                  | David, L.                                                         | Für feuerfesten Thon und Steine von guter<br>Qualität,                                                                                                                                              |
| Preussen.                              | 1347                  | Hänssler, C. S.                                                   | Für ein gutes System von Theorpappendächer.                                                                                                                                                         |
|                                        |                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |

| Heimath               | des<br>dogs. | Name<br>des                             | Bezeiehnung des Gegenständes<br>und                                                                              |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstellers           | Nro. o       | Ausstellers                             | Grund der Anszeichnung.                                                                                          |
| Prenssen.             | 1362         | Schiesing, F.                           | Für die ausgezeiehnete Darstellung und erfolg-<br>reiehe Anwendung von Asphalttheer und<br>Asphaltement.         |
| ,                     |              | Mcdaillen                               | (Section B).                                                                                                     |
| Gross-                | 2259         | Cliff, J. and Son.                      | Für ansgezeichnetes Material und Herstellung                                                                     |
| hritannien.           |              |                                         | von Thonretorteu                                                                                                 |
| ,,                    | 2261         |                                         | Für ihr kürzlich erfandenes Gasventii.                                                                           |
| 29                    | 2291         | Glover, G. and Co.                      | Für seine ingenieuse, vollständige und wirk-<br>same Gasuhr, für die Vortrefflichkeit von<br>Material und Arbeit |
|                       | 2344         | Stephenson, W. and<br>Sons.             | Für die ausgezeichnete Herstellung von Thou<br>reterten.                                                         |
| Belgien.              | 304          | Boucher, Th.                            | Für seine ausgezeiehnet goarbeiteten und bil-<br>ligen Gasretorten.                                              |
| 79                    | 308          | De Fuisseanx Mme.                       | Desgi.                                                                                                           |
|                       | 310          | Delperdange, V.                         | Für sein neues Verfahren, Gas- und Wasser<br>Röhren an verhinden.                                                |
| **                    | 316          | Keller, A.                              | Für seine ansgezeichnet gearbeiteten Gasre<br>torten,                                                            |
| Frankreich.           | 1189         | Fortin-ilermann,<br>fréres.             | Für ihre ingenieuse Verhindung von Röhre<br>und andere mit Gasapparateu zusammen<br>hängende Verrichtungen.      |
| Schweden.             | 294          | Celsing , L. G. vou                     | Für seine ingenieuse Construction eines Gas<br>Ofens,                                                            |
|                       | •            | Ehrenvolle Erwi                         | ihnung. (Section B)                                                                                              |
| Gross-<br>britannien. |              | Bewer, G.                               | Für einen sierlichen und öconomischen Gas<br>Apparat für kleine Etahlissements.                                  |
| **                    | 2332         | Porter and Co.                          | Desgl.                                                                                                           |
| Classe XII            | I. W         | issenschaftliche Ins<br>Gebrauche zusam | trumente und Processe, die mit ihren<br>menhängen. (Medaillen)                                                   |
| Gress-<br>britannieu. | 2914         | Hoimes, F. H.                           | Für ein ausgezeichnet construirtes magnete<br>eieetrisches Licht.                                                |
| н                     | 2973         | Sngg, W.                                | Für einen gut construirten phetometrische<br>Apparat, um die Lenehtkraft des Gases s<br>messen.                  |
| Frankreich.           | 1146         | Berliea, A. et Co.                      | Für eine neue and einfache Construction eine<br>magneto-electrischen Lichtes.                                    |
| ,,                    | 1437         | Serrin, V.                              | Für ein nenes und ansgezeiehnetes electrische<br>Lieht mit Selhstregulirung.                                     |
| Prensseu<br>(Berlin), | 1395         | Eister, S.                              | Für einen neuen und ingenieusen Apparat, n<br>die Lenchtkraft des Gases zu messen.                               |
| Schweden.             | -            | Wrede, General, Barer<br>F.             | Für einen nenen und ingenieusen Apparat, und die Lichtweisen zu veranschaulichen.                                |
| ,                     |              | Ehrenvol                                | e Erwähnuug.                                                                                                     |
| Belgien.              | 350          | Jaspar, J.                              | Für einen neneu Regulater für electrische<br>Lieht                                                               |
|                       | Class        | XXXI. Metallwa                          | aren. Medaillen (Section A).                                                                                     |
| Grosshrit.            | 6322         | Leoni, S.                               | Für eine Erfindung in Gashrennern.                                                                               |
| Oesterreich.          | 1236         | Ditmar, R.                              | Für eine ansgezeichnet gearbeitete grosse Samn<br>iuug von Lampen.                                               |

| Heimath<br>des<br>Ausstellers | Nro. dos<br>Katalogs. | Name<br>des<br>Ansstellers,          | Beseichnung des Gegenstandes<br>und<br>Grund der Auszeichnung                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oesterreich.                  | 1246                  | Holienbach, D.                       | Für allgemein nützliche Candelaber, Lüsters etc.                                                                                                            |
| Gr. Hessen.<br>(Mainz)        | 570                   | Gas-Apparat und Guss-<br>werk Mainz. | Für ausgezeichnet gearbeitete Chandeliers.                                                                                                                  |
|                               |                       | Ehrenvolle Erwä                      | hnung. (Section A)                                                                                                                                          |
| Grossbritan.                  | 6152                  | May, A.                              | Für einen ansgezeichnet gearbeiteten Gas-Koch-<br>Apparat                                                                                                   |
| **                            | 6178                  | Phillips, T                          | Für eine Erfindung, nm Explosionen in Gasöfen<br>su verbindern.                                                                                             |
| Oesterreich.                  | 1275                  | Wand, S                              | Für Chandeliers.                                                                                                                                            |
| Bayern.<br>(Nürnberg)         | 280                   | Stadler, J. G. son.                  | Für Gasbrenner.                                                                                                                                             |
| Frankreich.                   | 2983                  | Fournier, C. A                       | Für gut gearbeitete Gasfittings.                                                                                                                            |
| ,,                            | 2992                  | Monier, H. & Comp.                   | Für verbesserte Gasbrenner.                                                                                                                                 |
| Preussen.                     | 2091                  | Schaffer & Waloker.                  | Für gut gearbeitete Lampen etc.                                                                                                                             |
| (Berlin)                      | 2101                  | Spinn und Sobn                       | Für gnt gearbeitete Chandeliers ans Bronze.                                                                                                                 |
| Russland.                     | 613                   | Kumberg, J                           | Für Lampen etc.                                                                                                                                             |
|                               |                       | Medaillen                            | (Section B)                                                                                                                                                 |
| Grossbritann.                 | 6289                  | Croll, Rait and Co                   | Für gnt construirte und gearbeitete Gasmesser.                                                                                                              |
|                               | 6294                  | Duckham, H. A. F.                    | Für verbesserte Gasregulatoren.                                                                                                                             |
| 19                            | 6300                  | Glover, G. and C.                    | Für gut construirte und gearbeitete Gasmesser.                                                                                                              |
| *                             | 6301                  | Giover, P.                           | Für susgezeichnet gearbeitete trockene Gas-<br>messer und für eine wesentliche Verbes-<br>serung in den nassen Gasmessern mit con-<br>stantem Wasserstande. |
| 19                            | 6313                  | Hinks, J. and Son                    | Für verbesserte Lampen.                                                                                                                                     |
| * .                           | 6349                  | Strode, W.                           | Für eine von ibm erfundene Ventilation in<br>Verbindung mit dem Sonnenbrenner.                                                                              |
| "                             | 6350                  | Sugg, W.                             | Für ansgezeichnete Arbeit und für seine Ver-<br>besserung an Gasbrennern und photometri-<br>schen Apparaten.                                                |
| Bayern.<br>(Nürnberg.)        | 279                   | Schwarz, J. von.                     | Für Speckstein-Gasbrenner.                                                                                                                                  |
|                               |                       |                                      | (Section C)                                                                                                                                                 |
| Grossbritann.<br>Belgien.     | 6376<br>804           | Chatterton , J.                      | Für Blei, Blockzinn und Compositionsröhren.<br>Für ansgezeiobnete Blei- nnd Zinnröhren.                                                                     |
|                               | Cla                   | sse XXXIV. Glas                      | . Medaillen. (Section B).                                                                                                                                   |
| Grossbritann.                 | 6764                  | Dobson and Pearse,                   | Für Glasitister and Gaseliers.                                                                                                                              |
|                               |                       | Green, J.                            | Für Glas-Chandeliers und Lüsters,                                                                                                                           |
|                               |                       | Peliatt and Comp.                    | Für Chandeliers etc.                                                                                                                                        |
|                               |                       | Ehrenvolle                           | Erwähnung.                                                                                                                                                  |
| Grossbritann.                 | 6763                  | Defries, J. and Sons                 | Für Chandeliers (von colossalen Dimensionen                                                                                                                 |
|                               |                       |                                      | und Lüsters.                                                                                                                                                |

#### Statistische und finanzielle Mittheilungen.

Sest. Die hiesige Gas-Action-Gesellschaft hat die Concession für ihr Unternehmen erhalten. Die Stadt ist hei demselhen mit 10,000 Thlm. betheiligt und hat das Recht, nach Abbauf von 10 Jahren jährlich his zu 2000 Thlr. Action zu erwerben. Für die städtische Beleuchtung ist der Preis auf 2 Thlr. 10 Str. – für Private and 2 Thlr. 20 Str. festresett.

Beakein (Hessen). Die hiesige Bürgermeisterei fordert in öffentlichen Blättern Unternebmer auf, ihre Anerbictungen und Bedingungen für Errichtung eines Gaswerkes einzureichen. Nie bemerkt dahei, dass die Errichtung nud Unterhaltung des Gaswerkes etc. auf Kosten des Uebernehmers stattrufinden bat, nod dass die Stadt keinerlei Garautie für eine gewisse Flammenzahl übernehmen, noch einen Beitrag zu den Kosten der Ausführung nud Unterhaltung des Gaswerkes etc. leisten wird.

Bersburg. Wir werden bis zum nächsten Winter Gasheleuchtung erhalten, nnd ist der Preis des Gases vorläufig anf 3 Thir. pro 1000 c' festgestellt.

Ohlau (Schlessen). Die Einführung der Gasbeleuchtung ist durch die, städtischen Behörden heschlossen, der Bau wird durch Herrn Director Firle auf dessen eigene Rechnung ansgeführt.

Reascheid. Zur Einführung der Gasbeleuchtung bildet sich hier eine Commandit-Gesellschaft, an welcher sich die Gemeinde mit der Hälfte des Capitals, nemlich mit 15,000 Thirn. zu betheiligen beabsichtigt.

Siephur. Seit Neujahr ist auch unsere Stadt mit Gas beleuchtet. Unter Leitung des Gasingenieurs Meyer aus Cöln und unter Assistens des Gemeinde-Baumeisters Court wurde die Anstalt für Rechnung der Stadt errichtet, und kann dieselbe als eine vollkommen gelungene bezeichnet werden.

Reichenberg (Böhmen). Der Gaspreis ist von 5 fl. 75 kr. auf 5 fl. 25 kr. pro 1000 c' ermässigt worden.

Oberrad bei Frankfurt und Gaildorf in Württemberg sind mit Gasheleuchtung verschen worden.

Glauchau. Die hiesige Gasanstalt hat den Gaspreis für 1000 c' sächs. von 2<sup>1</sup>/<sub>1</sub> Thlr. auf 2<sup>1</sup>/<sub>1</sub> Thlr. vom 1. Jan. 1863 ab herabgesetzt.

Kronach ist seit dem 27. Jan. mit Gas beleuchtet.

## Vortrag,

abgehalten in der vierten ordentlichen General-Versammlung der Actien Gesellschaft für Gas Belenchtung zu Regensburg. am 29. August 1862.

Meine Herren!

Mit der Eröffnung der heutigen General-Versammlung erfülle ich die Aufgabe der geehrten Versammlung über die erfreuliche Ausdehnung, welche unsere Fabrik im abgewichenen Jahre erfahren hat, so wie über deren Rechnungsresnitate einen getreuen Bericht zu erstatten.

Seit naserem letzten Rechnungs-Abschlusse hat sich die Abonnentenzahl

zusammen auf 289 mit 3504 Flammen

gesteigert, and da dieselbe im vorigen Jahre

zusammen 240 mit 3122 Flammen zählte, so ergibt sich ein Zuwachs von

49 Abonnenten mit

382 Flammen.

der immerbin befriedigend genannt werden kann.

Unseren städtischen Verhältnissen entsprechend, ist sich nnsere Strassen-Belenchtung gleich gehliehen, so dass diese nur in Stadtamhof um eine Laterne erweitert worden ist, und wir daher

412 Strassen-Laternen in Regenshurg.

" Stadtamhof and

" im St. Katharinen-Spitale

443 Laternen mit Gas zu versorgen haben, und in Regensburg noch 29 entlegene Laternen mit Oel heleuchtet werden.

Unsere gesammte Gas-Consumtion hat sich auf 7,285,474 c' gesteigert, was gegen den vorjährigen Verbrauch von 6,926,252 ,,

einen Mehrverbranch von 359,222 e' ergiht.

Die noch für diesen Herbst angemeldeten Privatflammen, sowie die wesentliche Ausdehnung, welche der Beleuchtung des Ostbahnhofes in seinen neuen Gehäulichkeiten bevorsteht, und die nothwendige Vorsicht, den an die Fabrik gestellten Anforderungen unter allen Verhältnissen Gentige leisten zu können, machten den Bau eines neuen Ofens mit einem Kostenaufwande von fl. 2475. 48 kr. erforderlich, wodurch unser Retortenhans so vollständig montirt worden ist, dass wir den Gasbedarf Regensburgs und Stadtamhofs mit unseren Apparaten für lange Zeit zu decken im Stande sein werden.

Bei der jetzigen Organisation der Feuerwehre, durch welche bei einer Feuersgefahr nur den Mitgliedern dieses Corps der Zugang zu den Brandstätten gestattet ist, und bei der Nothwendigkeit, unserem Aufsichtsund Arbeiter-Personale den unverwehrten Zntritt zu den Brandstätten zu sichern, ist dieses dem Feuerwehr-Corps, nater Bildang einer eigenen Rotte, mit 6 Mann beigetreten, und vorschriftsmässig equipirt worden.

Dnrcb die nunmebr billige Steinkohlen-Feuerung, zur Heizung der Retorten und des Dampskessels, hat sich der durch die höheren Holzpreise anf die Gas-Fabrikation erwachsene Mehraufwand so vollständig ausgeglichen, dass unsere Productions-Kosten so ziemlich unverändert geblieben sind.

Zu nnserer Jahres-Production von 8,020,400 c' Gas, einschlüsslich des Selbstverbrauches in unseren Fabrik-Lokalitäten und des Verlustes dnrch Condensation, wurden mit Verwendung von 10 Arbeitern

662 Klafter Holz, zur Destillation

5000 Ctr. Steinkohlen.)

886 ,, Holzkoblen, zur Heizung

16 Klafter Holz,

3323 Ctr. Kalk, zur Reinigung

verarbeitet, und daraus an Nebenprodukten 2190 Ctr. Holzkoblen,

513 , Theer, 31 ., Essigkalk

gewonnen.

Im Durschnitte ergaben 100 Pfd. Hols

712 c' Gas,

19 Pfd. Holzkohlen.

4 " Theer, Essigkalk.

Mit der Vorlage unserer Bücher laden wir Sie zugleich auch ein, unserer Rechnings-Ablage Ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Die zur Revision derselben von Ihnen in letzter General-Versammlung gewählte Commission bestehend aus Herrn Oberdomainen-Rath Kayser, Herrn Kaufmann Hartlaub, Herrn Fabrikanten Hendschel wird die Güte haben . Ihnen über den richtigen Befund unserer Rechnung Bericht zu erstatten.

Zur Verwendung des durch nusere Rechnung ausgewiesenen reinen Gewinnes von fl. 17,399. 7 kr. crlauhen wir uns, Ihnen folgende Vorschläge zu machen:

fl. 14,400. - kr. oder 8 pCt. als Zinsen und Dividende den Actionären für die denselben gehührenden 80 pCt. vom Reingewinne,

1500. - ,, dem Reservefond. 1499. 7 ,, dem Verwaltnngs-Rathe

fl. 17.399. 7 kr.

womit die entsprechende Verwendung des Reingewinnes ausgewiesen ist, und der am 1. Januar 1863 fällige Conpon mit fl. 11. - eingelöst werden kann.

Iudem wir diese Vorschläge Ihrer Beratbung und Genehmigung unterstellen, erbitten wir uns auch hierauf die Ertheilung des Absolntoriums, und laden Sie zur Vornahme der Neuwahl einer Revisions-Commission für das lanfende Rechnungs-Jahr ein.

Die bis jetzt schon eingetretene Billigkeit der böhmischen und sächsischen Steinkohlen war eine genügende Veranlassung, dass die Steinkohlen-Fenerung in den meisten grösseren Etablissements und selbst schon in vielen Hausbaltungen eingeführt worden ist.

Es hat uns auch schon die Frage beschäftigt, ob die Einführung des Steinkohlen-Gases nicht zeitgemäss und den Interessen der Gas-Consumenten entsprechend wäre.

Die desshalb angestellten Berechungen haben indessen keineswegs ein für den Fabrikations-Wechsel günstiges Resultat geliefert, und zur Genüge dargethan, dass die Steinkohlen noch bedeutend billiger werden müssen, ehe an die Kohlen-Gas-Fabrikation gedacht werden kann.

Wir werden daher auf die Vortheile der Holz-Gas-Beleuchtung nur dann verzichten, und zur Steinkoblen-Gas-Febrikation übergehen, wenn wir dadurch den Gas-Consumenten einen entsprechend billigeren Preis zu stellen im Stande sein werden.

Besondere Anträge haben wir an die gechrte Versammlung nicht zu bringen, weshalb ich über unsere Vorlagen die Discussion eröffne.

igen, weshalb ich über unsere Vorlagen die Discussion eröffne.

Im Anftrage des Verwaltungs-Rathes: Chr. Rehbach, Vorstand.

#### Protokoli

über die Verhandlungen der vierten General-Versammlung der Actien-Gesellschaft für Gas-Beleuchtung zu Regensburg, abgehalten am 29. August 1862 Vormittags 10 Uhr. Anwesen d:

Herr Regierungs-Rath Fischer, als königl. Commissür.

```
"", Vorstand Robbook,
"Financ Rath Riedinger,
"", Theodor Pfuff,
"" Wilhelm Neuffer,
"" George Neuffer,
"" Halanke,
"" Joh. Haag von Friedberg,
"" Fr. Hartlaub, jun. "
"" Fr. Heartlaub, sen. "
"" Yerwalter Bütner"
"" Yerwalter Bütner"
"" Yerwalter Bütner"
"" Actionäre.
```

Nach hergestellter Präsens der in der General-Versammlung vertretenen 458 Stück Actien erstattete der Vorstand Bericht über das BetriebsJahr 1851/52, nach welchem die Privatbeleuchtung in demselben einen Znwachs von 49 Abonnesten mit 382 Flammen in Regensburg und Stadtamhof gewonnen hat, und sich ein Reingewinu von 8. 17,399. 7 kr.
gegen fl. 10/22. 5 kr. des Vorjahres entziffert.

Die Rechnung ist von der im vorigen Jahre gewählten Revisions-

Commission, hestehend aus den Herrn Oherdomainen Rath Kayser, Herrn Kaufmann Hartlaub, Herrn Fahrikant Hendschel, in Haupt- und Nehensache geprüft und richtig befunden und darüber Bericht erstattet worden.

Auf Antrag des Vorstandes beschlieset die General-Versammlung nach eingehender Discussion über den Bericht, und namentlich auch über die in demuelhen in Anregung gehrachte Frage, ob es im Vortheile der Gesellschaft gelegen, von der Holz-Gas- zur Steinkohlen-Gas-Fahrikation überzugehen:

I.

In Würdigung der zur Zeit bestehenden Verhältnisse vorerst um so mehr hei der Holzgas-Fabrikation zu bleihen, als weder ein pecuniärer Vortheil für die Gesellschaft, noch für die Gas-Consumenten damit zu erreichen wäre. —

TT

Die von dem Verwaltungs-Rathe vorgelegte Rochnung nach Gutheissung durch die Revisions-Commission chenfalls als richtig anzuerkennen, und Ersterem das Absolutorium zu ertheilen.

III.

Für die nächste Rechnungs-Periode die bisherigen Herren Revisoren um die Beibehaltung ihrer Fanktionen zu ersuchen, wozu sich dieselben hereit erklären.

IV.

Dem Antrage des Verwaltungs-Rathes zufolge vom Reingewinne

nach Art. 24 der Satznngen:
fl. 14,400. — kr. oder 8 pCt. als Zinsen und Dividendo zur Vertheitung

an die Aktionäre durch Einlösung des am 1. Januar 1863 fälligen Coupons mit 8. H.,

" 1500. – " zur Erhöhung des Reservefonds, " 1499. 7 " zur Disposition des Verwaltungs-Rathes,

fl. 17,399. 7 kr. zu verwenden.

Die General-Versaumlung spricht unter Anerkennung der befriedigenden Betriehs-Resultate dem Verwaltungs-Rathe, in specie dem Vorstande desselhen Dank aus, und dieser nimmt Veranlässung, dem königl. Regierungs-Commissär, Herra Regierungs-Rath Fischer, für die rege Antheilnahme an dem Unternehmen den aufrichtigsten Dank auszudrücken.

Nach Vorlesung des Protokolles wurde dasselbe geschlossen und unterzeichnet: Fischer, königl. Regierungs-Rath, als

Regiernngs-Commissär, Johann Haag, J. M. Wolf,

Friedrich Hartlaub, son., Friedrich Hendschel, C Büttner,

F. Hartlaub, jun.

Der Verwaltungsrath: J. Halenke. L. A. Riedinger. Rehbach. Th. Pfuff. W. Neuffer. G. Neuffer.

# Bilanz des IV. Betrieb-Jahrs pre ultime Juni 1862.

#### Debet.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fl.                                                                                                     | kr.                                                                              | fl.            | kr. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| An  | Capital-Conto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                  |                |     |
|     | Für die Anlage des Werks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                  | 260,000        | _   |
| 22. | Werkvergrösserungs-Conto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                  |                |     |
|     | Ausgaben für verschiedene Neubauten und<br>Erweiterung des Röhrensystems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                  | 5683           | 29  |
| 22  | Amartisations-Conto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                  |                |     |
|     | Ansgaben für verschiedene Anschaffungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Į.                                                                                                      |                                                                                  | 411            | 1   |
| 21  | Cassa-Conto: Baar Vorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                  | 882            | 48  |
|     | Conto pro Diversi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                  |                |     |
|     | Debitoren für Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4600<br>157                                                                                             | 33<br>32                                                                         |                |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4758                                                                                                    | - 5                                                                              |                |     |
| 12. | Gas-Consumenten-Conto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                  |                |     |
|     | Debitoren für Gas und Miethe von Gasmes-<br>sern und Einrichtungen pro Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1337                                                                                                    | 59                                                                               |                |     |
| 99  | Inventar-Conto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                  | 6096           | 4   |
| "   | Vermiethete Einrichtungen  Wen  "Basmesser  Werkeuge und Utensilien  "Steinkohlen  "Magazinwaaren  "Magazinwaaren  "Magazinwaaren  "Steinkohlen  "Magazinwaaren  "Steinkohlen  "Steinkoh | 961<br>844<br>712<br>5128<br>465<br>167<br>540<br>596<br>206<br>38<br>3859<br>1992<br>246<br>447<br>380 | 15<br>36<br>14<br>56<br>12<br>30<br>49<br>24<br>16<br>40<br>31<br>10<br>37<br>51 | 16,588<br>4490 | 14  |
|     | an and believe dezaniten , gannigen Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                  | 7200           | -   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                  | 294,151        | 36  |

#### C'redit.

| -                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                                                                                                                                     |                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Por                                    | Gasfabrik-Actien Conto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | fl.                                                                                                                                 | kr                                                                                |
| 1 01                                   | 900 Stück à fl. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | 180,000                                                                                                                             | _                                                                                 |
| 22                                     | kgl. Filial-Bank: Capital-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -         |                                                                                                                                     |                                                                                   |
|                                        | Hypothek-Anlehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 79,000                                                                                                                              | _                                                                                 |
| 27                                     | kgl. Filial-Bank: Conto-Corrent<br>Guthahen auf laufender Rechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           | 4457                                                                                                                                |                                                                                   |
|                                        | L. A. Riedinger in Augsburg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •  |           | 4457                                                                                                                                | 5                                                                                 |
| "                                      | Guthaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 2789                                                                                                                                | 8                                                                                 |
| "                                      | Guthaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                                                                                                                                     |                                                                                   |
|                                        | Guthaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •  |           | 225                                                                                                                                 | 38                                                                                |
| "                                      | Joh Boesenecker in Wundsiedel:<br>Guthaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           | 33                                                                                                                                  |                                                                                   |
| 12                                     | Reserve-Conto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •  |           | 33                                                                                                                                  |                                                                                   |
| 17                                     | Für den Reservefond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | 10,247                                                                                                                              | 38                                                                                |
| ,,                                     | Gewinn & Verlust-Conto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | -                                                                                                                                   | _                                                                                 |
| _                                      | Für den Gewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •  |           | 17,399                                                                                                                              | - 7                                                                               |
|                                        | D DII TT T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           | 294,151                                                                                                                             | 36                                                                                |
|                                        | Betriebs-Bilanz des IV. Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8, |           |                                                                                                                                     |                                                                                   |
|                                        | vom 1. Juli 1861 bis 30. Juni 1862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                                                                                                                                     |                                                                                   |
|                                        | Einnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                                                                                                                                     |                                                                                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                                                                                                                                     |                                                                                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -  | -         | -                                                                                                                                   |                                                                                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | fl.                                                                                                                                 | kr                                                                                |
| ·                                      | Complete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                                                                                                                                     |                                                                                   |
| -                                      | Gasverkauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           | 36,845                                                                                                                              |                                                                                   |
| 17                                     | Production von Holzkohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | :         | 36,845<br>2252                                                                                                                      | 7                                                                                 |
| "                                      | Production von Holzkohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 36,845                                                                                                                              | 7                                                                                 |
| "                                      | Production von Holzkohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 36,845<br>2252<br>577                                                                                                               | 7<br>17<br>42                                                                     |
| "<br>"                                 | Production von Holzkohlen  " Theer  " Essigkalk  Gasuhren und Einrichtungs-Miethen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           | 36,845<br>2252<br>577<br>95                                                                                                         | 7<br>17<br>42                                                                     |
| 17<br>27<br>27                         | Production von Holzkohlen  " Theer  " Essigkalk  " Essigkalk  Oel-Beleuchtung der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 36,845<br>2252<br>577<br>95<br>84<br>638                                                                                            | 17 42 31                                                                          |
| "<br>"<br>"                            | Production von Holzkohlen  " Theer  " Essigkalk  Gasuhren und Einrichtungs-Miethen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           | 36,845<br>2252<br>577<br>95<br>84<br>638<br>10,233                                                                                  | 7<br>17<br>42<br>7<br>31<br>32                                                    |
| 17<br>27<br>27                         | Production von Holzkohlen  " Theer  " Essigkalk  " Essigkalk  Oel-Beleuchtung der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 36,845<br>2252<br>577<br>95<br>84<br>638                                                                                            | 7<br>17<br>42<br>7<br>31<br>32                                                    |
| "<br>"<br>"                            | Production von Holzkohlen  Theer  Essigkalk Gasuhren und Einrichtungs-Miethen Oel-Beleuchtung der Stadt Privateinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                           |    | : : : : : | 36,845<br>2252<br>577<br>95<br>84<br>638<br>10,233                                                                                  | 7<br>17<br>42<br>7<br>31<br>32                                                    |
| "<br>"<br>"<br>"                       | Production von Holzkohlen  7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 36,845<br>2252<br>577<br>95<br>84<br>638<br>10,233<br>50,726                                                                        | 17<br>42<br>7<br>31<br>32<br>16                                                   |
| Für                                    | Production von Holzkohlen  " Theer  " Theer  " Essigkalk  Gashren und Enmehtung-Miethen Oel-Beleuchtung der Stadt  Privateinriebtungen  Ausgaben.  Holzverbrauch                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 36,845<br>2252<br>577<br>95<br>84<br>638<br>10,233<br>50,726                                                                        | 7<br>177<br>422<br>7<br>7<br>31<br>32<br>16                                       |
| rur                                    | Production von Holzkohlen  7 Theer 7 Essigkalk Gasuhren und Einrichtung-Miethen Oel-Beleuchtung der Stadt Privateinrichtungen  A usgaben.  Holzverbrauch Steinkohlen zum Heizen                                                                                                                                                                                                       |    |           | 36,845<br>2252<br>577<br>95<br>84<br>638<br>10,233<br>50,726<br>fl.                                                                 | 7<br>17<br>42<br>7<br>31<br>32<br>16<br>kr                                        |
| " " " " Für                            | Production von Holzkohlen  7 Theer 7 Essigkalk Gasuhren und Einrichtung-Miethen Oel-Beleuchtung der Stadt Privateinrichtungen  A usgaben.  Holzverbrauch Steinkohlen zum Heizen                                                                                                                                                                                                       |    |           | 36,845<br>2252<br>577<br>95<br>84<br>638<br>10,233<br>50,726<br>fl.<br>7330<br>3947<br>2188                                         | 7<br>17<br>42<br>7<br>-31<br>32<br>16<br>kr<br>31<br>5<br>27                      |
| "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" | Production von Holzkohlen  " Theer  " Theer  " Resigkalk  Gasuhren und Einnehtung-Miethen  Od-Beleuchtung der Stadt  Privateinrichtungen  A usgaben.  Alsgaben.  Holzerbrauch  Steinkohlen um Heisen  Kalk zur Reinigung  Arbeitklohen für Gasfabrikation                                                                                                                             |    |           | 36,845<br>2252<br>577<br>95<br>84<br>638<br>10,233<br>50,726<br>fl.<br>7330<br>3947<br>2188<br>2047                                 | 7<br>17<br>42<br>7<br>-31<br>32<br>16<br>kr<br>31<br>5<br>27                      |
| Für                                    | Production von Holzkohlen  " " Theer  " Essigkalk Gasuhren und Einnebtungs-Miethen Oel-Beleuchtung der Stadt Privateinrichtungen  Ausgaben.  Holzverbrauch Steinkohlen zum Heizen Kalk zur Reingung Arbeitskhne für Gastbrikation Gehalte und Gratificationen des Dienstpersonals                                                                                                     |    |           | 36,845<br>2252<br>577<br>95<br>84<br>638<br>10,2:33<br>50,726<br>4.<br>7330<br>3947<br>2188<br>2047<br>4410                         | 7<br>17<br>42<br>7<br>-31<br>32<br>16<br>kr<br>31<br>5<br>27<br>16                |
| Für                                    | Production von Holzkohlen  , " Theer  , " Theer  Gashren und Einnehtung-Miethen Oel-Beleuchtung der Stadt  Privateinrichtungen  A u s g a b e n.  Holzverbrauch Steinkohlen zum Heizen Kalk zur Reinigung Gehalte und Gratificationen des Dienstpersonals Untrivaltung des Werks und Röhren-Systems.                                                                                  |    |           | 36,845<br>2252<br>577<br>95<br>84<br>4 638<br>10,233<br>50,726<br>7330<br>7330<br>2188<br>2047<br>4410<br>1196                      | 7<br>17<br>42<br>7<br>-31<br>32<br>16<br>kr<br>31<br>5<br>27<br>16                |
| "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" | Production von Holzkohlen  " Theer  " Essigkalk Gasuhren und Einnebtungs-Miethen Oel-Beleuchtung der Stadt Privateinrichtungen  Ausgaben.  Holzverbrauch Steinkohlen zum Heizen Kalk zur Reinigung fabrikation Gebalte und Gratificationen des Dienstpersonals Unschaltung des Werks und Röhren-Systems Allemeine Undosten                                                            |    |           | 36,845<br>2252<br>5777<br>95<br>844<br>638<br>10,233<br>50,726<br>ft.<br>7330<br>3947<br>2188<br>2047<br>4410<br>1196<br>540        | 7<br>177<br>422<br>7<br>31<br>32<br>16<br>kr<br>31<br>5<br>27<br>16               |
| "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" | Production von Holzkohlen  , " Theer , " Essigkalk Gashren und Einnebtung-Miethen Oel-Beleuchtung der Stadt Privateinriehtungen  A u s g a b e n.  Holzverbrauch Steinkohlen zum Heizen Kalk zur Reinigung Arbeitskhne für Gastabrikation Gehälte und Gratificationen des Dienstpersonals Chellte und Gratificationen des Dienstpersonals Allgemeine Unkosten Steurn und Assecuranzen |    |           | 36,845<br>2252<br>5777<br>95<br>84<br>638<br>10,233<br>50,726<br>ft.<br>7330<br>3947<br>2188<br>2047<br>4410<br>1196<br>540<br>992  | 7<br>177<br>422<br>7<br>-31<br>32<br>16<br>kr<br>31<br>5<br>27<br>16<br>-30<br>53 |
| "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" | Production von Holzkohlen  " Theer  " Essigkalk Gasuhren und Einnehtung-Miethen Oel-Belenchtung der Stadt  Privateinrichtungen  A u s g a b e n.  Holzverbrauch Steinkohlen zum Heizen Kalk zur Reinigung Arbeitsköne für Gasfabrikation Gehalte und Gratificationen des Dienstpersonals Allgemeine Lukosten Steurn und Assecuranzen Oel-Belenchtung der Stadt                        | :  |           | 36,845<br>2252<br>5777<br>95<br>84<br>638<br>10,233<br>50,726<br>7330<br>3947<br>2188<br>2047<br>4410<br>1196<br>540<br>92<br>603   | 7<br>17<br>42<br>7<br>31<br>32<br>16<br>kr<br>31<br>5<br>27<br>16<br>             |
| "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" | Production von Holzkohlen  " Theer  " Essigkalk Gasuhren und Einnehtung-Miethen Oel-Belenchtung der Stadt  Privateinrichtungen  A u s g a b e n.  Holzverbrauch Steinkohlen zum Heizen Kalk zur Reinigung Arbeitsköne für Gasfabrikation Gehalte und Gratificationen des Dienstpersonals Allgemeine Lukosten Steurn und Assecuranzen Oel-Belenchtung der Stadt                        | :  |           | 36,845<br>2252<br>5777<br>955<br>84<br>10,233<br>50,726<br>7330<br>3947<br>2188<br>2047<br>4410<br>1196<br>540<br>92<br>603<br>6502 | 42<br>7<br>31<br>32<br>16<br>kr<br>31<br>5<br>27<br>16<br>                        |
| Für                                    | Production von Holzkohlen  , " Theer , " Essigkalk Gashren und Einnebtung-Miethen Oel-Beleuchtung der Stadt Privateinriehtungen  A u s g a b e n.  Holzverbrauch Steinkohlen zum Heizen Kalk zur Reinigung Arbeitskhne für Gastabrikation Gehälte und Gratificationen des Dienstpersonals Chellte und Gratificationen des Dienstpersonals Allgemeine Unkosten Steurn und Assecuranzen | :  |           | 36,845<br>2252<br>5777<br>95<br>84<br>638<br>10,233<br>50,726<br>7330<br>3947<br>2188<br>2047<br>4410<br>1196<br>540<br>92<br>603   | 7<br>17<br>42<br>7<br>31<br>32<br>16<br>kr<br>31<br>5<br>27<br>16<br>             |

Regensburg, 30. Juni 1862.

Verwaltung der Gas-Fabrik.

C Paul

Druck von Br. C. Wolf & Sobn in Minchen.

Eigenthitmer: R. 01denbeurg in Minchen.

Nr. 3. Marz 1863.

# Journal für Gasbeleuchtung

---

#### verwandte Beleuchtungsarten.

# Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands. Monatschrift

von

N. H. Schilling.

Director der Gashelenchtanen-Gesellschaft in Minchen

#### München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

#### Abennements.

Jührlich 4 Rible. 20 Agr.
Helbjikerich 2 Rible. 10 Agr.
Joden Mouat erscheint ein Best.
Das Abstacement kann steinlinden bei allen Suchhandingen auf Positimtern Deutschlande und des Avalandes.

# Inserate.

Der Inserationspreis beträgt:
für eine gunne Octaventie S Richt. — Ngr.
" jede echtel " 1 " — "
Eleiners Bruchtheile als eine Achtelseite bennen nic beröchsichtiget werden; bei Wiederholtung einen Inserat wird nur die Billie berechent, für dieselben jedoch en

#### Die Thonretorten - und Chamottstein - Fabrik

won

# J. R. GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Vor Theoretorten halts ich von 24 verschiedenen Formen in der Regel Vorrath und wird jede belindigs ander Form promy geliefert. Die Brunchharkeit meiste Retorten, die anch in Amsert correiter Form sicherlich desses der besten Fahrikm gelichgenüllt werden Mitomen, has eine ist mahem 3 Jahren in nienz Anabli Fahrikm bestenst gescheitent gans glatten und rissefreien inneren Flichen wird die Graphiteuftrangs in bohm Grade selektion.

Formsteine liefere ich in allen Grössen his zu 10 Ztr. von vorzöglich fenerbeständiger nicht schwindender Qualität:

Fcuorfeste Steine gewöhnlicher Form halte ich stets vorrätbig. Ferner empfehle ich:

Steine für Elsenwerke zu Hochöfen, Schweissöfen etc., für Glasfabriken, Perzellanfabriken etc.; dann Glasschmelrhifen, Muffeln, Röbren und alle in dieser Fach einschlagende Artikel.

Fenersesten Thon aus eignen Grnben, der nach vielfachen Prohen von competenter Seite zu den hesten des In- und Aus-Landes gehört.

Mörtelmassa fein gemahlen von geringster Schwindung.

Die Preise stelle ich entsprechend hilligst und sichere sorgfältige und prompte Bedienung zu.

J. R. Geith, Gasfabrikant.

#### Retorten und Steine von seuersestem Thone in allen Formen und Dimensionen.

# ALBERT KELLER IN GENT

BELGIEN.

Dlese Fabrikate hahen auf allen Gaswerken, wo sie benntzt worden, volle Anerkennung gefunden, und sind die Preise, trotz aller Sorgfalt, welche auf die Anfertigung verwendet wird, sehr vortheilhaft.

Feuerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

Th. Boucher, Fabrikant und Patentinhaber zu St. Ghislain, früher zu Bandonr (Belgien).

75. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfaste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1851 und 1862), in Paris (1855), sowie anch der Ehren-Medaille I. Classe der "Academie nationale" zu Paris (1866). Seine Anstalt ist die älteste auf dem Continent.

NB. Das Preisgreicht der Loudouer Ausstellung drückt sich is seinem Bericht folgendemassen aus "Das Preisgreicht hat Hern Th. Bouoder, welcher schr just verfürigte Reterten ausgestellt hat, siene Preis med stille zuerkannt, da selbe Retorten von ansserordenlicher Diano, segulanksiger Forms, und auf herre Oberfüche frei von allen Preisen der uns wei felt hat fest Worte üge seiner Retorten vor allen Ausstelle in Ausstelle in Austenburning der uns wei felt hat fest Worte üge seiner Retorten vor allen außeren derentigen Fabrikaute.

#### Patentirte neueste Asphaltröhren

an Gas- und Wasserheitungen etc., welche allen metallenen met andern Böhren, die unter dem Boden gelegt werden, vormalshen sind, hir wier grösserer Danschäufigdet und bedeuted hilligeren Preise wie gasseiterne, sowie weil eis keiner Ozyfakion unterworfen und sich weele drach Sakilbungen noch Sturm ingendwis vertaden und deshahl besouders auch für Sänzellunge und Salssoolen geeignet sind; obeuse kann Temperaturweched und Frost and dieselben nicht nachthulig wirken wegen ihrer gewissen Elastichtigt ferener

## Schmiedeeiserne Röhren & Verbindungen

Blei-, Guss-, Kupfer-, Messing-, Gummi- und andere Röhren zu den verschiedensteu Zwecken und stehen üher sämmtliche Röhren detaillirte Preislisten zu Diensten.

J. L. Bahumayer, in Esslingen am Neckar.

# ROBERT BEST

Lampen- & Fittings-Fabrik Fabr

Fabrik von schmiedeeisernen Gasröhren

Nro. 10 Ludgate Hill Birmingham

Great Bridge, Stafferdshire

empfiehlt seine Pahriken für alle zur Gas-Beleuchtung gehörigen Gegenstände. Eiserne Gastöhren und dazu gehörige Verhindungsstücke zeichnen sich besonders durch ihre Güte und hilligen Preis ans.

Wegen Zeichnangen sowohl als Preislisten weude mau sich an den alleinigen

Wegen Zeichnungen sowohl als Preislisten weude mau sich an den alleiniger Agenten auf dem Continent

Carl Musel.

16 Grosse Reichenstrasse in Hamburg.

# JOS. COWEN & C.

Diayuun Durn

# Newcastle on Tyne.

## Fabrikanten feuerfester Chamott - Steine, Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Concen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Freis-Medaille für "Gas-Reierten und andere feuerfeste Gegenstände" bechrt wurden.

Jos. Coucen & Co. war auch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstellung in London im Jahre 1862 eine Preis-Meaille für "Bas-Reierles, Feserfeste Steine etc., für Tortefflickheit der Qualität zuerkannt wurde; ihre Werke sind die ansgedelnutesten ihrer Art in Grossbritannien.

# J. VON SCHWARZ

# Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ausstellung in München (1864) und der Allgemeinen Industrie-Ansstellung in London (1862) empfehlt seine anerkannt dauerhaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

# Speckstein-Gasbrenner

zu bedeutend herabgesetzten Preisen, Argand nnd Dumas-Breuner mit und ohne Messing Carnituren, von Schwarzsche, von Bunsen'sche Röhren nnd Kochapparate.

### Die Email Zifferblatt-Fabrik

#### von E. Landsberg. Berlin. Commandantenstrasse Nro. 56

empfiehlt den verehrlichen Herrn Gasmesser-Fabrikanten ihre aufs eleganteste und sweckmässigste Fabrikate zu allen Arten von Gassmessern, wobei jeder Zeit die billigsten Preise berechnet werden; so dass diese Zifferblätter in jeder Hinsicht mit jedem andern Fabrikat concurriren.

Preisconrante und Prohen stehen zu Diensten.

### Kauf-Gesuch.

Ein sogenannter Stations-Gasmesser für eine kleinere Gasfabrik, wenn auch sehon gebraucht, für dessen Gang aber garantirt wird, wird zu kaufen gesucht

Nähere Beschreibung und Verkaufs-Bedingungen zn adressiren an den Unterzeichneten.

Stuttgart, den 1. März 1863.

A. Schlee.

Samuel Con

# H. J. Vygen & Comp.

## Fabrikanten feuerfester Producte

# Duisburg a. Rhein

empfellen den verchriichen Gasanstalten und Hüttenwerken ihre Retorten, Steine, Ziegel etc. mit Hinweis auf die in Heft 1-3 dieses Journals, Jahrgang 1862 abgedruckten Atteste und unter Zusicherung sorgfültigster Arheit und hilliger Preise. Die Ausdehnung und Einrichtung ihres Etablissements setts sie in den Stand allen Anforderungen zu entsprechen.

# Gasometer gesucht.

Man sucht einen Gasometer von 600-800 C' Inhalt, der schon gehraucht, aber noch in gutem Zustande sein muss, zn kaufen. Offerte wird die Redaction dieses Journals zn hefördern die Güte haben.

D. Reissig in Darmstadt.

# DIE GLYCERIN-FABRIK

von

# G. A. BAEUMER IN AUGSBURG

empfiehlt ihr — **zum Füllen der Gasmesser** — seit Jahren **bewährtes Präparat** den sehr verehrlichen Herren Gaswerk-Besitzern und Directoren zu geneigter Verwendung.

Ihr sorghtligts gereinigtes spiegelklares Glycerin schüttst die Ossensser vor Rost, gefriert erst hei einer Temperatur von – 25°R. und verdunstet äusserst wenig. – "In leicht gedeckten Blechgefässen hierorts gemachte Versuche seigten, dass der Gewichtsverlust dieser Flüssigkeit pro anno nur 5 Procent betrug, während der des Wassers 75 Procent ansmachte, dahet enterse Gefäss häm hilbe, hei letzewem sich aber Rost algesett dalet enterse Gefäss häm hilbe, hei letzewem sich aber Rost algesett die für die Flüssigkeit nicht gefriert – wie für den Sommer – weil das öftere Nachfüllen erspart ist, und die Uhr ihren gleichmässigen dang behält – stes vorheilhaft versorgt, und möchte gereinigtes Glycrin daher gleich zu erstmaßiger Ellung jedes neuen Apparatus sehn zu empfehlen sein.

#### Rundschau.

In der "Deutschen Industrie-Zeitung" wird seit längerer Zeit die Frage erörtert, oh beim Verkaufe der Steinkohlen das Wägen oder Messen den Vorzug verdiene. Ohne auf die verschiedenen pro and contra geltend gemachten Gründe hier speciell eingehen zu wollen, glauben wir doch an dieser Stelle betonen zu sollen, dass, soweit es die Gasanstalten betrifft, nach unserer Ansicht von einem Kohlenverkauf nach dem Masses durchaus

keine Rede mehr sein dürfte. Es ist in Zwickan ein altes Herkommen, die Kohlen nach Grubenkarren zu messen, wie man in den Gruben die Arbeit nach dem geförderten Raumquantum abschätzt, allein einmal ist der Inhalt der Karren nicht anf allen Gruben gleich, dann ist os zweitens ein grosser Unterschied, ob der Karren mit grossen Stücken oder mit Würfelkohlen gefüllt ist, weil die grossen Stücke viel mchr leeren Ranm zwischen sich lassen, als die letzteren, und endlich liegt os im Interesse der Arbeiter, weil sie nach dem Raummass bezahlt bekommen, auch beim Laden der Karren noch die kleinen Handgriffe nicht ausser Acht zu lassen, durch welche sich der durch Grösso und Form der Kohlen ohnehin bedingte leere Raum noch um ein Erhebliches vermehren lässt. Der Zwickaner Grubenkarren schwankt paseres Wissens zwischen 5 und 61/2 Dresdener Scheffeln in seinem Inhalt, und das Gewicht eines und desselhen Karrens ist je nach der Art der Kohlen, ob Stückkohlen, ob Würfelkohlen, und je nach der Art der Ladnug, ob mebr oder weniger sperrig geladon, um nicht weniger als bis zn 50 Prozent verschieden. Ergibt sich nuu schon bieraus die Unsicherheit des Maass-Verkaufes zur Genüge, so kommt für alle Consumenten, die ihren Bedarf auf geringere oder grössere Entfernungen mit der Eisenbahn bezieben, also anch für die Gasanstalten, noch ein weiteres wichtiges Moment hinzn. Die Eisenbahn verfrachtet nach Gewicht, und lässt nur ein sehr geringes Uebergewicht zu, während sie auf ein Untergewicht keine Rücksicht nimmt. Die Schwankungen in der Beladung eines Waggons, die der Maassverkauf nothwendig mit sich bringt, kanu daher niemals zu Gunsten der Consumenten, sondern mass immer zu deren Nachtheil ausfallen. Ein Werk ladet, wir wollen sagen, 10 Grubeukarren auf 1 Waggon zu 100 Ctr.; geben die 10 Karren ein Uebergewicht, so wird der Waggon zurückgewiesen und das Ucbergewicht abgeworfen, geben sie dagegen ein Untergewicht, so bezahlt man die volle Fracht für 100 Ctr. Wagenladung, also für mehr Kohlen, als man wirklich erbält. Die Gasanstalt in München bezahlt beispielsweise gegenwärtig für 1 Lowry Kohlen (90 Ctr.) an Fracht von der Grube bis München 46 fl. 30 kr., oder pro Zoll-Ctr. 33 kr. Zu welchen Resultaten wollte eine solche Anstalt gelangen, wenn sie es nicht für ihre Kohlenbezüge als Grundbedingung aufstellte, dass sie das Gewicht, für welches sie eine so hohe Fracht bezahlt, auch wirklich geliefert erhalten muss. So viel wir wissen, erbeben die Zwickauer Grubenbesitzer gegen den Verkauf der Kohlen nach Gewicht kein Bedenken, und sind auch auf mehreren Werken Brückenwaagen vorhanden, es dürfte aber anch den Gasanstalten, selbst den kleineren, die Anschaffung von Brückenwaagen dringend zu empfehlen sein. Wenn jeder Wagen bei seiner Ankunft nachgewogen wird, so hat jede Anstalt es in der Hand, ihrem Vortheil nachzuschen, und nicht allein die Lieferung in Zwickau zu controlliren, sondern auch den Transport unterwegs, denn es ist bei der Versendung der Kohlen in unbedeckten Waggons leider eine bekannte Thatsache, dass es den Eisenbahnverwaltungen nicht immer gelingt, die Entwendungen unterwegs zu verhindern.

Im Breslauer Gewerbehlatt ist ein Artikel vom Herrn Landbaumeimeister Hesse "über Ventilation und Erleuchtung von Gebäuden in London und Paris" enthalten, dem wir Folgendes entnehmen:

In London sind es die grossen, erst vor einigen Jahren erbauten Gesellschafts und Tanzsäle im Buckingham-Palast der Königfn von England, welche mit dem Neuesten auf diesem Gebiete ausgestattet sind.

Der grosse Thron- und Musikssal dieses Palastes steht in Verbindung mit der Menge von prachtvoll ausgestatteten Luzusgemätebern, Galerien und andern Sälen, und wird bei einer Grösse von eirea 90 Fuss Länge, 60 Fuss Breite und 40 Fuss Höhe am Tage durch 14 Fenster, welche ca.



25 Fuss über dem Fussboden beginnen, erleuchtet. Bei festlichen Gelegenbeiten dagegen wird dieser Raum durch 21 Sonnenbrenner und 10 Armleuchter mit je 30 Wachskerzen erhellt. Diese 21 Sonnenbrenner sind theils vor den 14 Fenstern, theils in der Decke an 7 Stellen angebracht. Ein solcher Brenner bestebt aus einer Menge von Gasbrennern, welche mit ihrenschlitzartigen Oeffnungen so angebracht sind, dass eine Flamme die andere berührt und so sammtliche Flammen zusammen einen Lichtstreif oder Lichtkranz bilden. Vor jedem der Fenster ist ein Röhrensystem von vorstehender Form angebracht, welches 312 Gasflammen trägt: mithin sind in allen diesen Fenstern 312.14 = 4368 Flammen. Ausserdem sind die an der Decke angebrachten 7 Sonnenbrenner, jeder mit 20 + 10 = 30, im Ganzen also mit 30.7 = 210 Gasbrennern versehen, wonach die Zahl aller Gasflammen 4368 + 210 = 4578 beträgt, 20 der an den Sonnenbrennern angebrachten Flammen sind in einen hohlen Krystallknopf eingeschlossen, der mit Prismen geschmückt, unten in einer Glaskugel endigt, welche wiederum 10Brenner umgiebt. Ueber allen diesen Flammen befindet sich eine einwendig weissgestrichene Glocke, welche an einer 5 Zoll weiten Röhre

hängt, die im Dachboden in einen Kegel mündet, an dessen oberem Ende das 12 Zoll weite Abzugsrohr angebracht ist. Diese Theile sind sämmtlich von Eisenblecb gefertigt.

Tageshelle verbreiten diese Flammen und erzeugen dabei im Saal nicht die geringste Hitze, da sie sich ausserhalb des Saales befinden, wohl aber eine vorzußtiche Ventilation, worn die in den Fenstera sich befindenden noch wesentlich beitragen. Das sehen erwähnte Gasröhrensystem ist hier zwischen Doppelfenstern angebracht, von denen die inwendigen matt geschifften sind, und daher die Flammen isteht in einzelnen Strablen, sondern zerstreut als ein einziges Licht in den Saal fallen lassen. Vor den äusseren befindet sich dagegen ein zum Aufrichen eingerichtetes Rouleau, das von Guttspercha und nach innen zu weiss ist. Jeder dieser Fensterkasten erhält die zum Verbrennungs-Process uöthige Luft aus dem Saale durch unten in der Mauer liegende Kanäle, welche unter dem Fussboden sich hinziehend an den Wänden des Saales mit verschlössbaren Oefinnigen münden. Die durch 312 Flammen erwärmte Luft wird durch einen im Fausterkasten oben angebrachten Schlot von 6 und 8 Cull Weite im Rechteck, der bis über das Dach hinausgeführt ist, abgeleitet.

Dieses in London sehon seit ein paar Jahren durchgeführte Erleuchtungs- und Ventilations System ist in noch erhöhteres mhaase in Paris ausgebildet, und zwar bei den beiden erst im voriger Sommer vollendeten nenen Theatern, dem Théâtre Impérial du Châtelet und dem Théâtre de la Gâtiet, beide im Angust eroffinet.

Das erstgenannte dieser Theater ist das ältere uud fast ausschlieslich durch einen in der Decko angebrachten Sonnenbrenner erleuchtet. Die Gasfammen desselben bilden, indem sie drei kreisrunden Gasröhren entstömen, die so übereinandergelegt sind, dass die nuterste gröser als die darüber liegendo und diese wiederum grösser als die oberste ist, eine Pyramide, deren Gesammtlicht, beruntergeworfen von einem über ihr hängenden, invendig weisalackirten Schirm vou Eisenblech und durch eine darunter liegende flache Kuppel von matt geschliftenem gemustertem Glase



fallend, ein Sonnenlicht von bedeutender Wirknng ergibt. Genannte Glaskuppel, deren Gerippe von Eisen ist, bildet gleichzeitig das Centrum der den ganzen Zuschauer-Raum überspannenden, ebenfalls eisernen, flachen Kuppel und schlieset sonach alle durch die

Flammen erzengte Hitze von diesem ab. Andererseits wird selbige derch eine zweite über der Peripherie der ersteren im Dachboden sich erhobende massiv eiserne Kuppel in ihrer Ausdohnung derartig beschränkt, dass alle erwärmte Luft nur durch einen oben auf der Kuppel angebrachten und über das Dach hinausreichenden, sehornsteinartigen Aufsatz entweichen kann. Gleichseitig führen eine Menge Luftkanüle, die am Fuss des zwischen beiden Knppeln führenden Raumes münden, fortwährend andere Luft ans dem Theater zu, wodurch in diesem selbst eine stets lehhafte Ventilation hervorgerufen wird.

Die Anfnahmeöffnungen dieser Canäle sind im Znschanerraume theils im Fasshoden des Parquets, theils in den Brüstungen der Logen und Galerien angehracht, welche zu diesem Zweck von Eisenblech, hohl nnd an den Aussenflächen mit durchhrochenen Verzierungen construirt sind, so dass keine Zuglnft die Zuschaner treffen und helästigen kann. Der Feuersgefahr wegen wird, wenn das Theater geschlossen ist, der Zuschauerraum von der Bühne dnrch ein Drahtnetz getrennt; auch hier sind alle Galerien nnd Treppen sowie die Schnürhöden von Eisen constrnirt. Die Lampen am Orchester zur Erhellung der Bühne sind in eisernen, nach einer Seite mit Glas geschlossenen Kästen angehracht, so dass die strahlende Hitze die auf der Bühne agitirenden Personen nicht treffen kann, und somit anch die Tänzerinnen vor dem Anhrennen leichter Kleidnungen geschützt sind. Der Grundriss des Theaters ist im Allgemeinen so arrangirt, dass hinter der Bühne sich ein Hof hefindet, von welchem ans auf einer Rampe Pferde zur Bühne gehracht werden können, und welcher dahei noch die hesondere Bestimming hat, in ihm eine grossartige Gaserleuchtung zu arrangiren und Feuerwerke abzuhrennen.

Das sweite, vier Wochen später eröffinete Theater ist das in der Beleuchtung noch reicher ausgestattete Théatre de la Gaité; denn wie das ehen heschriebene Theater nur durch ein Sonnenlicht beleuchtet wird, sind deren hier eine ganze Anzahl in der vielfach durchhrochenen Decke angehracht. Im Centrum gibt in einer Oeffinung von ca. 15 F. Durchmesser ein Sonnenlicht von ca. 250 Flammen die hauptsächlichste Beleuchtung. Um dieses im Kreise sind sodann 8 Nehenöffungen von 3 F. Durchmesser mit je 36 Flammen, und über der Voute noch 16 Oeffinungen, von denen die 8 grösseren je 60, die anderen je 40 Flammen zählen, angehracht, wonach sich eine Gesammtsumme von 1338 Flammen ergibt. Eine Extra-Beleuchtung des Orchesters, wie der weit vorspringenden Ränge ist hier nicht nothwendig. Die einzelnen Sonnenlichter, sowie die Ventilation sind nach demselhen System, wie im Théâtre Imperial du Châtelet angeordnet.

In einem Aufastz üher die Nachweisung des Natrons hei qualitativen Untersuchungen (Dingler's pol. Journ. Bd. (LXIV), S. 452) macht Herr Prof. Dr. Aug. Vogel darauf anfmerkaam, dass er bei Untersuchung des Steinkohlengases mittelst der Spectralanalyse Speren von Natron gefunden habe. In einer neueren Mitthellung über deuselben Gegenstand wird diese Angahe bestätigt, indem es heisst: "Es ist, wenn anch ein vollkommen gereinigter Platindraht in die Gasfamme gelalten wird, stest die Natron-linie im Farbenspectrum bemerkbar. Sie versehwindet aber sogleich aus dem Spectrum, wenn das in den Brenner geleitete Gas vorher durch einen mit Binnsteinstücken und Schwefelsürer gefüllten Waschupparat gereinigt "orden ist. Sohald die Waschvorrichung entfern ist, fritt unmittelhar die

Natronlinie im Spectralhilde wieder ein. Wenn es diesen Beobachtungen zufolge kaum mehr zweifelhaft seyn dürfte, dass das Auftreten der Natronlinie im Spectrum durch das Leuchtgas hedingt sei, d. h dass das Leuchtgas selbst Natron enthalto, so hat dieses Vorkommen des Natrons im Leuchtgase nenester Zeit noch eine weitere Bestätigung gefunden durch die Untersuching eines Gaslampencylinders, dessen trübgewordeue Oherfläche nach Wöhler's Beohachtung, die durch v. Liebig hestätigt worden, schwefelsaures Natron enthielt. Im Laboratorium der k. Universität München steht seit Jahren eine kupferne Schale als Paraffinbad im Gehrauche, welche, ohne jemals von der Stolle gerückt worden zu sein, fast täglich Stunden lang einer Gasflamme ausgesetzt ist. Durch Mittheilung ohiger Beohachtungen habe ich Veranlassung genommen, die Oherstäche des genannten Gefässes, welches sich seit längerer Zeit in einer ähnlichen Lage, wie die untersuchten Gaslampencylinder hefand, auf schwefelsaures Natron zu prüfen. Der mit der Gasflamme unmittelbar in Berührung stehende untere Theil der Schale wurde mit destillirtem Wasser abgespült, und die Flüssigkeit in einer Platinschale zur Trockne abgeraucht. Der Rückstand zeigte deutlich die hekannten Reactionen des Natrons und der Schwefelsäure. Hiernach erscheint es wahrscheinlich, dass das Auftreten des schwefelsauren Natrons hier als ein Verhrennungsproduct des Leuchtgases zu hetrachten sei, indem die Schwefelsäure, herrührend von der Verbrennung des im Leuchtgase stets vorkommenden Schwefelkohlenstoffes, sich mit dem Natron desselben zu schwefelsanrem Natron verhindet."

Nachdem in der letzteren Zeit die Gasmaschine (von Lenoir) ziemlich in Vergesschheit gerathen zu sein schien, kommen die Pariser Gasjournale nunmehr wieder darauf zurück, und kündigen an, dass die hisherigen Mängel durch Herrn Hugon gänzlich beseitigt seien, und dass die neue Maschine nunmehr alle Eigenschaften besitze, welche sie zu einer wichtigen Erfindung für die Gasindustrie machen werde. Die Mängel der hisherigen Maschinen bestanden im Wescntlichen darin, dass die Entwickelung der hewegenden Kraft durch die Explosion der Gasmischung zu momentan und zu heftig vor sich ging, um mit Vortheil auf den Kolben direct angewandt werden zu können, und dass dahei eine Temperaturerhöhung stattfand, welcher weder der Kolben, noch die ührigen Maschinentheile widerstehen konnten. Herrn Hugon's Absicht nun geht darauf hinaus, die Explosivkraft der Gasmischung nicht direct, sondern indirect zu henutzen. In seiner neuen Maschine wirkt die Kraft nicht unmittelbar auf den Kolhen, sondern die Ansdehnung des Gasvolumens dient, wie sich Herr Ingenieur Bresson im Journal "Le Gaz" ausdrückt, "nur dazu, im Explosionsgefüss ein Vacuum zu erzeugen, sie hat keine andere Function, als Wasser zu verdrängen; da das Wasser nicht zusammendrückbar ist, so gibt es momentan nach, es entsteht an der Stelle, die das Wasser eingenommen hat, ein Vacuum, und dieses Vacuum gibt die Kraft, welche für die Bewegung benutzt wird. Der leere Raum steht in Verhindung mit einem Cylinder, in welchem sich ein Kolben befindet; nothwendiger Weise wird dieser Kolben sich gegen den lerem Raum his bewegen, und die im Cylinder enthaltene Luft vor sich her treiben; ist er aber am Ende seiner Bewegung angekommen, so wiederholt sich derselbe Vorgang an siener andern Seite, er macht die rückgängige Bewegung, u. s. f." Dieser Beschreibung wird hinzogefügt, dass die Maschine 4 Pferdekräfte (4×76 Klogramm-Meter per Secunde) hat, 38 bis 40 Umdrebungen per Minute mit voller Gleichmässigkeit macht, dass das Wasser, auf welches das explodirende Gasgemisch wirkt, innerhalb 12 bis 15 Stonden nicht mehr als 30 bis 36 Grad Cels- erwirmt wird, und dass der Gaswerbrauch per Pferdekraft 1300 bis 1500 Liter (455 bis 525 e'engl.) beträgt. Herr Le Rouz verspricht in einer der nächsten Nummern des "Journal de l'échairage au gaz" eine complete Beschreibung und Zeichnung der Maschine zu bringen.

Das Journal "Chemical News" berichtet seinen Lesern von einer neuen Erfindung, von der es einen Fortschritt in der Anwendung des Gases erwartet. Da wir kein Feuilleton für humoristische Miscellen haben, so bitten wir um Entschuldigung, wenn wir diesen Bericht hier an dieser Stelle mittheilen. "Feuerfliegen von Gold und Brillianten", so lautet der Artikel, "funkeln bereits unter den reizenden weissen Federn und frischen grünen Blättern, womit jugendliche Königinnen ihre Stirne krönen, bald werden auch Gruppen kleiner Gasflammen in den Locken unserer Damen glänzen. Die Brenner werden 1/10 Zoll per Stunde (?) messen, und in transparenten. prachtvoll geschliffenen Glaskugeln von der Grösse einer Kirsche angebracht sein. Die Leitungsröhren werden vou solidem Gold gemacht, und sollen von einem gleichfalls goldenen Reservoir ausgehen, welches im üppigen Haargeflecht des Hinterkopfes verborgen wird. Der Druck wird auf dieses Reservoir ausgeübt, welches zugleich mit einem schönen, oben mit einer Reihe kleiner Gasslammen versehenen Kamm in Verbindung steht. Im Entrée-Zimmer öffnet der Herr Gemahl den Wechsel, zundet seine erröthende junge Frau an und führt sie dann auf das Feld der Eroberung, in den Ballsaal, um mit ihr, gleich ihrem Vorbild, dem Mond, die kleineren Gestirne zu umkreisen." Auch hier wird uns, wenn der Apparat vollendet sein wird, eine genauere Beschreibung versprochen. Das sind Aussichten für unsere Frauen auf nächsten Winter!

## Correspondenz.

Herrn D. P. in D. Ihr Gasmesser-Controlleur glaubt die Entdeckung geschaften kalen, dass die Gasmesser, wenn eis mit frischem Wasser gefüllt sind, einen grüsseren Verbrusch anzeigen, ale mit dem alten geschwängeren Wasser. Nach den Untersuchungen des Herrn Silbersehmidt, die Herr Director Schiele aus Frankfurt auf der vorjührigen Versammlung zu Berlin mitheilte, dauen, f. Gashel. 1802. S. 333, absorbirt das Wasser bei der in den Gas-

uhren vorkommenden Temperohur von 8 bis 15° C. meischen 36° und 30 Prosent Helsgan. Würde die Absorption raach vor rich gehen, so weite allerdings
anzunehmen, dass bei dem Probiren eines Gasmessers dadurch wesentliche
Differensen verantasst werden könnten. Unseres Wissens ist die Absorption
giedoch ein veil aufangemen, um in einer so kurenz Zeit, als sum Probiren einer
Gasuhr erforderlich ist, irgend einen merkbaren Einfasse zu üben. Wenn
übrigens auch wirklich ein Absorption statiffaute, so müsset sie unter allen
Umständen gerade den entgegengesetzen Effect hervorbringen, den Ihr Herr
Centrolleur besochsetz zu Absorptans

Herrn B. in Hersfeld. Sie fragen: "Welchen Vortheil bietet es für eine kleine Gasanstalt, wenn man den vorhandenen Cokescrubber mit continuirlichem Wasserstrahl umändert, d. h. die Coke durch durchlöcherte Eisenplatten ersetzt! In welcher Entfernung von einander müssen die Eisenplatten eingelegt werden, und welchen Durchmesser giebt man den Löchern?" Wir bemerken hierauf zunächst, dass die durchlöcherten Eisenplatten eigentlich weder mit der Grösse der Anstalt, noch mit dem continuirlichen Wasserstrahl etwas zu thun haben, indem sie lediglich die Coke ersetzen, und in dieser Richtung den Vortheil bieten sollen, dass sie eine bessere Vertheilung und einen langsameren Gang des Gases bewirken, als jene. Im Uebrigen verweisen wir auf die Mittheilung, welche Herr Generaldirector Oechelhäuser auf der voriährigen Versammlung zu Berlin gemacht hat (Journ f. Gasbel. 1862, S. 314), und wo derselbe empfiehlt, die Böden in Entfernungen von 1/4 Fuss bis 1 Fuss einzusetzen, den Querschnitt sämmtlicher Löcher nicht unter dem dreifachen Querschnitt des Verbindungsrohres zu nehmen, und die Löcher möglichst enge zu machen. Ein Maass für den Durchmesser der Löcher ist wohl nicht angegeben, doch glauben wir, dass Sie nicht weit fehlgehen werden, wenn Sie denselben bei Eisenplatten zu etwa 1/2. Zoll annehmen.

## Ueber das Verhalten von Thonretorten,

welche den Einflüssen von Nässe und Frost ausgesetzt gewesen sind.

Bei der grossen Sorgfalt, mit welcher man neue Retorten vor Nässe, Frostac. zu bewahren sucht, mag es wohl selten vorkommen, das Verhalten solcher Retorten beobachten zu können, welche den vorhin geannten Einflüsen ausgesetzt waren. Unterzeichneter hat seit fast einem Jahre dazu Gelegenheit gehabt, indem die Retorten zu einem Dreier-Ofen der hiesigen Gasanstalt, welche vor dem Einlegen den ganzen Herbst und Winter über auf einer benachbarten Eisenbahnstation unter freiem Himmel gelagert waren, bis hente mit einer kurzen Unterbrechung im Betriebe gewesen sind. Die Retorten haben ovalen Querschnitt, und waren aus der Fabrik von Albert Keller in Gent besogen worden. Ihr Ansehen nach Abgang des Frostwetters deutete auf siehr morschon Zustand und der teidumpte Klang

derselben gegen andere Retorten schien dieses nur zu bestätigen. Es wurde demnach beim Einlegen die grösste Vorsicht angewandt, und es gelang auch wirklich, dieselben ohne Bruch in den Ofen zu bringen. Man hätte erwarten sollen, dass in Folge der ungleich grösseren Porosität die Ausbeute an Gas binter derienigen anderer Retorten zurückstehen würde, allein dieses ist nicht der Fall gewesen, da der Ofen mit diesen Retorten ebenso vortheilhaft arbeitete, wie mit den früheren. Die Erscheinung, dass sieh schon nach einigen Wochen eine starke Graphitkruste von ctwa 2 Zoll Dicke ansetzte und welche Unterzeichneter der grösseren Porosität zuschreiben wollte, kann aber hiermit nicht in Zusammenhang gebracht werden, da sich später bei ganz unversehrten Retorten aus derselben Fabrik ein eben so schnelles und starkes Ansetzen des Grapbits gezeigt bat. Nur in einem einzigen Punkte hat ein abweichendes Verhalten der befrorenen Retorten bis jetzt wabrgenommen werden können: im Ausbrennen und Reinigen von Graphit. Während gewöhnliche Keller'sche Retorten, nachdem sie einige Tage (mitunter auch nur einen Tag) leer gestanden, bei Nachülfe mit einem zugeschärften Eisen sich leicht von der Graphitkruste reinigen lassen, ist solches bei ienen geradezu unmöglich; will man es foreiren, so stösst man nur kleinere Brocken Graphit herunter und gewöhnlich haftet an diesen eine mehr oder minder dunne Schicht der inneren Retortenwand selbst fest. Da diese Manipulation nicht oft wiederbolt werden darf, ohne die Solidität der Retortenwand in Frage zu stellen, so ist man gezwungen, den Graphit-Ansatz vollständig nach und nach verbrennen zu lassen, was je nach der Stärke desselben die Zeit von 10 bis 12 Tagen in Anspruch nimmt. - Hinsichtlich der Haltbarkeit dieser Retorten scheint bis jetzt noch nichts dagegen zu sprechen, dass sie die gewöhnliche Daner erreichen werden. Der Ofen wurde vor eirea 10 Monaten in Betrieb genommen und im December vorigen Jahres 3 Wocben ausser Thätigkeit gesetzt, um an der Feuerung reparirt zu werden; sowohl bei der ersten Anfeuerung, als auch bei der dreiwöcbentlichen Unterbrechung zeigten die Retorten ein ganz normales Verhalten. und es scheint nicht bezweifelt werden zu können, dass sie das Erkalten und Wiederanheizen noch einige Male ertragen werden.

Iserlobn, den 26. Febr. 1863.

L Eisenhuth.

## Electromagnetische Maschine zur Licht-Erzeugung;

von der Gesellschaft l'Alliance der Londoner Industrie-Ausstellung übergeben.

(Aus Armengaud's Génie industriel, - Durch Dingler's polyt, Journel.)

Die von dem Director der Gesellschaft l'Alliance, Herrn Berlioz, ausgestellte Maschine bezweckt die durch magnetische Induction erzeugte Electricität zu sammela und in einen ziemlich continuirlichen Strom zu verwandeln, um sie dann industriell zu verwenden. Diese Maschine, welche

sich durch ihre eigenthümliche Construction, sowie auch durch ihre grossarigen Dimensionen und ihre Bestimunng für die grosse Industrie characterisit und nnerwartet günstige Resultate lieforte, int die Erfindung des Herm Nollet, Professor der Physik an der Militärschule in Brüssel. Sie ging dann in den Besitz der Gesellschaft l'Alliance über und wurde endlich durch Herro van Molderen bis auf ihren gegenwärtigen Standpunkt verbessert.

Im Wesentlichen besteht sie aus einem gusseisernen Gestell, dessen zwei nahezu kreisförmige Seitentheile in acht Theile getheilt sind, die eine Art Achteck bilden. Acht horizontale Schienen, welche an der virtuellen Spitzo der Achtecke befestigt sind, tragen fünf parallele Reihen von acht magnetischen Bindeln, die von grosser Kraft sind und nach der Central-Achse des Gestelles convergiren. Die Magnete der beiden finsseren Reihen, zur Rechten und Liuken, welche bloss eine einzige Induction bewirken sollen, werden nur durch drei hufeinenförmige und aufeinandergelegte Eisenstabe gebildet zie Magnete der drei inneren Reihen, welche eine doppelte Induction zu bewirken haben, bestehen uns seehs Stüben. Das Inductions-Element der Maschine besteht also im Ganzen aus 40 sehr kräftigen Magneten, die im Durchschnitt 20 Kilogramme wiegen nnd im Stande sind, ihr vierfaches Gewicht oder 80 Kil. zu tragen; sie sind so angeordnet, dass die Pole, welche einsander am nächsten sind oder im horizontalen Sinne einander gegentber liegen, ungleichnamige sind.

Diese füuf achteckigen Reihen magnetischer Bündel lassen zwischen sieh vier gleiche Zwischeuräume, worin vier bronzene Scheiben oder abgeplattete Cylinder angebracht sind. Diese Scheiben sind an der Mittelacise des Gustelles befestigt, welche durch ihr Centrum geht und so die Drehungs-Achae des Systems bildet; sie tragen an ihrem Umfange 16 Inductiona-Spiralen, ebensoviele als Pole in jeder verticalen Reihe von magnetischen Bündeln vorhanden sind. Das inducirte oder zu inducferende Element besteht also aus 64 Spiralen, die sich sämmtlich mit der horizontalen Achse des Gestelles drehen und bei jeder Umdrehnag nnter den Einfluss von 16 abwechselnd ungleichnausigen Polen kommen.

Jede Spirale besteht aus einem hohlen Cylinder a von weichem Eisen, von 5-6 Millim Durchmesser und 96 Millim. Lange, eisehe Tafel 4), welcher der Länge nach gespalten ist, damit er den Magnetismus im Vorübergehen vor den Magneten B leichter annehmen kann. Anf diese Röhre sind acht Knpferdrähle von 1 Millim. Durchmesser und 15 Meter Länge aufgewickelt, so dass die Gesammtlänge des Drahtes auf jeder Spirale 128 Meter beträgt, welche 1/K Klogr. wiegen Die Drähte sind mit Bamwolle unwickelt und mittelst einer Lösung von Asphalt in Terpentinölisolitt. Die Gesammulänge aller Drähte, welche die Indanctionselectricklet durchlänft, ist 2638 Meter. Die Drähte haben auf allen Spiralen gleiche Richtung.

Die Maschine macht durchschnittlich 300 Umdrehungen in der Minute; diese Geschwindigkeit gibt das Maximum der electrischen Intensität; jede Spirale erhält bei ihrem Vorübergang vor einem Magnetpole einen doppelten Strom, nämlich einen directen, wenn sie sich ihm nähert, und einen umgekehrten, wenn sie sich davon entfernt; es circuliren also in jeder Spirale per Minnto 9600 ahwechselnde Ströme.

In der That kann man jede Inductionsspirale hei einer Geschwindigkeit von 260-300 Umdrebungen als ein Element von mindestena der gleichen: Stärke wie diejenige eines Bunsen'schon Elemontes betrachten, so dass eine magneto-electrische Maschiue mit vier Scheiben dieselbe Kraft entwickelt, wie eine Bunsen'sche Batterie von 64 Elementen mitterer Gröses.

Der Nutzeffect der Maschine bängt von der Gruppirung und Combination der Spiralen ehnens ab, wie bei einer galvanischen Batterie von der Verbindung der einzelnen Elemente. Wenn man die Drähte aller Spiralen mit ihren gleichnamigen Enden vereinigt, so muss jeder Strom die betrichtliche Gesammtlänge der Drähte durchlaufen und so eine ausserordeutliche Spannung erzeugt werden. Wenn man dagegen direct die Ströme aller Spiralen in einem geneinschaftlichen Leiter sammelt, soerhält man eine um so grössere Quantität von Electricität, je dieker der Draht der Spiralen ist.

Handelt es sich darum, einen hestimmten Licht. Wärme- oder chemischen Effect zu erzielen, so ermittelt man durch Verauche die beste Annordnung der Inductionspiralen. Man verbindet dann alle positiven Draht-Enden mit der Centraliachse der Maschine; alle negativen Enden mit einer metallenen, auf der Achse befestigten, aber davon isolirten Hillse; anserdem verhindet man diese Itülse nnd die Achse durch zwei dicke Drähte mit swei kurzen dicken Stähen, deren "Polenden" (borne»), welche auf dem its wei kurzen dicken Stähen, deren "Polenden" (borne»), welche auf dem Gestelle angebracht sind und fortwährend die beiden Electricitäten, wie sie die Maschine liefert, empfangen. Diese Stähe hilden in der That die beiden Pole der magueto-electrischen Batterie. Einige Löcher mit Klemmschrauben dienen zum Befestigen der Leitungsdrähte nach den Kohlenspitsen der electrischen Lampe oder nach dem galvanischen Zerestungshad.

Um für die Praxis eine Beleuchtung mit dieser Maschine zu erhalten, nuss man mindestens der Scheiben (Rollen) anwenden; die Lichtintensität wächst stets mit deren Anzahl, so dass man ein Licht von 4-500 Carcel-Lampen erzielen kann. Den Hauptkostenpunkt hildet der Gestehnngspreis der Magnete.

Eine genaue photometrische Messung ergalı für das darch eine Maschine mit vier Scheiben erzeugte Licht im Maximum einen Worth von 125 Carcellampen (die Lampe zu 40 Grm. Oelcousumtion in der Stunde), da nun das Licht einer solchen Lampe S Kerzen entspricht, so ist das von der Maschine erzeugte gleich 900 Kerzen.

Die zu diesem Effect nothwendige Betriebskraft heträgt höchstens 1½, Pferdestärken, deren Gestehungspreis man, oinschliesslich der Spesen ültr die Anschaffung der Dampfmaschine, Unterhaltungs- und Arbeitskosten, auf 30 Continnes per Stunde veranschlagen kann. Rechnet man noch ebensoviel hinzu für die Capitalninen und Unterhaltung der magneto-electrischen Maschine, die sich nicht ahnützt, weil wenig oder keine Reihung statfindet und die Magnete während ihrer Function eher stärker als schwächer werden, so stellt sich das Licht von 125 Carcellampen auf höchstens 60 Centimes (5 Sgr.) per Stunde.

Ein gleiches Licht kostet mit Leuchtgas, je nach dessen Preis für die Stadt oder für Private, 3 oder 6 Franken, und mit Oel 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Franken (2 Thaler), mit einer Bunsen'schen Batterie 10 Franken.

#### Beschreibung der Maschine.

Fig. 1 und 2 stellen zwei Aufrisse der Maschine in aufeinander verticaleu Ebenen dar; Fig. 3 nnd 4 gehen in vergrössertem Maassatab den Aufriss und Grundriss eines Theiles einer Scheibe mit ihren Spiralen.

Fig. 5-8 stellen verschiedene Details der Maschine dar; in Fig. 9 ist ein Schleifer oder Reiber für die unterbrochenen Ringe zum Gleichrichten der Ströme dargestellt.

Nach dem oben Mitgestheitten sind die Figuren 1 und 2 leicht verstadlich: jede auf der Achse F sitzende Scheibe C hat an ihrem Umfange 55 Inductionsspiralen A und jede Batterie permanenter Magnete B zwischen jedem Spiralenkreis 8 Magnete, so dass auf jeden Pol eine Spirale kommt.

Da die entwickelten Ströme je nach der beaksichtigten Anwendung von verschiedener Kraft und Art sein müssen, so kann man sie durch ihre Drähte in verschiedener Weise mit einander vereinigen. Fig. 3 stellt eins dieser Methoden dar. Die Drahtspiralen A stehen in ununterbrochener Verbindung mit einander für jede Scheibe und für alle Scheiben, ohne Rücksicht auf deren Zahl.

Man sieht, dass man anch Groppen von 4 nnd 4 (oder auch von 2 und 2) Spiralen bilden kann, deren Pole sich mit den gemeinschaftlichen Leitern e (Fig. 3 ond 4) vereinigen, die mit den Sammelringen D in Verbindung atehen, von welchen die Electroden E (Fig. 1) ausgehen. Die Ringe befinden sich dann an demselben Ende der Achse F und ihre Anzahl ist gleich deipeinigen der Scheiben C.

Nach dem ersten Systeme bilden sämmtliche Spiralen ac zu asgen nur eine einzige, welche nnter der Einwirkung sämmtlicher Magnete steht; die beiden Euden des ac gebildeten einen langen Drahtes treffen also auf die beiden Ringe, welche man sich in diesem Falle als die heiden entgegengeestaten Enden der Maschine denken kann.

Demnach entspricht das erstere System der Erzeugung eines Stromes von grösster Spannung, das letztere derjenigen eines starken Stromes.

Die an der prsprünglichen Maschine angebrachten Verbesserungen beziehen sich vorzugsweise auf die Construction der unterbrochenen Ringe; sie sind aus der Beobachtung folgender Thatsachen hervorgegangen:

 Die anterbrochenen Ringe mit wirklich leeren Zwischenräumen geben bei jedem Uebergange der Electrodenschleifer E von einer vollen Stelle auf die andere Funken, welche in Folge des starken Stromes die Ringe rasch zerstören.

2) Indesen haben die nnterbrochene Ringe die Eigenschaft, die sich fortwührend umkehrendeu Ströme wieder in gleiche Richtung zu bringen, während dieselben bei vollen Ringen stets wechselnde seyn würden.

3) Es gibt aber Anwendungen der Maschine, für welche die fortwährende Umkehrung der Ströme keineswegs ein Nachtheil, sondern ein grosser Nutzen ist; in anderen Fällen muss dagegen der Strom seine Richtung unveräudert beibehalten.

Hiernach haben die Erfinder die unterbroehenen Ringe für den Fall gewählt, wenn der Strom stets gleich gorichtet seyn soll, aber keine grosse Spannung erhält; sie haben dagegen volle Ringe gewählt, wenn der Strom bei sehr grosser Spannung umgekehrt werden darf.

Fig. 5 und 6 stollen die Construction eines unterbrochenen Ringes im Quer- und Längendurchschnitt dar.

Die Achse F der Maschine ist von einer vollkommen isolironden Hulles G ungeben, auf welche die unterbrochenen Ringe D aufgesetts sind, iu diese Hulse gehen die Leitungsdrähte f, welche jeder Spiralonscheibe, oder wenigstens den metallenen Ringen C entsprechen, auf welchen sich die einzelnen Drähte jeder Spirale A vereinigen. Es mass aber jeder dieser Drähte f mit seinem entsprechenden Ringe D in Verbindung steben (da jede Scheibe auch ihren eigenen hat), wenn man die untorbrochenen Ringe anwendet und der Strom nach einzelnen Gruppen von Spiralen gethellt ist. Diese Ringe sind folgeudernassen construirt.

Jeder Ring D besteht aus zwei khnlichen Theilen: jeder dieser Theile ist eine ringförnige Scheibe, deren eine Hälfte go der g' voll, die andere getheilt ist und eine Zahnung h bildet; diese Zahne haben solche Dimensioneu, dass immer einer der Theile sich in den andern einschiebt, ohne dass sie sich jedoch berühren, so dass beide Theile vollständig von einander isolfri sind; die Zähne h entsprechen genau der Anzahl der auf einer Scheibe befühllichen Inductionsspirslen A.

Es bilden demnach die beiden vereinigten Theile dieser Ringe einen gleichförmigen eylindrischen Umkreis, auf welchem die Schleifer E (Fig. 1) der Electroden während der Drehung der Scheiben beständig drücken. Der eine dieser beiden Ringe entspricht der positiven, der audero der negativen Electrode.

Der Hergang ist nuu folgender: Jeder der besonderen Leiter f. (Fig. 5 und 6) wird mit einem Ringtleile mittelst der in die aneinander stossenden Ränder g eingeschilteuen Sehrauben i in Coutset gebracht. Jeder Ringtheil ist demnach beständig in Verbindung mit seiner Scheibe und wird abwechselnd positiv und negativ electrisch – je nach dem Vorübergang vor dem einen oder anderen Magnetpol.

Andererseits ist die Richtung der zwei aneinander stossenden Theilen desselben Ringes entsprechenden Drähte so gewählt, dass die zwei Theile stets gleichzeitig ungekehrt electrisch werden. Berücksichtigt man aher, dass der Schleifer E (Fig. 5) ebenfalls nach ein einander von einem Zahn h zu einem folgenden h' übergeht, so leuchtet ein, dass er diess gernde in dem Moment thut, wo die Umkehrung des Stromes in heiden Theilen stattfindet. Es wird also, wenn der Schleifer sich z. B. auf dem negativen Zahn h befindet, und dann auf den positiven h' übergeht, dieser Zahn in dem Moment negativ, wo der Schleifer darüber geht, nad zwar in Folge des Vorübergehens der Spiralen von einem Magnetpol zum andern, daber der Schleifer immer negativ bleith, obwohl sich der Strom in den Spiralen umkehrt Hieraus ergibt sieh als Endresultat die pernanente Gleichrichtung des Stromes in den Elektroden mittelst der unterbrochenen Ringe

Wendet man dagegen die Ringe ohne Unterhrechung an, so muss der Strom in den Leitungsenden fortwährende Umkehrungen erleiden.

Beide Wirkungen hahen ihren Nutzen. Die Maschine ist nämlich hestimmt, entweder Lichtwirkungen hervorzubringen oder galvanoplastische Fällungen zu bewirken.

Zur Lichterzeugung gehört ein Strom von sehr grosser Spannung; die Steitigkeit des Richtung desselben ist dagegen nicht nothwendig, sondern cher schädlich, da hekanntlich die Kohlenmolsculle vom positiven Pole zum negativen übergeiene, und man daher hei Anwendung der gewöhnlichen Batterie die beiden Kohlenspitzen von Zeit zu Zeit umwecheln muss, wenn das Licht seine Stätke und seinen Standpunkt unverändert behalten soll. Bei der vorliegenden Maschien wählt man also zur Lichterzengung die Combination der Spiralen ohne Unterbrechung und belässt dem Strom seine fortwährenden Umkehrungen. Dadurch wird hei der grösstnöglichen Spannung des Stromes der Stand der Kohlenspitzen nuverändert erhalten.

Soll dagegen ein gulvanoplastischer Effect erzielt werden, so muss hierzu ein stetiger, immer gleich gerichteter Strom erzeugt werden, welcher nur eine geringe Spannung hat, aber hinsichtlich der Quantität der erzeugten Electrieität für die oft sehr grossen zu überziehenden Oberflächen ausreicht.

Bei der Anwendung der Maschine hat es sich herausgestellt, dass an derselhen noch andere Verbeserungen anzubringen waren, nämlich hinsichtlich der Leichtigkeit des Sammelus nicht gerichteter Ströme, sowie eine besondere Construction des Schleifers für die unterhrochenen Ringe bei gerichteten Strömen.

Diese Verhesserungen sind in Fig. 2 und in vergrössertem Maassstabe in Fig. 7 und 8 dargestellt.

Ursprünglich worde die Vereinigung der in den Inductionsspiralen entwickelten Ströme dadurch bewirkt, dass man ihre respectiven Drähte mit zwei metallenen, auf der Treihwelle angehrachten isolitren Ringen (Fig. 5 und 6) in Verhindung setzte, auf welche man zwei mit den äusseren Drähten verbundene Schleiter andrücken liess. Für die gerichteten Ströme sind diese Ringe unterbrochen, für die nicht gerichteten voll. In Folge der in der Wirkung der gerichteten Ströme angebrachten Modificationen können nun diese Ringe weggelassen und die Ströme hloss durch die Welle selbst und das eiserne Gestell der Maschine vereinigt werden. Das eine Eude der Welle für anknich durchbohrt und in dieses Loch die durch Elfenbeininge b gut isolirte Ache a gesteckt, welche über die Welle F hinausericht und gegen die Stellschraube of stösst, die ihrerseits von dem Maschineugestell durch das Elfenbeinfutter d isolirt ist und ibre Wirkung nur mit Hillfe der auf Elfeubeinseheibehen angebrachten Mutter und Gegenmutter eun der austüt. Die Berührung zwischen der Aches au und der Schraube wird durch einen kupfernen Knopf / vermittell, in welchen sie bis zu einem gewissen Punkt versenkt ist, und worin sie gegen eine Stahlspitze stösst. Da dieser Knopf fest mit der Schraube verhunden ist, so sind die Aches a und die Schraube in vollkommener elestrischer Verbindung untereinander, aber von-der Treibwelle und dem Gestelle der Maschine sicher isolirt.

Hierasch wird das Drahtende z (Fig. 8) der Inductionsspiralen mit der Schraube g. verbunden, welche in einer solierenden Scheide durch die Welle hindurchgeht (Fig. 7) und mit der Achse a verbunden ist; anderessits verbindet tunn den Draht zim it der Schraube c' und verlängert diesen Draht bis zu dem Punkte, we die Electricität ihre Wirkung ausüben soll. Hieraus folgt, dass dieser Pol des Stromes von der Machine obne die Bei-bilfe der Reibungsringe erhalten wird, durch die blosse Verbindung der innern Achse e und der Stellschraube c', welche Verbindung durch die Drehung der Maschine nicht unterhrochen werden kann, weil dieselbe zwischen der Achse a und dem Knopf fr hewerkstelligt wird, welcher die stete Verbindung swiechen der Achse und der Schaub und der Schraube c' herstlab

Der entgegengesetzte Pol ist mittelst des Drahtes y (Fig. 2) noch leichter von der Maschine zu crhalten; man braucht diesen Draht nur mit einer Schraube und einer Klemme i an die Drehnngswelle f' zu befestigen, welche alsdann die electrische Verbindung mit ihren Lagern und folglich mit dem ganzen Gestelle herstellt; der zweite Leiter kann daher von irgend einem Punkte des Gestelles ausgeben.

Man sieht also, dass bei dieser Methode die Stellschraube und das Maschinengestell die heiden Polenden des Apparates liefern.

Die Erfinder baben anch ein Verfahren erdacht, nm einen Strom an den unterbrochenen Ringen aufzufangen, nnd dabei die nachtheiligen Fnuken zu vermeiden.

Es ist oben augegeben worden, dass ein unterhrochener Ring aus zwei nebeueinanderliegenden Scheiben besteht, deren Segmente so ineinander greifen, dass der Umfang Theile darbietet, die alwechsehnd den beiden Scheiben augebören, welche verschiedenen Polen entspreehen und von einander isolirt sind.

Anstatt nun die einzelnen Segmente durch einen wirklich hohlen Raum zu unterbrechen, hat man sie nur durch Kupferstreifen j getrennt (Fig. 9), in deren Fugen Pergamentblätter eingesetzt sind. Hiednrch wird einerseits die Reibung ganz continuirlich gemacht und andererseits die unregelmässige Abnutzung vermieden, da nnn die Zwischenfänme durch Stücke aus dem gleichen Metall wie die Scheiben ausgefüllt sind.

Der Schleifer bestätt hierbei aus einem metallenen Röllchen &, welches ans einer isoliten Achse in einer an die Maschine angeschranbten Stittze läuft. Die Feder n drückt dieses Röllchen naunterbrochen an und veranlasst so den directen Contact mit den Scheiben, auf denen das Röllchen vermöge deren Drehung läuft; es findet also hier nicht die Abnutsung wie bei einer schleifenden Feder statt Der Schleifer kann daher ohne Nachteil auf dem Röllchen selbst angebracht verden, welches zu diesem Zweck eine Hohlkehle bat, und für diese kann man nun auch ein Schmiermittel anwenden, was auf des Scheiben selbst unthunlich wäre.

Nach den Erfindern ist diese Maschine, wie sie in Folge zahlreicher Verenche nnumeht wesentlich vervollkommet volleigt, zu allen grösseren Electricitätswirkungen auwendbar. Hierher gehören nameatlich: die Erzeugung des electrischen Lichtes für alle Anwendungen desselben (zur gewähnlichen Beleuchtung, wie derjenigen der Bergwerke, Leuchthürme, für unterseeische Arbeiten, Eisenbahnen, Signale &c.), ferner die Galvanoplastik &c.

## Technisches Gutachten über das Gaswerk Tübingen,

verhandelt den 16. Nov. 1862.

Im Paragraph 16 des zwischen den bürgerlichen Collegien in Thbingen und Herrn Emil Spreag über Erbauung und Einrichtung der Gasfabrik zu Tübingen abgeschlossenen Vertrages vom 28. Mai 1802 soll das Werk, nachdem es 14 Tage in Betrieb gewesen, einer Prüfung durch Sachverständige unterworfen werden.

Demgemäss laben sich die Herren W. Bilm, Ingenieur aus Stuttgart, als Experte von Seite der Stadt, N. H. Schülfung, Direktor aus München, als Experte von Seite des Herrn Spreng und Herr Professor F. Hopps aus Tubingen, als der von beiden Vorstelneden ernante Obmann mit dem von der Hegierung und Stadt committirien Herre Bauerth Schlierhols im Lokale der Gasfabrik eingefunden und geben nach vorausgegangener genauer Besiehtigung des Werkes folgendes Gutachten ab:

Die Hochbauten näher bezeichnet in den §§. 1—3 und den hiezu gehörigen Beilagen wurden von Herrn Bauratb J. Seklierholz einer genanen Prüfung unterworfen und liegt ein besonderes Gutachten hierüber diesem bei.

Im Retortenhaus finden sich die im §. 4 bezeichneten 3 Oefen, einer mit 5, einer mit 3, einer mit 2 Retorten aus Chamotte von der vorgeschriebenen Dicke und Lasfähigkeit vollständig eingemauert und montirt vor. An dem gegenwärtig im Betrieb stehenden Fünfer-Ofen haben wir uns überzeugt, dass

sieh die Retorten heim Anfenern gut gehalten hahen, sowie dass der Zug des Feuers und die Temperatur im Ofen normal ist; woraus hervorgeht, dass der Ofen eine zweckmässige Construktion hat.

Der Ofen, gegenwärtig mit 2 Retorten belegt, ist so eingerichtet, dass eine dritte Retorte hei späterem Bedarf hinzngestügt werden kann.

Die Hydraulik, für jeden Ofen hesonders, und die Anfsteigröhren sind hinreichend weit.

Für den Abhauf der Condensations-Produkte ist entsprechend gesorgt. Einige Risse, die sich im Gemäuer des im Betrich stehenden Fünfer-Ofen zeigen, erregen kein Bedenken, und treten meist beim Anheisen eines neuen Ofens durch die Ausdehnung des Mauerwerks ein. Die Verankerung der Ofen ist eine vollständig- entsprechende.

Die Condensation besteht vorschriftsmässig aus 6zöll. Röhren mit abzunehmenden Deckeln nnd ist 148 Fnss lang, also 28 Fuss länger, als vertragsmässig vorgeschrieben.

Der Scrnhber ist an dem im Plane hezeichneten Platze im Retortenhaus aufgestellt, hat die vorschriftsmässige Grösse und ist üherdiess die Anordnung getroffen, dass derselhe je nach Bedürfniss ein- und ausgeschaltet werden kann.

Ein Wascher und zwei Kalkreiniger von Gnsseisen mit schmiedeisernen Deckeln haben reichlich die vorgeschriebenen Dimensionen und Metallstärke und sind an den bezeichneten Plätzen zweckmässig aufgestellt.

Die Stationsgasuhr und der Regulator entsprechen vollkommen dem Vertrage und hat der Regulator üherdiess eine 8 Zoll weite Ausgangsröhre, während vertragsmässig nur 6 Zoll vorgeschriehen siud

Die zwei Hanpthahnen sind mit Regulirsäulchen versehen und siud statt der 15 Schieber-Ventile, wie sie der Vertrag vorschreiht, im Ganzen deren 18 geliefert.

Ein Manometertisch, Photometer, mit Experimentirgasuhr sind vorhanden nnd geeignet aufgestellt.

Der Gasbehälter hat die vorgeschriehenen 24,000 e' Inhalt. Um die Dichtheit des Bassins zu prüfen, wurde am 15. Abeuds 4½, Uhr der Wasserstand gemessen und derselbe 1,98 Fuss unter dem oheren Rande steden gefunden. Diezweite Messung am 16. Morgens 9 Uhr ergab 2 Fuss, also eine Senkung von nur 2 Linien, wobei zu herücksichtigen ist, dass am Ahend während zwei Stunden ein sehwacher Regen stattgefunden kon-

Eine weitere Messung ist daher heschlossen.

Die Gasbehälterglocke ist gnt gearbeitet, das Gerippe nach Aussprache des Herrn Baurath Schlierholz solide construirt und giht der Gashehälter einen Druck von zwei Zoll, was dem gewöhnlichen Gewichte solcher Glocken entspricht.

Was die Dicke des Bleches hetrifft, wird Herr Baurath Schlierholz constatiren, oh solche dem des Reutlinger Gaswerks entspricht.

Die Leitsäulen sind von Gusseisen mit Traversen von schmiedeisernem Gitterwerk verhunden und hahen bei einem freundlichen Aussehen eine sollide Construktion.

Für sämmtliche Apparate sind die hedungenen Umgangsröhren vorhanden.

Bureaueinrichtung, Betriebs- und Reserve-Utensilien, namentlich auch die Syphonpumpe, sind hereits übernommen und im Gehrauche. Die sämmtlichen Wohn- und Fabrikräume der Anstalt sind mit Gasheleuchtung versehen.

Als Pumphrunnen wird ein eiserner Stock mit Pumpwerk aufgestellt und ist vorläufig ein hölzeruer vorhanden.

Betreffs der Canalisation bestätigt der Herr Stadtbaumeister Leus, dass die Röbren den §§ 5 und 6 des Vertrages gemäss warme gehnert, auf ihre Diehtheit geprüft, in den richtigen Dimensionen und des vorschriftsmässigen Ausschaung und Tiefe mit Blei und Theerstrickverdichtung gelegt worden sind. Ein Urtheil über Dichtheit des ganzen Röbrensystems zu gewinnen, haben wir die Verbindung mit dem Ganemeter, sowie das Umgangrohr geschlossen, und den Verlust an der Regulatorglocke gemessen. Es hat sich ergeben, dass dieser Verlust in der Stunde nahezu 10 er beträgt und nach diesem Resultat ist somit, für den Fall, dass selbst in der Studt keine Flamme gebrannt hat, die Röbrenleitung als vorzüglich dicht zu bezeichnen.

Die Candelaher und Łaternen sind nach Bestätigung des Herrn Stadthanmeister Less in ühereingekommener Zahl von 185 Stück, an den planmässig bezeichneten Stellen solide anfgestellt. An zwei Musterlaternen haben wir mus üherzengt, dass die Construktion in Eisen und solide ist.

Obgleich eine Probe der Leuchtkraft vertragsmässig nicht vorgeschrieben, haben wir doch eine Prüfung vorgenommen und gefunden, dass die Leuchtkraft hei einem Consum von 3,8 e' eugl. pro Stunde einer Lichtstärke von 12 Wachskerzen entsprach nud das Gas rein von Schwefelwasserstoff und Ammoniak war.

Die Measung des Wasserspiegels im Gasbehilter-Bassin wurde Abends 5V, Uhr nochmals wiederholt, und ergaß für den Zwischenraum von 8V, Stunden nicht gans eine Linie Differens, woraus sich ergibt, dass der gestrige Regen keinen wesentlichen Einfluss auf den Wasserstand ausgetht hat. Nach diesen Mesaungen ist das Gasbehälter-Bassin als dicht zu bezeichnen, so gut sich solches von einem nenen Bassin überhanpt erwarten lässt.

In Zusammenfassung des Vorstehenden gehen wir unser Endurtheil dahin ab, dass die ganze Anstalt durchgebends vertragsmissig ausgeführt ist, zo dass nach § 16 des Vertrages die Uebernahme durch den Gemeinderath erfolgen kann

Herr Spreng hat die von ihm ühernommenen Verpflichtungen nicht allein im vollen Umfange erfüllt, sondern in mancher Beziehung sogar

mehr geleistet, namentlich in der Grösse der Apparate und deren Ausstattung. Auch mitssen wir die Leistungen des ausführenden Ingenieurs Herrn Dr. Konsder rühmend erwähnen.

F. Hoppe N. H. Schilling, W. Böhm. Schlierholz.

#### Die Gasanstalt zu Hersfeld.

Der Bau der Gasfabrik in Hersfeld wurde im Mirz 1862 begonnen und bis Ende October desselben Jahres vollendet. — Das Grundkapital ist durch eine Action-Gesellschaft beschafft; '/, desselben ist von der Stadt, der Rest von Privaten gezeichnet worden. Die Verwaltung ist dem entsprechend ansammengesetzt indem 2 Mitglieder der Direction von der Stadt ernant wurden und das dritte Mitglied von den Actionären gewählt wurde Die technische Leitung des Baues, sowie die Lieferung eines Theiles der Apparate wurde dem im Gasfach sehr renommirten Herrn Riedinger in Augsburg übertragen, welcher zu grosser Zufriedenheit die Ansführung und Inbetriebsetzung der Anstalt hat bewirken lassen.

Die Einrichtung der Gasanstalt ist folgende:

Das Wohn- und Fabrikgebäude besteht aus einem Mittelbau, 341/2 lang und 411/2' tief mit 25' hohen Umfassungsmanern, woran zwei einstöckige Flügelgebäude, jedes 431/4' lang, 381/4' tief mit 13' hohen Umfassnngsmanern in gleicher Richtung stossen. Der Mittelbau ist zur grössern Feuersicherheit mit einem eisernen Dache bedeckt, über dessen offenen First sich zum Zweck der besseren Ventilation ein Ueberdach erhebt. In diesem Retortenhause befinden sich drei Oefen mit je drei, zwei und einer Retorte, wobei noch auf den Raum für den vierten Ofen zu 5 Retorten Bedacht genommen worden ist. - Die Ocfen bestehen aus Gewölben von feuerfesten Steinen. welche die Retorten in einer Entfernung von circa 5 Zoll umschliessen. Die feuerfesten Steine sind von der Steinberger Gewerkschaft in Cassel, die Retorten aber von Vygen in Dnisburg bezogen. Beide haben sich bis jetzt gut bewährt. Für jeden Ofen ist eine besondere Hydraulik von Gusseisen und kreisrundem Querschnitt angeordnet, welche auf kleinen auf die Oefen gemauerten Pfeilern ruhen. Das Ammoniakwasser fliesst beständig aus einem am Deckel der Hydraulik angebrachten Syphon ab, während der Theer durch einen Hahn abgelassen wird. Nachdem das aus den Retorten kommende Gas die Sperrflüssigkeit der Hydraulik überwunden hat, bewegt sich dasselbe nach der aussen am Gebäude liegenden Condensation. Diese besteht in e nem Wasserbassin von 10' Länge und 5' Breite, durch welche sich das Gas in özölligen Röhren viermal hin und her bewegt, nm durch die Berührung mit den kalten Rohrwänden die condensirbaren Stoffe niederzuschlagen, welche durch Syphons in einen Theerbehälter abfliessen, aus

welchen die oben auf sehwimmende wässerige Flüssigkeit continuirlich ahfliesst.

Die städtische Wasserleitung, von welcher man eine Ahzweigung in die Gafabrik geführt hat, bietet nicht allein den Vortheil, dass im Retortenhaus ein Hahn stets grosse Quantitäten Wassers liefert, sondern dass auchsowohl Condensor als Seruhber stets mit einom beliebig zu regulirenden Wasserstrahl versehen werden können. — Es ist hauptsächlich aus diesem Grunde ein liegender Condensor gewählt worden.

Die Apparate, welche das Gas weiter in seinem ferneren Gange zu passiren hat, befinden sieh in dem rechts au das Retortenhaus stossenden Flügel. Es ist dies zuerst der Waschapparat, Scrubher, welcher seinen Stand in einer Nische am Eingange nach dem Rotortenhause hat. Derselhe ist ein gusseiserner Cylinder von eirea 15' Höhe und 31/4' Durchmesser und besteht aus drei Stücken, die muffenartig ineinander gestellt und verkittet sind. Der Wascher ist mit Coaks gefüllt, welche durch beständig eintropfendes Wasser feneht erhalten werden. Das Gas tritt von unten in den Waseher ein and bewegt sich laugsam durch die porösen Coaks hindurch, wo es fein vertheilt in eine innige Berührung mit dem Wasser tritt, welches ihm die löslichen Stoffe entzieht. Am oberen Ende des Waschers wird das Gas nach den beiden Reinigungsapparaten abgeführt, welche sich in einem grossen luftigen Raume, dem sogenannten Reinigungshause befinden. Diese Reinigungsapparate sind gusseiserne Kästen von quadratischer Grundform, in welchen sich fünf hölzerne Horden befinden, auf denon die Reinigungsmasse gleichmässig ausgebreitet wird. In der Mitte des Deckels ist ein Lufthalin angebracht. Die Reinigungskasten können ahwechselnd, auch beide zugleich, in Thätigkeit gesetzt werden.

Das Ein- und Ausschalten derselben, sowie aller uhrigen Apparate geschieht durch Schieberventile. Um mit leichter Mühe die Deckel der Reinigungsapparate abzunehmen und die mit der Reinigungsanasse gefüllten Horden heranszuheben, dient ein drebbarer Krahn. Die Reinigungsmasse ist die sogenannte Laming/sche und wird dieselhe auf dem geplatteten Fussboden des Reinigungshauses zum Zwecke der Regoneration ausgebreitet.

Von den Reinigungsapparaten bewegt sich das Gas nach dem Stationsgasmesser. Derselbe befindet sich in dem sogenanuten Hahnenhause. Alsdann wird das Gas in den Gasbehälter geleitet, welcher 15000 Kubikfuss fasst. Die Construction des Bassins ist folgeude:

Zuerst wurde durch eine Rohrleitung das Wasser von der Sohle des Bassins nach einem nahe gelegenen Bache geleitet. Hiordurch wurden alle Kosten für Auspumpen während des ganzen Baues erspart, und konnten sämmtliehe Arbeiten im Trocknon ausgeführt werden.

Als Fundament wurden zwei Lagen grosse Szöllige Saudsteinplatten auf den Doden fest aufgestampft und mit Cement vergossen. Hierauf wurde die Riugmauer des Bassins von 38° Durchmesser und 17 / 'Höhe von Saudsteinen unten 9/',' und unten 3/',' stark ausgeführt. Alsdann wurde die innere Seitenwand des Bassins mit einer 10" starken Backsteinmauer in Cement incrustirt und darauf, sowie auf die Sohle des Bassins, ein Cementputz getragen.

Zum Cementmauerwerk hat man den sich als vortrefflich bewährenden Bonner Portland-Cement in einer Mischung von 2 Th Sand und 1 Th. Cement angewandt. Zum Verputs, welcher ehensowohl vortrefflich gelungen war, hat man gleiche Theile Sand und ächten Portland-Cement angewandt.

Nach der Füllung mit Wasser hat sich das Bassin bis jetzt absolut wasserdicht bewährt. In einem Zeitraume von 4 Wechen ist der Wasserstand im Bassin nicht nur nicht gefallen, sondern hat sogar (in Folge des Regenwassers) um einige Linien zugenommen. Die Gasbehälterglocke läuft mittelst 10 Leitrollen, von denen die eine Hällte am oberen, die andere am unteren Rand der Glocke hefestigt ist, in Schienen, welche am Mantel des Bassius und ther diesem an hölzerene Leitstelne hefestigt sind.

Aus dem Gasbelüller tritt das Gas wieder in das Habnenhaus zurück, um durch den Druckreğulator hindurch nach der Stadt geleitet zu werden. In dem Halnenhause befindet sich weiter noch der Manometernchrank, an welchem für jeden Apparat ein Manometer, im Ganzen sind es deren sechs, angebracht ist, vermittelst welcher stets der Gaug der Fabrik ühersehen und etwa vorkommende Unregelmässigkeiten leicht entdeckt werden können.

Die Gasometerglocke ohne Gegengewicht gibt für die Fahrik einen Druck von 2½ Zoll; im Röhrensystem der Stadt wird ein Druck von 8-9 Liuien gegeben, welcher für sämmtliche Ahzweigungen des Röhrennetzes vollständig genütgeud ist.

Dem Habnenhaus gegenüber. durch einen Gang geschieden, liegt das Photometerzimmer, in welchem sieb ein Bausensaches Photometer, sowie ein Apparat für die Ermittlung des spee. Gewichts hefindet. — Noben diesem Zimmer liegt noch eine kleine Piece, mit dem Eingang aus dem Retortenhause zum Aufenthalt der Arbeiter.

In dem links an das Retortenhaus anstossenden Flügelgebäude ist das Comptoir, die Werkstätte und die Wohnung des Beamten der Gasfabrik einzerichtet.

Vor dem Retortenhause in gleicher Breite mit demselhen steht der Kohleuschuppen auf einzelnen freistehenden blötzenen Süulem mit steinernen Postamenten, 40° lang und 38° breit. Das Dach desselben reicht über die zwischen beiden Gebänden bestehende Durchfahrt, so dass die Kohlen jederzeit trocken in das Retortenhaus geschafft werden können.

Das Rohrsystem in den Strassen der Stadt, welches eine Länge von ungefähr 14000 besitzt, beginnt von der Fahrik aus mit 5zölligen Röhren, welche sich nach den örtlichen Verhältnissen bis auf 1½" werengen. Das Legen der Röhren geschah mit einer so grossen Sorgfalt Seitens des sebr fachkundigen Personals des Herrn Riedlinger, dass der Gasverlust hei einem Drucke von 14 Linien erst 5 Kuhlifuss in der Stunde beträgt, ein Resultat, wie es günstiger nieht wohl vorkommen möchte. Als Beweis der Dichtigkeit des Robraystems ist ferner der Umstand zu erwähnen, dass man beim Auspumpen der mit Wasser gefüllten Syphons in den Strassen der Stadt, an den Manometern genau jeden Pumpenbeb unterscheiden kann.

Die Leitungen in den Häusern sind sämmtlich von schmiedeisernen Röbren durch das Personal des Herrn Riedinger zur grössten Zufriedenheit der Besitzer hergestellt. Bis jetzt sind über 700 Privat- und 90 Strassenflammen eingerichtet.

Consumirt wurden im Monat December durchschnittlich 8000 Kubik-Fnss täglich.

Zur Production derselben diente ein Zweier-Ofen. Vergast wurden Rubrkohlen und besteht eine Ladung aus 150 Pfd. Ans dem Centner Kohlen wurden 450—500 Knbikfuss Gas von 12 Liebtstärken bei 4,2 Kubikfuss stündlichem Consum gewonnen.

Da der biesige Gaspreis von 3 Thaler pro 1000 Kubliffass ein für den Anfang geringer ist und ferner bei einer Vergrösserung des Consums noch eine Ermässigung dieses Preises in Aussicht gestellt ist, so steht auch eine grössere Ausdehung der Gasbelenchung zu erwarten, sobald erst das Material droch die zu erwartende Eisenbab hüliger zu beschaffen ist.

## Statistische und finanzielle Mittheilungen.

Barnstadt. Aus den Verbandlungen der am 30. December 1802 stattgebabten Generalvorsammlung der Actionäre und der Rechnungslage über
die Betriebsresultate des 7. Rechnungsjahres vom 1. October 1861 bis
30. September 1802 warden uns folgende Notiren mitgetbeilt:
E. barnsten 518 statische Stateste Filmman.

| 4 kriegsärarische "                             | 522  | Flammen. |
|-------------------------------------------------|------|----------|
| Die Beleuchtung des Hoftheaters ist abgeschätzt | 1200 | 22       |
| Bei den Privaten, in den Babnhöfen, städtischen |      |          |
| und Militär-Anstalten brannten                  | 6842 | 37       |
| Summe                                           | 8584 | Flammen  |

mit 708 Gasmessern, gegen 8172 Flammen und 658 Gasmesser im Vorjahre.

Die Gaserzeugung betrug 18,988,400 engl. e' mit 2,428,150 e' oder 12<sup>3</sup>/, pCt. Verlust und 16,560,250 e' Verbrauch, circa 400,000 o' mehr als im Vorjabre.

Zur Bereitung des Gases wurden 3644 Stocken (à 100 bess. Kubikfuss = 1,5625 Kubikmeter) Kiefernbolz verwendet, wofür durchsebnittlich incl. Spalterlohn und Octroi 5 ft. 56 kr. bezahlt wurden.

Zur Reinigung des Gases wurden 4940 Bütten (à 10 hess Knbikfuss) Kalk verwendet, welcher mit 1 fl 18 kr. die Bütte bezahlt wurde. Zur Heizung wurden 8900 Ctr. Ruhrer Steinkohlen ausser den unverkäuflichen Holzkohlen-Abfällen verbraucht.

An Nebenproducten wurden erzeugt

17,177 Bütten Holzkohlen 841 Centner Theer

591 Centner holzsaurer Kalk.

Der zur Reinigung verbrauchte sogenannte Düngkalk wurde sämmtlich von den Landwirthen des Odenwaldes abgeholt und für den Wagen 12 bis 18 kr., im Ganzen 320 ft. 30 kr. daraus erlöst.

Die Einnahme betrng überhaupt

fl. 72,346 54 kr. für Gas

, 2,741 49 ,, ,, Gasmessermiethe

" 12,026 57 " " Nebenerzengnisse. Von dem Gasmessercapitale à fl. 12,230. 59 kr. wurden 10°, für Ab-

von dem Gasmessereapitate a n. 12,300. 50 kr. whreen 10°s tur Asnutzung mit fi. 1223. 6 kr. abgeschrieben und blieben noch fi. 11,007. 63 kr. auf diesem Conto, während dem Betrieb fi. 1518. 43 kr. von dem Ertrag der Gasmessermiethe zuflossen.

Der Reingewinn betrng einschliesslich des diesmal sehr geringen Verdienstes an Installationen fl. 23,374. 11 kr. gegen fl. 26,380. 9 kr. im Vorjahre.

Ausser dem Ansfall grösserer Installationsarbeiten wirkten nachtheilig auf dieses verhältnissmässig ungünstige Jahrearseultat ein: die bedeutend höhere Ausgabe für Steuern und Brandasseuranz, theilweise Steigerung der Arbeitslöhne, höherer Preis des Kalks &c.

Nach Abrug der statutenmässigen Tilgungs- und Betriebsreserven nnd der Tantiemen für den Verwaltungsrath und das Beamten- und Arbeiterpersonal betrug die Dividende der Actionire incl. 4 pCt. Zinsen, 12 pCt., zu deren Completirung fl. 312. 54 /k.r. ans der Dividendenreserve entnommen wurden.

Da die Dividende die gleiche wie im vorigen Jahre war, so hlieben die Gaspreise unverändert für das Kalenderjah 1883, fl. 5. 25 kr. für die Privaten, mit Rabatt bis zu fl. 4. 40 kr. für die grösseren Abnehmer, der dem Hoftheater eingeräumte Rabatt von 25 % wurde auf die Militärantslaten ausgedehn (jetzt fl. 4. 4 kr.) Die Stadt zahlt wie im Vorjahre fl. 3. 34 kr. pr. 1000 engl. e' und 0,808 kr. für die Breunstunde einer Strassenlaterne.

Riga. Die hiesige Gasanstalt ist auf städtische Kosten von dem Herrn Baumeister Kühnell, Director der städt Gasanstaltan in Berlin, erbaut und zu Anfang August v. J. eröffnet worden. Sie liegt auf dem ehemaligen Glacis zwischen der Nicolai- und Alexandentrasse neben dem Hospital für Angenkranke, auf der Insel inmitten des ehemaligen Festungsgrabens, welche durch eine elegante Brücke mit dem Festlande verbunden ist, und bildet einen geschmackvollen Castellbau mit zwei imposanten Beküttrmen. Das Betortenhaus enthält 2 Oefen mit je 3, 2 mit je 5 und 4 mit je 7 Retorten, also im Gasnes 44 Thorsterton von elliptischem Qearschalt und 97 Länge.

Der Condensator hat 21/1 äusseren Durchmesser und 10 Höhe und hesteht aus 6 Cylindarn, weiter hat die Anstalt 2 Bealesche Exhanstoren, Wasch-Apparat, 4 trockene Reiniger und 1 Austrocknungsapparat nnd 2 Gasbehälter nater Dach.

Brassel. Es hat sich hier eine "Gesellschaft für Belenchtung und Heisung durch Gas" gehildet, deren Actiencapital sich auf 20 Mill. Franken in 40,000 Actien, von 500 Fr. jede, beläuft. Die Gesellschaft fordert anch das deutsche Capital zu Zeichnungen auf. Ihr Zweck ist Beleuchtung and Heizung durch Gas oder andere Mittel, von Städten, Gemeinden, öffentlichen und Privatgehäuden, sowohl in Belgien, als in anderen Ländern, und Verkauf der durch die Gasfabrikation erzeugten Nehenproducte. Sie hat das Recht, sowohl für ihren Gehrauch, als auch zum Verkaufe, Leitungsröhren, sowie alle anderen, zur Heizung oder Beleuchtung durch das Gas nöthigen Gegenstände herzustellen. Sie ist berechtigt, Steinkohlenbergwerke für ihre Werkstätten anzukanfen und auszuheuten. Sie kann sich mit anderen gleichartigen Gesellschaften oder Unternehmungen in Belgien oder im Auslande vereinigen, oder sich bei denselben betheiligen, und ist ihre Dauer anf 90 Jahre bestimmt. Von irgend einem wirklichen Geschäfte, was die Gesellschaft his jetzt erworben hätte, verlautet zur Zeit Nichts. Sofern die Speculation auf Dentschland gerichtet ist, dürfte ihr auch der eigentliche Boden fehlen. Deutschland hraucht das Ausland nicht. eben so wenig, nm die Capitalien für seine Gasunternehmungen aufzubringen, noch der technischen Beihülfe, um seine Anstalten zu banen und zu betreihen. Was eine ansländische Gesellschaft bieten kann, das kann die dentsche Industrie recht leicht leisten. Die Gemeindeverwaltungen scheinen die Vorliehe für das Ausland nach den Erfahrungen früherer Jahre auch längst verloren zu haben, man lässt sich das thenre Lehrgeld, was früher bezahlt worden ist, zur Warnung dienen, und die Gesellschaft wird gut thun, sich anders wohin zu wenden, wenn sie für ihr vorläufig imaginäres Geschäft eine reale Grundlage finden will.

### Betrieburesultate der Gasanutalt in Kaiserslautern im Jahre 1862.

13.250 Centner verwendeter Kohlen ergaben:

| a) Gas        |                | 5,967,700 | c' engl. |
|---------------|----------------|-----------|----------|
| 1) an Private |                | 5,377,711 | ,, ,,    |
|               | Ahgang         | 589,989   |          |
| 8             | Selhstgehranch | 68,258    | ,, ,,    |
| ,             | Verlust        | 521,731   | c' engl  |

140

| Dettienslesmung not Gestriaut, if Kursensungen                     |
|--------------------------------------------------------------------|
| b) Coaks 8,150 Centner = 61,50 Procent, hievon                     |
| 5,085 ,, = 38,00 ,, verfeuert und                                  |
| 3,115 ,, = 23,50 ,, erübrigt.                                      |
| c) Theer 992 Centner = 7,48 Procent.                               |
| Die Ausgaben betrugen:                                             |
| <ol> <li>für verwendete Kohlen fl. 5,962. 30; fl. 1 kr.</li> </ol> |
| 2) " Reinigungsmaterial " 132. 40; " 01 "                          |
| 3) " Gehalte, Löhne und Remisen " 3,680. 18; " 37 "                |
| 4) " Allgemeine Kosten " 405. 30; " 04 "                           |
| 5) " Unterhaltungskosten ,, 832. 15; " —. 08 "                     |
| 6) " Wiederverkaufsgegenstände . " 1,463 46; " "                   |
| 7) " Neuanschaffungen " 2,286. 20; " "                             |
| Summa fl. 14,763. 19; fl. 1. 50 kr.                                |
| Für Heizung der Gasöfen " 25; /                                    |
| Aus dem Erlös an Nebenproducten " — 22;   " — 03 "                 |
| Selbstkosten von 1000 c' = fl. 1.53 kr.                            |
| Die Einnahmen betrugen:                                            |
| 1) An Gas für Private fl. 18,584, 44 kr.                           |
| 2) " " " öffentliche Beleuchtung " 3,569. 26 "                     |
| 3) " Coaks , 1,446 49 "                                            |
| 4) "Theer                                                          |
| 5) " Kalk                                                          |
| 6) "Amoniakwasservergütung " 20. – "                               |
| 7) "Wiederverkaufsgegenständen " 1,604 40 "                        |
| 8) " Gasmessermiethe " 13. 18 "                                    |
| 9) " diversen Einnahmen " 76. 55 "                                 |
| 10) ,, Zins des Reservefonds , 315 ,                               |
| 11) " Ueberschuss vom Vorjahre " 362. 48 "                         |
| Summa der Einnahmen fl 26.794. 31 kr.                              |
| " " Ausgaben " 14,763. 19 "                                        |
| Ueberschuss , 12,031. 12 kr.                                       |
| 10 Procent Dividende . " 9,000. — "                                |
| Betriebsfond fl. 3,031. 12 kr.                                     |
| 1863 am 1. Januar = 3,074 Flammen                                  |
| 1862 ,, 1. ,, = 2,680 ,,                                           |
| Zuwachs 394 Flammen.                                               |
| Zuwachs 394 Flammen.                                               |

Zuwachs 394 Flammen.

Der Gaspreis war fl. 4. 30 kr. und beträgt vom 1. Jan. d. J. ab fl. 4. 15 kr.

A. Hoffmann.

### Die Gasbeleuchtung in Lübeck

im 7. Betriebsjahre.

Vom 1. Juli 1861 bis zum 30. Juni 1862 verbrauchten:

616 Strassenflammen

1034 Flammen im Theater und in den

den dazu gehörigen Gesellschafts-Räumen à 1081 C

überhanpt 31.686,600

Die Lichtstärke des Gases war 17:, Wachskerzen für 6 (\*\*\*), die Bereitung desselben geschah aus englischen (Newcastle Pelaw) Gaskohlen unter Zusatz von 4'/, Gewichtsprocenten bester schottischer Cannel (Boghead) Kohle. Die englischen Kohlen kosteten per Tonne von 233 Pfd. Gewicht\*\*\* = 25'/, Sch., die Cannel-Kohlen dagegen per Tonne von 200 Pfd. Gewicht = 1 Rth. 19 Sch.

Gewonnen wurden aus einer

Tonne Kohlen . . . . . 1351 C' Gas,

1,112 Tonnen Cokes à 93 Pfd. trocken, 0,112 , Asche à 120 Pfd., 0,2314 , Theer à 300 Pfd.

Die Cokes wurden zum häuslichen Gebrauch zerschlagen, die angegebenen Erträge sind die verkauften. – Der Verkaufspreis war per Tonne Coke = 18', Sch., per Tonne Aache 14 Sch per Tonne Theer 1 Rth. 12 Sch. excl. Geljinde. – Verfeuert wurden 360 Tonnen, verkauft 551 Tonne Theer. – Das Feuer wurde mit Kohlen. Theer and Aache erhalten.

Die Kosten hetrugen:

1. für die Gasbereitung:

<sup>\*) 1,2</sup> C' Lübisch = 1 C' engl. Maass.

<sup>\*\*) 1</sup> Vereinsthaler hat 40 Schillings.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Gas aus Pelaw-Kohlen allein hatte 133/4 Kerzen Lichtstärke

<sup>\*\*\*\*) 1</sup> Pfd. = 1/2 Kilogramm.

für Kohlen, incl. Retorten - und Dampfkesselfeuerung . . 18,799 Rth. 20 Seh. - pf. davon die Einnahme überhanpt p. 1000 C\* für Coke, Asche und Rib. Seb. pf. Rtb. Sch. pf. Theer . . . . 17,010 ,, 27 ,, 6 ,, 1.788 32 6 - 2 3für Reinigungs-Material . . . . . . 184 36 für Instandhaltung der Gehände, Röhren, Oefen, Apparate und Geräthe . . . . 2.855 18 6 für Arheitslohn beim Betrieh und Vertrieb 2,920 16 6 für die Gasbereitung . . 7,749 23 6 Der Selbstverbrauch u. Verlust berechnet sich auf die hezablten 1000 C' . . . Die Letzteren haben also gekostet . . 7.749 23 6 - 10 8°) 2. für die Verwaltung, Gehalte, Bureau . . 3,525 13 6 - 4 10 3. für die Bedienung, Erhaltung und Vermehrung der Laternen . . . . . . . . . 2,206 37 6 - 3 -4. für die Verzinsung des Bau- und Betriehs-Capitals à 4 pCt. und dessen Amortisation mit 1 pCt. nach Abzug der eingenommenen Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . 7.841 27 - - 10 9 5. für Tantièmen und Prämien (1,560 Rth.), Assecuranz, Processkosten, Agio &c. . . 2,111 14 - - 2 11 23,434 35 6 - 32 2 Die Einnahme betrug: für die öffentl. Beleuchtung 10,000 Rth. - Sch. für die Privat-Belenchtnng 33,575 ,, 27 ,, 43,575 27 -1 19 10 Der Gewinn beim Betriebe . . . . 20,140 31 6 - 27 8 Dazu lieferte ferner die Werkstatt, ein-

schliesslich der Gasuhren, nach Ahsug von
120 Rth. Tantièmen . . . . . . . . . 1,456 14 6

Der Gewinn der ganzen Anstalt war also
21,597 6 —
das sind ausser 5 pCt. Ziusen und Amortisation von 180,000 Rtb. AnlageCapital und ausser circa 1 pCt. für Tantièmen uoch 12 pCt. Reingewinn,
summarisch = circa 18 pCt.

<sup>\*)</sup> Der Zussin von Cannel-Kohlen vertheuert die Gasbereitung um 2½, 8gr. p. 1000 C.

Die Anstalt gehört der Stadt (27,000 Einwohner) und wird für deren Rechnung verwaltet.

Lübeck, den 3. März 1863.

Debt.

C. Miller, Baudirector.

## Betriebs-Rechnung der Elmshorner Gasaustalt für das Jahr 1862.

| Betriebs-Arbeiterlöhne       , 769.77 ,         Gage und Tantieme       , 311.36 ,         Reinigungsmaterial       , 64 , |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                   |
| Reinigungemeterial 3 64                                                                                                    |
| Reinigungsmaterial                                                                                                         |
| Geräth-Unterhaltung                                                                                                        |
| Assecuranz und Abgaben , 58. 33 "                                                                                          |
| Unterhaltungs- und Reparatnrkosten , 66. 30 "                                                                              |
| Diverse Ausgaben                                                                                                           |
| Bnreaukosten                                                                                                               |
| Drucksachen, Insertionen &c , 32. 71 "                                                                                     |
| Retorten uud Oefen-Unterhaltung , 212. 65 ,,                                                                               |
| Gasmesser und Gasmesser-Entwerthung ,, 60. 16 ,,                                                                           |
| Verlust an 1 verkauften Miethleitung , 51. 14 ,,                                                                           |
|                                                                                                                            |
| Rth. 3,697. 40 Sch.  An Betriebs-Gewinn                                                                                    |
| An Betriebs-Gewinn , 4,598. 14 "                                                                                           |
| Rth. 8,295. 54 ,,                                                                                                          |
| Gas für Crdt.                                                                                                              |
| Privat-Consumenten 2,183,950                                                                                               |
| Oeffentliche Beleuchtung 359,650                                                                                           |
| Anstalt und Gratis-Laternen . 63,700                                                                                       |
| 01 a 0 00 000 Dul 0 000 45 0 L                                                                                             |
| Cbf. 2,607,300 Rth. 6,386. 17 Sch.                                                                                         |
| Coaks 120 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Last , 1,391. 43 ,,                                                                  |
| Theer 81 Tonnen , 266. 51 "                                                                                                |
| Amoniakwasser , 53. 32 "                                                                                                   |
| Leitungsmiethe , 96. 23 ,                                                                                                  |
| Gasmesser und Miethe " 101. 80 "                                                                                           |
| Rth. 8,295. 54 Sch.                                                                                                        |

<sup>\*) 1</sup> Rthlr. = 96 Schillinge = 1/4 Thlr. preuss.

| General-Bilauz am 1. Januar                                            | 1863.                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Activa                                                                 |                                |
| Anlage-Conto v. 1. Januar 1862 Rth-<br>Entwerthung geschätzt à 3%      | 34,138. 33 Seh.<br>1,024. 15 " |
| Neubauten in 1862 , ,                                                  | 33,114. 18 Sch.<br>136. 23 "   |
| Werth der Anlage Rth.                                                  | 33,250, 41 Sch.                |
| Werthpapiere des Reservefonds , , , , , , , , , , , , , , ,            | 2,874. 85 ,,<br>1,563. 60 ,,   |
| Lager-Conto                                                            | 1,905. 40 "                    |
|                                                                        | 41,772. 81 Sch.                |
| Passiva.                                                               |                                |
| Actien-Capital-Conto Rth.                                              | 34,000 Sch.                    |
| Betriebs-Capital-Conto ,                                               | 1,500. — "                     |
| Entwerthungs- und Reserve-Conto ,                                      | 1,273. 59 ,,                   |
| Dividenden Conto ,                                                     | 31. 48 ,,                      |
| Creditoren                                                             | 311. 36 ,,                     |
| Zinsen des Reservefonds " Gewinn- und Verlust-Conto                    | 58. 20 "                       |
| Dividende 7% Rth. 2,380 Sch.                                           |                                |
| Reserve                                                                | 4,598. 14 "                    |
| Rth                                                                    | 41,772. 81 Sch.                |
| Die Selhskosten des bezahlten Gases stellen sich also                  |                                |
| An Gaskohlen und Heiz-Material, ab-                                    | ed. får 1900 hbg. c'           |
| züglich der Nehenproducte auf . Rth. 357. 19Sch.                       | Rth.—. 13,5 Sch.               |
| ,, Reinigungs-Material (NB. durch Be-<br>nützung des im Vorjahre ange- |                                |
| kauften) , 3. 48 "                                                     | " —. 1½ "                      |
| " Löhnen, Gagen und Tantiemen . " 1,081. 17 "                          | " 41 "                         |
| " Retorten und Oefen-Unterhaltung " 212. 65 "                          | " 81/2 "                       |
| " sonstigen Betriebs-Unkosten " 220. 7 "                               | ,, 8,3 ,,                      |

Die Direction.

Rth. 1,874. 76 Sch. Rth.-. 71 Sch.

Nr. 4. April 1863.

# Journal für Gasbeleuchtung

und

verwandte Beleuchtungsarten.

Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

Monatschrift

von

N. H. Schilling,

parties of commentary comment is made

München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

Abennements.

Jährlich 4 Rible, 30 Ngr.

Heibjährlich 2 Ribir, 10 Ngr.
Jeden Menat erscheint ein Heft.
Das Absansant bann stattfinden hei allen Ruch.

Inserate.

## EINLADUNG.

Der unterzeiehnete Vorstand ladet die Mitglieder des Vereines der Gasfachmänner Deutschlands zu einem recht zahlreichen Besuche der diesjährigen

fünften Hauptversammlung ein, welche am **21.**, **22.** und **23.** Mai in München stattfinden wird.

Anträge oder der Versammlung vorzutragende Abhandlungen und Mittheilungen werden die Mitglieder ersueht, dem Unterzeichneten rechtzeitig anzumelden.

Vom 19. Mai an wird im "Hotel Leinfelder", Carlsplatz Nr. 1, die Expedition des Vorstandes täglich von 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet sein, und werden die Eintreffenden ersucht, daselbst die neue Mitglieds-Karte und die Tagesordnung in Empfang zu nehmen.

Dresden, den 1. April. Der Vorstand

G. M. S. Blochmann.

# H. J. Vygen & Comp.

## Fabrikanten feuerfester Producte

## Duisburg a. Rhein

empfehlen den verehrlichen Gasanstalten und Huttenwerken ihre Retorten, Steine, Ziegel ete. mit Hinweis auf die in Heft 1.—3 dieses Journals, Jahrgang 1862 abgedruckten Atteste und unter Zusicherung sorgfältigeter Arbeit und billiger Preise. Die Ausdehaung und Einrichtung ihres Etablissements setzt sie in den Stand allen Anforderungen zu entsprechen.

## Die Thonretorten- und Chamottstein-Fabrik

von

### J. R. GEITH IN COBURG

empfichlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Formsteine liefere ich in allen Grössen hie zu 10 Ztr. von vorzüglich feuerheständiger nicht echwindender Qualität.

Feuerfeste Stelne gewöhnlicher Form halte ich stets vorrättig Ferner empfehle ich:

Steino für Elsenwerke zu Hochöfen, Schweissöfen etc., für Glasfabriken, Porzei lanfabriken etc; dann Glassohmelzhäfen Muffela, Rörhen und alle in dieses Fach einschlagende Artikel.

Feuerfesten Thon aus eignen Gruhen, der nach vielfachen Proben von competenter Seite zu den besten des In- und Aus-Landes gehört.

Mörtefmassa fein gemahlen von geringster Schwindung.

Die Preise stelle ich entsprechend billigst und sichere sorgfältige und prompte Bediennng zu.

J. R. Geith, Gasfabrikant.

#### Die Email Zifferblatt-Fabrik von E. Landsberg. Berlin. Commandantenstrasse Nra 56

empfichtt den verchrlichen Herrn Gasmessor-Fabrikanten ihre aufs eleganteste und zweckmässigste Fabrikate zu allen Arten von Gassmessern, wobei jeder Zeit die billigsten Preise berechnet werden; so dass diese Zif-

ferblätter in jeder Hinsicht mit jedem andera Fabrikat concurriren.
Presscourante und Proben stehen zu Diensten.

# JOS. COWEN & Cue

Blaydon Burn

## Newcastle on Tyne.

### Fabrikanten feuerfester Chamott - Steine, Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Cowen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstehung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für "Cas-Retorten und audere feuerfeste Gegenstände" bechrt wurden.

Jos. Cowen & Co. war anch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ansstellung in London im Jahre 1892 eine Preis-Medaille für "Sen-Steltens, gesetelte Steine etc., für festrefflichkeit der Qualität suerkannt warde; ihre Werke sind die ansgedehntesten ihrer Art in Gross britannien.

# J. VON SCHWARZ

Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ausstellung in München (1850) und der Allgemeinen Industrie-Ansstellung in London (1862) empfiehlt seine anerkannt dauerhaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

# Speckstein-Gasbrenner

nu bedeutend herabgesetzten Preisen, Argand - und Dumas-Berenner mit und ohne Messing-Garnituren, von Schwarz'sche, von Bensen'sche Röhren und Kochapparate.

# DIE GLYCERIN-FABRIK

von

## G. A. BAEUMER IN AUGSBURG

empfiehlt ihr — xum Fällen der Gazmesser — seit Jahren bewährtes Präparat den sehr verehrlichen Herren Gaswerk-Besitzern und Directoren zu geneigter Verwendung.

The sorgfaltigst gereinigtes spiegelklares Glycerin schützt die Gasmesser vor Roxt, gefriert erst bei einer Temperatur von — 25°R. und verdunstet äusserst wenig. — "In leicht gedeckten Blechgefässen hierorts gemechte Veruche eigten, das der Gewichsterveltust dieser Flüssigkeit proamon zur 6 Procent betrug, während der des Wassers fo Procent ausmachte, hatte der Berner und der Schrieben son gestellt der des Wassers die Jahret. — Die Gauster, mit freighteen Song geightli, ist für ein Windigedie Flüssigkeit nicht gefriert — wie für den Sommer — weil das öftere Nachfüllen erspart ist, und die Uhr ihren gleichmissigen dang behült stes vorheißließt gereorgt, und möche gereinigtes Glycerin daher gleich zu erstadiger Fällung gleis neuen Apparates sehr zu empfelhen sein.

15 \*

#### Retorten und Steine von feuerfestem Thone in allen Formen und Dimensionen.

# ALBERT KELLER IN GENT

BELGIEN.

Diese Fahrikate haben anf alleu Gaswerken, wo sie benutst worden, volla Ansekenuung gefunden, und sind die Preise, trotz aller Sorgfalt, welche auf die Anfertigung verwendet wird, sehr vortheilbaft,

Fenerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

### Th. Boucher, Fabrikant und Patentinhaber zu St. Ghislain, früher zu Baudour (Belgien).

Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1851 und 1892), in Paris (1856), sowie auch der Ehren-Medaille I. Classe der "Academie nationale" zu Paris (1856). Seine Anstalt ist die älteste auf dem Continent.

## Patentirte neueste Asphaltröhren

su Gas- und Wasserleitungen etc, welche allen metallenen und andern Röhren, ile unter den Boden gelegt werden, vorruntident nind, hei weit grösserer Dauershäufgleit und bedeutend Milligeren Preise wie gasseiserne, sowie weil sie keiner Orzydation unterworfen und sich weeder duch Satilbungen noch Sturme ingendwie verstodern und deshalb besondern auch für Staerlinge und Satisoolen geeigent sind; obeson kann Temperaturversball und Frost auf dieselben nicht unchheiligt wirken wegen ihrer gewissen Einstätistig ferner

## Schmiedeeiserne Röhren & Verbindungen

Biel-, Guss-, Kupfer-, Messing-, Gummi- und andere Röhren zu den verschiedensten Zwecken und stehen über sümmtliche Röhren detaillirte Preislisten zu Diensten.

J. L. Bahamayer, in Esslingen am Neckar.

## ROBERT BEST

Lampen- & Fittings-Fabrik
Nro. 10 Ludgate Hill

Fabrik von schmiedeelsernen Gasröhren

Birmingham Stafferdshire

empfehlt seine Fahriken für alle zur Gas-Beleuchtung gebörigen Gegenstände. Eiserne Gasrühren und dasu gehörige Verbindungsstücke zeichnen sich besonders durch ihre Güte und billigen Preis aus.

Wegeu Zeichnungen sowohl als Preislisten wende man sich an den alleinigen Agenten auf dem Continent

Carl Husel, 16 Grosse Reichenstrasse in Hamburg.

# Die Chamett-Retorten- und Stein-Fabrik

# F. S. OEST'S Wittwe & Comp.

in Berlin , Schönhauser-Allee Nr. 128,

erlaubt sich ihre Fabrikate, als Chamott-Retorten zur Gas- und Mineralöl-Berritung, so wie Chamottsteine in jeder belichigen Form und Grösse zu empfehlen. Von den geagbarsten Borten wird Lager gehalten und für solche sowohl als für etwa hestellte Gegenstände die hilligsten Proise berrehnet. Anfirige werden ohne Verzug effektnirt.

Auf Verlangen bescheinige ich hierati, dass die von F. S. Oest's Wittwe u. Comp., hierathe, Ködenkauer-Alle Nr. 126, und den hierigen städlichen Gas-Kinecktungs-Anstaltan gelieferten Chamott Gas-Retorten, sich hinker vorsüglich gut bewähren. Die Oese mit den daun gelieferten Chamottutiesen gehannt, fortlaufend, meist 2º/, ich 30 Jahre im stätzisser Foser ausgehalten haben, so dass ich das Fahrikt un dem besten sähle, war mir in der Praxis bekannt geworden ist, und solches nach meiner unvergreiflichen Ansicht mit Recht als vorzeiglich get umpfehlen kann.

Berlin, am 31. Januar 1859.

Kühnell.

Banmeister und technischer Dirigent der Berliner Communal-Gaswerke.

## Ein Gasingenieur,

welcher seit einer Reihe von Jahren die Ausführung ganzer Gaswerke, sowohl für grössere Städte, als auch für Fabriken, leitete, sowie auch den Betrieb seiner ausgeführten Gaswerke dirigirte, und welchem die besten Zeugnisse, auch üher kaufmännische Bildung zu Grunde liegen, sucht eine Stelle als Dirigent einer grösseren Gasanstalt oder auch als Ingenieur für den ganzen Bau eines solchen.

Nähere Auskunft ertheilt gefälligst Herr Director Schilling in München.

P. T.

Berlin, Mars 1863.

Meisen geehrten Geschäftefreunden nad den löhlichen Gas-Anstalten bringe biermit gan ergebenst zur Kenntniss, dass ich, seit 8 Jahren Heilhaber der Firma: Th. Spiel-bagen & Comp, jedoch hereits im S. Jahre alleiniger Inhaber dieser Firma, von jetzt ah auf Grund des senem Handelsgesettes zeichnen werde:

Theodor Spielhagen.

Indem ich hitte, hiervon geställiget Notiz nehmen zu wollen, erkläre gleichseitig, dass damit die Verpflichtungen und die Garantie sür das mit der Firma: "Th. Spielhagen & Comp." beseichnete Fahrikat selhstverständlich auf die gegenwärtige Firma übergegangen sind.

Es wird wie bisher stets mein Bestreben bleiben, durch wirklich gutes, practisch construites und gewissenhaft gearheitetes Fabrikat mir das Wohlwollen und Vertrauen der geehrten Herren Auftraggeber zu gewinnen und zu erhalten.

Mit aller Hochachtung

Theodor Spielhagen,

#### Rundschau.

An der Spitze unserer Inserate bringen wir diesmal die Einladung zur fünften Jahresversammlung des Vereines der Gasfachmänner Deutschlands, welche am 21., 22. und 23. Mai in München stattfinden wird. Angesichts der erfreulichen Resultate, welche die früheren Versammlungen in jeder Beziehung geliefert hahen, wird auch diesmal auf eine zahlreiche und rege Betheiligung gehofft. Der Vorstand fordert auf, die beabsichtigten Antrage und Mittheilungen rechtzeitig anzumelden; möchte auch dieser Aufforderung recht reichlich entsprochen und möchten recht viele und vielseitige Gegenstände zur Verhandlung gebracht werden. Wir können nicht umhin, den geehrten Mitgliedern gerade diese Aufforderung auch unsererseits warm an's Herz zu legen, es handelt sich für die Versammlungen nicht nur um abgeschlossene Vorträge, sondern namentlich auch um anregende Erörterungen in jeder Richtung unseres Faches; erst dann, wenn jedes Mitglied das, was ihm als Fachmann auf dem Herzen liegt, unumwunden zur Sprache bringt, erst dann wird der Zweck des Vereines und seiner Versammlungen vollständig erreicht sein. Zugleich wollen wir nicht unterlassen, darauf aufmerksam zu machen, dass laut Beschluss der vorigen Jahresversammlung über die Aufnahme neuer Mitglieder auf der Versammlung abgestimmt werden muss, und dass somit diejenigen Herren Fachgenossen, welche dem Vereine als Mitglieder heizutreten beahsichtigen, augewiesen sein werden, sich nunmehr desshalh heim Vereinsvorstande zu melden

Herr C. Knoblauch-Diez hatte die Güte, uns auf eine Art Gummi-Dichtung anfmerksam zu machen, welche bei der neuen Wasserleitung in Schweinfurt angewandt worden sein soll. Diese Dichtungen, von denen nehenstehende Skizze ein Bild gibt, haben, wie Herr Knoblauch hinzufligt,



einen Druck von nahezu 20 Athmosphären ausgehalten, und "ergiht seben der Augenschein, dass die Construction der Röhren und Muffen sine vortheilbafte und für Gasleitungen empfehlenswerth sein dürfte." Was die Gummi-Dichtungen selhst anlangt, so wendet Herr Knöblauch dieselben überall an, "wo er kann, und findet die Resultate so gut, dass z. B. Aschaffenburge Gasproduction und Gasabgabe sich balanciren, ein Resultat, welches bei Bleidichtungen kann vorgekommen sein dürfte.

Es wurden uns kürzlich Brenner eingeschickt, welche mit einer, ans Messing gefortigten, unten fest anschliessenden, oben aber üher den Brenner vorstehenden Kapsel umgeben sind. Für den Lochbrenner hat die Kapsel ohen eine kreisrunde Oeffnung von 8 Millimeter Durchmesser, für den Schnitthrenner ist sie in der Höhe der Brennerspitze von 19 bis auf 14 Millimeter eingeschnürt, und erweitert sich dann trichterförmig wieder bis zu 19 Millimeter Weito. Der Lichteffoct dieser Brenner soll durch die Kapselvorrichtung um 50 his 100% erhöht werden. Wir haben die Brenner photometrisch geprüft und die Sache hestätigt gefunden, ja wir hahen sogar noch mchr als 100% erhöhte Leuchtkraft erhalten. - aher wir haben auch dasselhe Gasquantum in einem gowöhnlichen Schnitthrenner ohne Anwendung von Kapseln verhrannt und gefunden, dass es ehensoviel Licht entwickelte, als im Kapselbrenner. Die Oeffnungen der in den Kapseln steckenden Brenner sind sowohl heim Schnitthrenner als heim Lochhrenner so eng, wie sie heim gewöhnlichen Steinkohlengase gar nicht verwendet werden dürfen. Nimmt man die Kapseln ah, so verbrennt man also das Gas auf eine höchst unvortheilhafte Weise, es wird durch die geringe Dicke des Gasstroms, namentlich hei verhältnissmässig starkem Druck, der zur Erzeugung einer Flammo von einiger Ausgiebigkeit nöthig wird, der atmosphärischen Luft Gelegenheit gegehen, auf eine höchst nachtheilige Weiso in denselhen einzudringen, und so findet der Kohlenstoff hei der darauf stattfindenden Ausscheidung sofort den zur Verhrennung nöthigen Sauerstoff vor, ehe er zum Weissglühon, d h. zur Lichtentwickelung gelangt. Bei Anwendung der Kapseln wird diesos Eindringen der atmosphärischen Luft in den unteren Theil des Flammenkörpers grossentheils verhindert, indom die Kapseln über den Brenner vorragen, und die Luft orst in grösserer Ilöhe, wo hereits die Ausscheidung des Kohlonstoffs hoginnt, freien Zutritt zur Flamme erlangt. Aus diesem Verhindern der Diffusion scheint sich die Erscheinung erklären zu müssen, und wir hetrachten die Vorrichtung wieder als einen hühschen Beleg dafür, dass man auf die Diffusion der Luft, resp. auf die Weite der Brenneröffnungen und auf einen niedrigen Druck heim Verhrennen des Gases gar nicht zu viel Gewicht legen kann. Mehrfache Versnche ergahen im Mittel

| bei | 2,5 | e, | Cons. | per | Stugde | im | 40500 | Schalttbrenner |     | Kapoel | bel | 0,74" | Druck | = | 2,7 | Kerzes | Leuchtkreft |
|-----|-----|----|-------|-----|--------|----|-------|----------------|-----|--------|-----|-------|-------|---|-----|--------|-------------|
|     | 2,5 | ť  | **    |     | **     |    |       | -              | RIL |        |     | 0,74" | **    | = | 6,6 |        |             |
| **  | 3,0 | ť  |       |     |        |    |       | Lochbrenner    |     |        |     | 0,4"  |       | = | 7,1 |        |             |
|     |     |    |       |     |        |    |       |                |     |        |     |       |       | _ |     |        |             |

#### Correspondenz.

Herrn K. K. Sie stellen folgende Anfrage;

"Der Gashehälter einer Anstalt liegt 1000 Fiss seibrürts von dieser entfernt, und das Gas wird durch ein Eingangsrohr von der Anstalt zum Behälter hin, durch ein Ausgangsrohr von letzterem zur Anstalt zurückgeführt, voo es dann durch den Regulator in die Leitungsrühren zur Studt gelasgt. Warum wendet man nicht in diesem Falle ein einziges Rohr zur Verbindung mit dem Gasbehälter an, da die Ersparniss doch bedeutend wäre?<sup>15</sup>

Der von Ihnen aufgestellte Fall ist eigenthümlicher Art, und veranlasst beim Lesen gewiss Jedermann zu allernächst zu der Frage, warum musste denn der Gasbehälter so weit entfernt werden, und konnte das Ausgangsrohr aus demselben nicht einen nähern Weg zur Stadt nehmen, als wieder zurück durch die Anstalt? Doch nehmen wir den Fall, wie er gegeben ist, so scheint uns die Anwendung eines einzigen Verbindungsrohres doch einiges Bedenken zu haben. Was wird vorgehen? Ist die Production grösser als der Consum, so wird ein Theil der ersteren in das seitliche Rohr zum Gasbehälter gehen, sind Production und Consum gleich, so wird das erzeugte Gas direct in die Stadt gehen und der Gasbehälter ausser Function sein, ist die Production kleiner als der Consum, so wird ausser der ersteren auch ein Theil des Vorraths vom Gasbehälter zur Stadt gehen. Nun ist aber bekanntlich, namentlich bei kleinen Gasanstalten, die mit wenig Retorten arbeiten, das Gas in den verschiedenen Stunden der Destillation von sehr verschiedener Qualität, und der Gasbehälter hat nicht nur den Zweck, Gas aufzuspeichern, sondern auch die Qualität aus den verschiedenen Destillationsperioden wieder auszugleichen. Diesen letzten Zweck aber erfüllt der Gasbehälter mit einem sinzigen Rohr nur theilweise während derienigen Abendstunden, wo der Consum bedeutend grösser ist, als die Production, für alle Zeiten, wo sich Consum und Production gleich sind. oder wo ersterer geringer ist als letztere, wird die Qualität des Gases in der Stadt fortwährend schwanken, und zwar, wenn anders die Umstände einigermassen darnach angethan sind, in solchem Grade, dass eine solche Gasbeleuchtung gar nicht zu haben sein würde. Es dürfte übrigens von Interesse sein, wenn Sie die Güte haben wollten, uns die Verhältnisse vollständig mitzutheilen, welche eine so abnorme Gasbehälteranlage veranlasst haben.

### Untersuchungen über Gaskohlen

von N. H. Schilling.

Der Zweck der nachstehenden Untersuchungen besteht nicht darin, den practischen Werth der verschiedenen Kohlen zur Gasbereitung in absoluten Zahlen darzustellen. Solche Zahlen können nur aus den Durchschnittsergebnissen des grossen Betriebes gewonnen werden, und es ist darüber aus den Betriebersuchtaten unserer rationell geleiten deutschen

Anstalten das Wesentlichste bekannt. Meine Absicht ist dahin gerichtet gewesen, das Verhalten der Kohlen zu unterweuben, wenn sie, abgesehen von den Bedingungen des grossen Betriebes, einem durchweg gleichen Destillations- und Untersuchungs-Verfahren unterworfen werden, und zu sehen, ob und in wie fern die Resultate solcher Versuele geeignet sind, die oben bezeichneten Erfahrungen des grossen Betriebes zu erläutern und zu verrollständigen.

#### 1. Ber Versuchs-Apparat.

Znr Destillation der Kohlen wurde die mittlere Retorte eines im regelmässigen Betriebe stehenden Ofens mit 5 Retorten benützt. Die Ro torte war eine aus der Fahrik von A. Keller in Gent bezogenc Cförmige Thonretorte von 19 Zoll engl. lichter Weite, 16 Zoll Höhe und 8 Fuss Länge, die kurz vorher in den Ofen eingesetzt war, und weder Sprünge oder Risse zeigte, noch Graphit angesetzt hatte. Vom Mundstück der Retorte stieg das Gas durch ein 5zölliges Aufsteigerohr in die Höhe, die Verbindung mit der Hydraulik war jedoch durch einen Wechsel unterbrochen, and vom oberen Theile des Aufsteigerohrs trat das Gas seitlich in ein 2zölliges schmiedeeisernes Rohr ein, welches in ziemlich starker Neigung auf 46 Fuss Länge bis an das Ende des Retortenhauses geführt war. Hier mundete dieses Rohr in einen weiteren Condensationsapparat, der aus 4 Stück 2zölligen schmiedeeisernen Röhren von je 12 Fuss Länge bestand. Die gesammte Kühlfläche vom Aufsteigerohr an gerechnet war 49 ☐ Fnss und demnach für einen Durchgang von 300 bis 400 c' per Stunde, wie er bei den Versuchen stattfand, vollständig ausreichend. Die Condensationsflüssigkeit floss durch unten angebrachte Syphonröhren selbstständig in untergestellte Gefässe ab, vor dem Condensator war auf dem Leitungsrohr ein Manometer angebracht, um etwaige Unregelmässigkeiten in den Apparaten sofort wahrnehmen zu können. An den Condensator schloss sich ein mit Coke gefüllter Serubber von 2 c' Inhalt an, diesem folgte ein Reinignngsgefäss von 34 Zoll engl. lichter Länge, 24 Zoll Breite und 26 Zoll Tiefe, in zwei Hälften getheilt, und in jeder Hälfte mit 2 Horden verschen. Die erste Hälfte des Kastens, welche das Gas passirte, war mit 2 c' Laming'scher Masse, die zweite Hälfte mit 11/2 c' Kalkhydrat beschickt, und das Material genügte vollkommen, um das jedesmal durchgehende Gas, im höchsten Falle 1100 c', zu reinigen. Hinter dem Reinigungskasten war eine gewöhnliche Gasuhr für 50 Flammen, mit einem eingelassenen Thermometer zur Beobachtung der Temperatur, aufgestellt und von der Auslassöffnung der Gasuhr ging das Gas durch ein weiteres Leitungsrohr in die grosse Hydranlik der Anstalt, wo der Druck, da die Anstalt mit einem Exhaustor arbeitet, auf Null gehalten ward, und wo es sieh mit dem Gase des grossen Betriebes vermischte. Um von dem erzeugten Gase eine Probe zur weiteren Untersuchung desselhen abznsondern, wurde ein kleiner Exhaustor angewandt, der auf Tafel 5 abgebildet ist, und einen einfach wir-

kenden Glockenexhaustor bildet. Die Glocke selbst bestand aus Glas und hielt 5 Zoll Durchmesser, das Gefäss, in welchem die Glocke geht, ist in der Zeichnung der grösseren Deutlichkeit wegen auch aus Glas, es bestand jedoch in Wirklichkeit aus Blech. Die Bewegung der Glocke ist durch eine Kurbel vermittelt, die ihrer Länge nach geschlitzt ist; dieser Schlitz gestattet die Regulirung der Hubböhe, so dass man es in der Hand hat, das Lieferungsquantum des Exhaustors innerhalh gewisser Grenzen zu vermehren oder zu vermindern. Die Geradführung und Balancirung der Glocke ergibt sich zur Genüge aus der Zeichnung. Der Wasserverschluss für das Saugen und Drücken ist durch zwei kleine, theilweise mit Wasser gefüllte und mit Gummistopseln verschlossene Gläser hewirkt. Das vordere dieser Gläser enthält das von links kommende Eingangsrohr, welches durch einen guten Gummischlauch mit dem Ausgangsrohr aus der Gasuhr verbunden war, durch welches somit Gas zuströmte, das durch die Gasuhr bereits gemessen war. Dieses Eingangsrohr geht durch den Gummistöpsel in das Glas hinein, und taucht um ein Geringes in die darin befindliche Sperrflüssigkeit ein. Durch den Stöpsel desselhen Glases geht noch ein zweites, kurzes, nicht eintauchendes Rohr, welches mit dem Innern der Exhaustorglocke iu Verbindung steht. Macht die Glocke ihre aufsteigende Bewegung, d.h. saugt sie, so entsteht im Raume des vorderen Glases ein verdünnter Raum, das Sperrwasser im Glase hebt sich, his das eintauchende Rohr leer ist, und das im Eingangsrohr stehende Gas tritt um den untern Rand dieses Rohres herum durch das Wasser hindurch in den ohern Raum des Glases und von da durch das zweite Rohr weiter unter die Glocke des Exhaustors. Macht die Glocke des Exhaustors ihre niedergehende Bewegung, d.h. drückt sie, so entsteht im Raume des vordersten Glases ein Ueherdruck, der das Wasser aus diesem Raume in das Eintauchrohr in die Höhe treiht, und den Zufluss des Gases absperrt. Ein ähnliches Verhältniss findet in dem hinteren Glase statt. Hier geht von dem Rohr, welches das einströmende Gas in die Exhaustorglocke führt, ein Zweigrohr ab, durch den Gummistöpsel hindurch, und taucht in das Sperrwasser ein, während ein zweites nicht eintauchendes Rohr, welches nur eben durch den Stöpsel hindurch reicht, das vom Exhaustor abgesogene Gas weiter zu einem kleinen Gasbehälter führt, mit welchem es durch einen zweiten guten Gummischlauch in Verhindung gehracht worden ist. Saugt die Gloeke, so entsteht in dem eintauchenden Rohre ein verdünnter Raum, das Wasser aus dem Raume des Glases tritt darin in die Höhe, und die Communication für das Gas ist unterbrochen. Drückt dagegen die Exhanstorglocke, so wird durch den entstehenden Ueberdruck das Sperrwasser aus dem eintanchenden Rohre verdrängt, und das Gas steigt um dessen unteren Rand herum durch das Wasser in den Raum des Glases in die Höhe (gerade so wie im vorderen Glase beim Saugen) und gelangt von da durch das Ahleitungsrohr in den sehon vorhin erwähnten Gasbehälter. Dieser Moment ist in der Abbildung dargestellt. Während des Saugens ist also die Communication im hinteren Glase unter-

brochen, während des Drückens im vorderen. Es ist klar, dass das Gasquautum, was der Exhaustor hei jedem Gange liefert, ausser von den Dimensionen der Glocke und der Hubhöhe auch von den Wasserständen im Exhaustorgefäss selbst, von den Wasserständen in den Sperrgläsern und von dem Druck im Ein- und Ausgangsrohr abhängt. Im Exhaustor selhst ist während des Anfsteigens oder Saugens der innere Wasserspiegel höher als der äussere, während des Niedergehens oder Drückens umgekehrt der äussere höher als der innere. Damit aher diese Differeuz in den Wasserständen oder das Volnm, was der Exhaustor hei jedem Gange liefert, sich stets gleich bleihe, ist es nöthig, dass auch die Widerstände, welche die Niveau-Differenz veranlassen, keine Aenderung erleiden. Beim Saugen ist die Niveaudifferenz im Exhaustor bedingt durch den Druck, welcher im Eingangsrohr stattfindet, und durch die Höhe der Eintauchung im vordersten Glase, beim Drücken ist sie hedingt durch den Druck im Gasbehälter, und durch die Eintanchung im hinteren Glase. Die Eintauchungen in den beiden Sperrgläsern bleihen sich für die ganze Dauer eines Versnches gleich, indem, wenn die Gläser gefüllt sind, Wasser weder entfernt noch hinzngefügt wird. Um aher auch den Einfluss des Druckes am Eingang und Ausgang constant zn erhalten, hahe ich hei allen Versuchen sorgfältig darauf gesehen, dass zunächst dnrch den Exhaustor der Anstalt der Druck in der Hydraulik resp. im Eingangsrohr regelmässig auf Null gehalten wurde, nnd als sich später gegen den Herbst hin hei vergrösserter Production dennoch kleine Schwankungen, namentlich sogleich nach den frischen Chargirnngen, zu zeigen begannen, sperrte ich die Verbindung mit der Hydraulik ab. und liess das Gas durch ein aus dem Fenster des Retortenhauses hinausgeleitetes Rohr frei in die Atmosphäre entweichen. Der Druck im Ausgangsrohr wurde sehr leicht dadnrch constant und auf Null erhalten, dass ich den kleinen Gasbehälter, der die Lieferungen des Exhanstors aufnahm, nach einem am Eingangsrohr desselhen angebrachten Manometer halancirte. Unter diesen Umstäuden war ich sicher, dass jeder Gang des Exhaustors, resp.

den Kintern dass juder Vanig des Exhaustors, des jede Kurheilundrehunge in gleiches Quantum Gas in den Gasbehälter ablieferte. Für die Bewegung des Apparats hahe ich die Trommel der Gasuht benutst, durch welche das produzirte Gas gemessen wurde. Wie auf Tafel 5 dargestellt, trägt die Welle, an welcher die Kurhel des Exhaustors sitzt, an ihrem anderen Ende ein Zahnrad. Ein genus gleiches Zahnrad wurde auf dem vorderen Ende der Gasuhren, trommelwelle aufgesetzt, und der Vorderkasten der Uhr in der Weise verfadert, wie es in nehenstehender Skirze auggedeutet ist, so dass ich das Zahnrad des Exhaustors einfach in das Zahnrad der Uhrtrommel einbängen konnte, nm die Bewegung der Trommel auf den Exhaustor derart zu übertragen, dass jeder Trommelumdrehung ein Hub des Exhaustors entsprach. Um die Stelling der Räder gegeneinander vollständig zu reguliren, war das Stativ des Exhaustors mit 3 Stellschrauben verseben. Ich erreichte damit, dass von dem Gasquantum, welches eine Trommel-Umdrehung lieferte, ein bestimmter and sich immer gleich bleibender Theil in den Gasbehälter abgesogen wurde. Genau genommen, kann man zwar einwenden, dass dieser Thoil in seiner Qualität nicht der Durchschnittsqualität der ganzen bei einer Trommelumdrehung gelieferten Gasmenge entspreche, indem er nur während der ersten Hälfte der Trommel-Umdrehung abgesogen wurde, hiogegen ist jedoch zu bedenken, dass der Verlauf eines Destillationsversuches bei einer Gesammtproduction von 800 bis 900 c' Gas 320 his 360 Trommel-Umdrehungen orforderte; bei einer so grossen Zahl können die Schwankungen, die in der einzelnen Umdrehung liegen, nicht mehr in Betracht kommen. Ans Allem ergibt sich, dass der Apparat vollkommen geeignet war, im kleinen Gasbehälter ein für die Zwecke der Versuche genau richtiges Bild von dem Vorgange im Grossen wiederzugeben. Der Gasbehälter hatte einen Rauminbalt von 11 c' engl., und war früher zum Prüfen von Gasmessern benützt worden; seine Einrichtung braucht nicht näher beschrieben zu werden.

#### 2. Das Versuchs-Verfahren.

Eine derjenigen Fragen, die ich mir zu beautworten hatte, bevor ich an die Ausführung der Versuche gehen konnte, war die, wie weit ich die Destillation treiben wollte. In der Praxis des grossen Betriches entgast man die Kohlen nicht vollständig, sondern nur so weit, dass die Leuchtkraft des Gases nicht unter eine gewisse Greuzo herabsinkt. Ich entschloss mich jedoch, vorläufig von den Bedingungen der Praxis ganz zu abstrahiren, und die Kohlen vollständig zu entgasen, einmal um eine bestimmte Norm, ein durchweg gleiches Verfahren zu haben, sodann aber auch, um dadurch vielleicht Einsicht in die Natur der Modificationen zu gewinnen, welche die Praxis verlangt. Was ferner die jedesmal zur Vergasung zu bringende Quantität Kohlen anlangt, so entschloss ich mich, dieselbe auch für alle Kohlensorten gleichmässig auf 150 Zollpfund festzusetzen; diess entsprach der Ladung, wie ich sie unter den Verhältnissen der hiesigen Anstalt gewöhnlich anzuwenden pflege. Um mich von der Gleichmässigkeit der Temperatur im Ofen, insoweit dieselbe überhaupt erreichbar ist, versichert zu halten, wurde eine Controlle in der Art angestellt, dass ich ein Quantum derjenigen Zwickauer Kohle, die ich für den grossen Betrieb verwandte, und die aus einer und derselben Grube und von der gleichen Sendung waren, bei Seite legte, und uumittelbar nach je einem oder zwei Versuchen mit diesen Kohlen einen Controlleversuch machte, bei welchem nur die Quantität des erzeugten Gases beobachtet wurde. Schwankte die Ausbeute um nicht mehr, als diess bei gleicher Kohle überhaupt stattzufinden pflegt, so nahm ich au, dass die Temperatur im Ofen sich gleich geblieben war.

Bei allen Versuchen, die nachstehend aufgeführt sind, ist diese Bedingung erfüllt.

Folgendes ist nun der Verlauf eines einzelnen Versuches. Die zu vergasenden Kohlen, die sich sämmtlich in trockenem Zustande hefanden, wurden, falls mehr als faustgrosse Stücke darunter waren, zerschlagen, alsdann abgewogen, in einem genau 2 Cuhikfuss englisch haltenden und mit Untereintheilung versehenen Kübel gemessen, und alsdann in einer gewöhnlichen Clegg'schen Lademulde vor den Ofen gehracht. Vorher schon war das zweizöllige schmiedeeiserne Rohr von der Stelle an, wo es von dem Aufsteigerohr abzweigte, bis zu dem reichlich 1 Fuss davon entfernt sitzenden Wechsel untersucht und sorgfältig gereinigt worden, weil sich dieses Stück gewöhnlich etwas mit Theer versetzt hatte. Der Scrubber war mit frischer Coke, der Reinigungskasten mit frischem Material beschickt, der Wasserstand der Gasuhr controllirt, der Exhaustor eingehängt, und der Gashehälter an seine Stelle gehracht. Nachdem die Coke der vorhergeheuden Chargirung sorgfältig aus der Retorte gezogen, und die Verhiudung mit der Hydraulik abgesperrt worden, wurde die Versuchsladung eingetragen and der Deckel geschlossen. Die Gasuhr, deren Stand vorher notirt worden war, fing sofort zu gehen und mit ihr der Exhaustor zu arbeiten an Die Verbindung des Exhaustors mit dem Gasbehälter stellte ich jedoch erst her. nachdem ich annehmen konnte, dass die Luft, welche durch das Füllen der Apparate in diese hineingelangt, durch das entwickelte Gas verdrängt war. Alsdann wurde der Gummischlauch üher die Eingangsmündung des Gashehälters gezogen, der Wechsel des letzteren geöffnet, der Druck der Gasbehälterglocke, sowie derjeuige im Ausgangsrohr der Gasuhr controllirt, ob er an beiden Stellen genan Null betrug, und der Versuch hatte begonnen. Der Stand der Gasuhr, sowie die Temperatur des durch die Uhr gehenden Gases wurde von Viertelstunde zu Viertelstunde beohachtet und notirt, der Fortgang des Versuches im Allgemeinen, der Druck u. s. w. wurde übrigens keinen Angenblick ausser Acht gelassen, und hat mich hiebei namentlich der Herr Chemiker Ph. Kothe wesentlich unterstützt. Es war nicht selten. dass im Verlaufe eines Versuches Unregelmässigkeiten vorfielen, und dass der Versuch dadurch verunglückte. Ausser den rein zufälligen Ursachen waren es namentlich zwei Umstände, welche die Störungen veranlassten. einmal die Schwankung, welche bei stärkerem Betriebe gegen den Herhat hin in der Vorlage entstand, und dann die Ahlagerung von Theer in dem zweizölligen Condensationsrohre znnächst des Aufsteigerohrs. Es ist schon erwähnt worden, dass dieses Rohr jedesmal vor dem Beginn eines Versuches gereinigt wurde; einmal, nachdem eine kleine Ahanderung an dem Aufsteigrohr hatte vorgenommen werden müssen, und das erste kurze Stück des Condensationsrohres his an den Wechsel, ohne dass ich darauf Acht gegeben, eine fast horizontale Lage erhalten hatte, ergab sich plötzlich ein bedeutender Nachlass in der Production, und das horizontale Stück zeigte sich nach Vollendung des Versuches soweit verlegt, dass ein Eisendraht von 1/4 Zoll Durchmesser kaum durchgeschoben werden konnte. Nachdem die Verstopfung beseitigt und das Rohr wieder vollkommen gereinigt war, wiederholte ich denselhen Versuch noch zweimal, und erhielt jedesmal dasselhe Resultat: nachdem alsdann das Rohr wieder in das frühere Gefälle gehracht worden war, traten keine Verstopfungen weiter ein, und die Versuche ergaben wieder die früheren Resultate. Mir war die Erscheinung insoferne interessant, als sieh mir die Frage aufwarf, oh das Gas, was ich weniger erhielt, durch die Retorten entwichen sein mochte, oder oh es sich gar nicht gehildet hatte? Es hatte offenbar ein starker Druck in der Retorte stattgefunden, dieser Druck hegunstigte einerseits das Entweichen, obgleich durch die Schaulöcher des Ofens nicht die geringste Undichtigkeit zu bemerken gewesen war; andererseits aher scheiut es mir nicht unmöglich, dass das Vorhandenscin einer Atmosphäre von verhältnissmässig gespannten Dämpfen in der Retorte die Bildung von permanenten Gasen beeinträchtigte. Ich erwähne hier eines Falles, den ich unter analogen Verhältnissen vor längerer Zeit einmal im grossen Betriebe zu beohachten Gelegenheit hatte. Eine Fabrik, welche sonst gut arbeitet, and per Retorte in 24 Standen aus Saarhrücker Kohlen mehr als 4000 e' Gas zu machen gewohnt ist, hatte einen Theil ihrer Oefen umgehaut, und hrachte mit diesen nenen Oefen in 40 Retorten kaum 70000 c' Gas fertig, ohgleich die Retorten sehr gut heiss waren, die Kohlen vollkommen ausstanden, und ein Entweichen von Gas aus den Retorten nicht zu heohachten war. Der einzig auffallende Umstand war der, dass sich die Aufsteigeröhren unaufhörlich verstopften, und der Theer in der Vorlage so dick wurde, dass er kaum noch zum Abfliessen gehracht werden konnte. Der Grund lag in einer unzweckmässigen Anordnung der für jeden Ofen gesonderten Vorlagen, indem man die Abzugsröhren derselhen seitlich derart angehracht hatte, dass hei der Schwankung der Sperrflüssigkeit, die in der That viel bedeutender zu sein scheint, als man oft anzunehmen geneigt ist, der Ahzug des Gases wie durch Wellenschlag von der in das Ahzugsrohr hineiu spülenden Sperrflüssigkeit unterhrochen werden musste. Also auch hier wurden die dampfförmigen Destillationsproducte in der Hydraulik, in den Aufsteigeröhren und in den Retorten zurückgehalten, und die Destillation geschah in einer Atmosphäre von gespannten Dämpfeu. Der Ausfall in der Produciou hetrug mindestens 90,000 e' in 24 Stunden, oder fast 4000 c' in der Stunde. Ist es denkbar. dass dies Quantum durch die Retorten entweichen konnte, ohne dass man die geringste Undiehtigkeit wahrnahm? Die Retorten, sämmtlich neu, waren so glatt und ohne Risse und Sprünge, wie man sie nur wünschen mochte. Ist es nicht cher denkhar, dass die gespannte Dampf-Atmosphäre einen nachtheiligen Einfluss auf die Bildung der permanenten Gase hahen dürfte? Ich nahm mir vor, zur Lösung dieser Fragen einige weitere Versuche anzustellen, hin aher leider his jetzt noch nicht dazu gekommen, sie ins Werk zu setzen. Ich wollte statt der Thonretorte eine gusseiserne nehmen, um das Entweichen des Gases auszuschliessen, und dann durch immer weiteres Schliessen der Abströmung-öffnang den Druck in der Retorte mehr und mehr steigern. Liess sich auf diese Weise der Einfluss des in der Retorte befindlichen Druckes auf die Gasentwicklung erkennen, so hatte man noch einen Schritt weiter zu geben, und kounte durch Einflugung eines kleisen Exhaustors auch das Verhältniss ermitteln, welches bei Anfhebung des Druckes und bei negativem Druck in der Retorte stattfindet, d. h. man konnte die Bedeutung des Exhaustors für die Gasproduction in Zahlen darstellen.

Ich kehre nach dieser Abschweifung zur Sache zurück. Wenn nach Verlanf von durchschnittlich 4 bis 5 Stunden die Gasentwickelung aufgehört hatte, so wurde der Gasbehälter geschlossen, der Exhaustor ausgehängt, die Retorte geöffnet, die Coke in eineu eisernen Karren geleert und an einen reinen Platz auf deu Hof gefahren, dort auf einen Haufen gebracht and unter einer Glocke aus Eisenblech luftdicht abgesperrt. Alsdann wurde der Reinigungskasten geleert und notirt, wie weit die Laming'sche Masse schmutzig geworden war, die Condensationsflüssigkeit mit Ausschluss der im Scrubber an der Coke hängen gebliebenen gewogen, und die Retorte eventnell zum Zwecke des Controllversuches mit 150 Zollpfund Zwickauer Kohlen nen beschickt. Bei diesen Controllversuchen wurde, wie schon erwähnt, nur die Gasausbente bestimmt und notirt. Das im Gasbehälter gesammelte Gas wurde im Photometerzimmer weiter untersucht. Der erste Versuch bestand in der Ermittelung des Kohlensäuregehaltes mittelst des dafür üblichen bekannten Eudiometers (Handbuch S. 53), dem folgte die Bestimmung des specifischen Gewichtes mittelst des von mir modificirten Bunsen'schen Apparates (Handbuch S. 35) und sodann kamen die Proben über die Leuchtkraft. Was die photometrische Probe anlangt, so benutzte ich das Bunsen'sche Photometer (Handbuch S. 37); als Normalkerze diente mir die Londoner Normalspermacetikerze, dereu stündlicher Consum sich bei einer Reihe von Versuchen als zwischen 119 und 123 Grains schwankeud ergab und von mir zu 120 Grains angenommen wurde, die Brenner, in denon das Gas verbrannt wurde, waren sämmtlich offene Schnitt- oder Lochbrenner, und unterschieden sich nur durch die Weite der Schuitte, resp der Löcher, welche ich der Natur des zu nntersuchenden Gascs jedesmal möglichst anzupassen suchte. Nächst der photometrischen Probe unterwart ich das Gas weiter noch der Prüfung mit dem "Erdmann'schon Gasprüfer", wobei ich jedoch den Consum au Gas durch dieselbe Gasuhr (von S. Elster in Berlin) bestimmte, welche für den photometrischen Versuch benutzt worden war. Nachdem ich auf diese Weise den directen Leuchtwerth des Gases und die Gradoffnung bestimmt hatte, welche einem gemessenen Consum am Erdmann'schen Prüfer entsprach, bestimmte ich auch noch das Quantum der Luft, welches das Gas zu seiner Entleuchtung bedurfte. Zu diesem Zwecke bediente ich mich eines Apparates, welcher genau die Einrichtung des Gasprüfers von Erdmann hatte, mit dem einzigen Unterschiede, dass die Luft nicht durch einen Schlitz, sondern durch ein Rohr eintrat. Dieses Rohr

wurde mittelst eines Gummischlauches mit einem graduirten Gasbehälter in Verbindung gehracht, der mit athmosphärischer Luft gefüllt war. Ich, hatte durch die Gute des Herrn Professor Jolly Gelegenheit, dazu aus dem physikalischen Cabinet der hiesigen Universität den Gasbehälter geliehen zu bekommen, mittelst dessen die für die k. bayerischen Aichämter hestimmten Probirapparate getheilt werden, auf dessen Genauigkeit ich mich also unbedingt verlassen konnte. Schliesslich schmolz ich, da ich zur Vervollständigung der Untersuchungen auch noch die quantitative chemische Analyse der Gase in Aussicht genommen hatte, von jedem Versuche zwei Proben in Glasröhren ein. Mittlerweile war die Coke unter dem Verschluss der Blechglocke abgekühlt, und wurde nun sowohl gemessen als gewogen. Auch wurden von jedem Versuch mehrere Coke-Stücke, die ungefähr die mittlere Qualität bezeichneten, ausgesucht, um vielleicht später auf ihren Heizwerth geprüft zu werden. Die chemischen Analysen, welche weit mehr Schwierigkeiten zu machen scheinen, als ich mir Anfangs dachte, sind noch nicht zum Abschluss gediehen.

Der erste Blick auf die Resultate der Versuche zeigt, dass die erhaltene Gasauchette therall weit grösser ist, als ein der Praxis erreicht wird, dass dagegen die Leuchtkraft des Gases weit hinter derjenigen im practischen Betriebe zurückbleibt. Es ist diess durch das vorstehend beschrichene Versuchsverfahren solhstverständlich bedingt, ich will jedoch hier ausdrücklich darauf aufmerksaus gemacht und mich gegen jede unrichtige Bentlatung meiner Zahlen verwahrt laben.

#### 3. Die untersuchten Kahlensorten.

### A. Westphälische Kohlen.

- 1-3. Zollverein. Der Besitzer der Grube "Zollverein", Herr F. Hansiel in Ruhrort hatte die Güte, mir drei verschiedene Proben (zusammen 200 Ctr.) seiner Gaskohlen zukommen zu lassen, nemlich von den Flötzen Nr. IV, VI und Xt. Die Kohlen kamen trocken an, wie überhaupt alle Kohlen, die in diesen Verschen zur Verwendung kamen, und wurden nach etwa 3 Wochen verarbeitet.
- 4 u.5. Hihernia. Herrn W. T. Mulcany, dem Repräsentanten der Zechen "Hibernia" und "Shamrock" verdanke ich zwei Proben dieser Kohlen (je 4 Ctr.) aus den Flötzen Nr. IV und VI, welche 4 Woehen nach ihrer Ankuntt verarbeitet wurden.
- 6-8. Vereinigte Hannibal. Von dieser Zeche wurden 3 Proben (in Kisten von je 4 Ctr. bezogen, nenlich von den Flötzen II (Arnold), III (Johann) und Y (Hannibal). Die Kohlen blieben nur reichlich 8 Tage auf dem Lager liegen.
  - 9 Holland. Eine Prohe dieser Kohle (2 Ctr.) erhielt ich durch die Herren Schmidborn & Comp. in Ludwigshafen. Leider war ich gezwnngen, sie 7 Monate stehen zu lassen, bevor ich aie verarheiten

kounte, was auf das Ergebniss einen mehr oder minder nachtheiligen Einfluss ausgeüht haben mag.

Ihrem äusseren Aussehen nach gehören diese westphälischen Gaskohlen zn den dunnschieferigen Schieferkohlen (Blätterkohlen), die matten Schichten derselhen wechseln mit Schichten glänzender Pechkohlen ab, auch finden sieh hie und da Lagen von harzlosen Faserkohlen, die ganz das Aussehen von Holzkohle haben; aber selten sind die Sehichten von beträchtlieher Dicke, sondern vielfach so dunn. dass man sie mit hlossem Auge kaum mehr unterscheiden kann, nnd dadurch gewinnen dann die Kohlen oft ein fast homogenes Aussehen von heinahe eisengraner, matter Färhung, welches nur hie und da durch eine deutlichere Schichtung unterhroehen wird. Es sind sehr weiche Kohlen, sie fallen schon hei der Förderung wenig in grösseren Stücken und können keinen weiten Transport vertragen, ohne fast gänzlich zu feiner oder klarer Kohle zu werden Wenn sie, was beim Transport iu unbedeckten Waggons leider sehr häufig gesehieht, nass werden, so sind sie auf dem Lager schwer wieder trocken zu bekommen. Bei Stücken zeigen sich auf den Bruchflächen vielfach dünne Lagen von Schwefelkies, ohgleich im Ganzen die Kohlen weniger schwefelhaltig sind, als andere deutsche Gaskohlen, von Bergmitteln sind sie, so weit meine Erfahrungen im grösseren Maassstabe mit Hibernia reichen, fast ganz frei, doch soll Zollverein mitunter weniger rein sein. Der Gehalt an Schwefelkies, verbunden mit der Beschaffeuheit der Bergmittel, welche aus einem sehr hygroseopischen Thon bestehen, soll Schuld sein, dass die Zollvereinskohle sich hei mehrmonatlicher Lagerung leicht entzundet, während diess bei Hihernia und Hanibal nicht vorkommt. Nach den Erfahrungen des Herrn Directors S. Schiele (Journ. f Gasbel, 1860, S. 322) ist die Zollvereinskohle anch dadurch von den übrigen versehieden, dass sie sieh, frisch aus der Gruhe verwendet, weit weniger vortheilhaft verarbeitet, als wenn sie znvor zwei his drei Monate gelagert hat, während die Hibernia- und namentlich die Hannihalkohle eine längere Lagerung nicht vertragen kann, ohne beträchtlich an Güte zu verlieren.

### B. Saarbrücker Kohlen.

- 10. Kohlen vom Asterflötz der Grnhe Heinitz, 620 Pfd ;
- 11. Kohlen von der Grnhe St. Ingbert, 550 Pfd.;
- 12. Kohlen der Gruhe Altenwald, 510 Pfd.;
- 13. Duttweiler Kohlen von den Mellinschächten, 725 Pfd.:
  - 14. Duttweiler Kohlen von den S Kalley-Schächten, 760 Pfd.; 15. Kohlen der Gruhe Dechen, 568 Pfd.

Die sämmtlichen Kohlen sind durch die Herren Schmidborn in Ludwigshafen bezogen worden, sie waren nach Mittheilung dieser Herren frisch gefördert, blieben aber 5 Monate stehen, bis sie verarbeitet wurden. Einige Versuche, die sofort nach ihrer Ankunft angestellt wurden, verglichen mit den späteren, lassen annehmen, dass sie durch das Lagern nicht merkhar verloren hahen.

Die Saarbrücker Gaskohle gehört zu den eigentlichen Schieferkohlen, und unterscheidet sich von den westphälisiehen sehon durch hir Aussehen. Sie ist dentlich geschiehtet, fällt auch in grüsseren Stücken von ziemlicher Fostigkeit und kann einen heträchtlichen Transport vertragen, ohne so viel klare Kohle zu gebeu, als die westphälische.

#### C. Zwickauer Kohlen.

Diese Kohlen werden im grossen Betriebe auf der Münchener Gas-Anstalt gebrancht, und sind daher nicht speciell zum Zweck der Versuche bezogen worden. Es standen mir folgende Sorten zu Gebote:

- Kohlen aus der Gruhe "Frisch Glück" in Oberhohndorf, geliefert durch Herrn E. Bauermeister in Zwickan, frisch verarbeitet;
- Kohlen aus dem Oberhohndorf-Schader-Augustus-Schacht, 3 Monate auf dem Lager;
- Kohlen aus dem "Hülfe-Gottes-Schacht" der Zwickaner Bürgergewerkschaft, 2½ Monate auf dem Lager;
- Kohlen aus dem "Bürgerschacht" der Zwickauer Bürgergewerkschaft, 21/4 Monate auf dem Lager;
- Kohlen von den Herren Schulze & Dietze in Zwickau geliefert, aus einer der Oberhohndorfer Gruhen, 2 Monate auf dem Lager.

Die Zwickauer Gaskohlen sind deutlich geschichtete Schiefschohen, in denen die glüssenden Lagen von Pechkohlen vroherschen, zuweilen so vorwiegend, dass sie zu reinen Pechkohlen werden. Sis sind in ihrem Aussehen den Saarhrücker Kohlen ähnlich, aber gläszender, fester, fallen in grossen Stücken (Stückkohlen) und können sowohl den Trausport als längeres Lagern ohne wesentlichen Nachteil vertragen. Sellstentutundingen sind mir nicht bokannt. Ein grosser Uebelstand der Zwickauer Gaskohlen ist der, dass sie sehr häufig mit Gebürgsmittel (Scherern) von Thon verunreinigt sind. Dieser Umstand findet sich nattifich in einigen Gruben vorherrschend, aber er kommt auch zeitenweise, je nach den Verhältnissen des Abhaues, in solchen Gruben vor, die sonst im Allgemeinen eine siemlich reine Kohle liefern.

#### D. Schlesische Kohlen.

Diese Proben, niederschlesische Kohlen aus dem Waldenburger Revier, und zwar:

- 21. Kohlen aus dem Wrangelschacht, Glückhülfgrube im Hermsderfer Revier, und
- Kohlen aus dem Bradeschacht oder dem sogenannten Fuchstollen im Weissteiner Revier

verdanke ich der Güte des Herrn Directors R. Firle in Breslau.

Herr Firle homerkt dazu in seinem Schreiben:

"Die Kehle von beiden Sorten ist, sohald sie in Stücken gefördert wird, ziemlich erheblich mit Adern von Schiofer durchsetzt, und wird desshalb soviel als möglich mehr in Würfelform verarbeitet, damit der Schiefergehalt geringer ausfällt. Beide Serten hacken gut, namentlich aber die Kohle aus dem Wrangelschacht. Ich erhalte durchschnittlieh aus der Tonne Kohlen von eires 360 Pfd. 1.4 Tonnen Coke, die jedoch der aus englischen Kohlen erzielten wosentlich an Qualität nachsteht, und namentlich durch längeres Lagern hedeutend verliert. Die Breslauer Anstalt verarbeitet seit Jahron die ebigen beiden Kohlen; die gesandten Prohen haben etwa 2 Menate auf dem Lager gelegen. Von oberschlesischer Kohle wird in der Breslauer Anstalt nichts verwandt, weil diesolbe hedoutend schlochter backt; die Gasausbeute ist jedoch fast dieselbe, und die Kohle erfordert viel weniger Reinigung als die niederschlesische."

Ich war leider genöthigt, diese Kohlen nach ihrer Ankunft noch weitere 5 Menate liegen zu lassen, hevor ich sie verarheiten konnte.

E. Kohlen aus dem Planen'schen Grunde bei Dresden

Herr Cemmissionsrath G. M. S. Blochmann jun. in Dresden hatte die Gefälligkeit, mir zwei Sorten dieser Kohlen zu besorgen, nemlich: 23. Beste Gaskohlen des Potschappler Actien-Vereins von dem Windberg-Schachte in der Nähe von Potschappel;

Gaskehlen von dem Oppeltschaehte der kgl. sächsischen Steinkohlenwerke Zauckerode bei Dreaden.

Die Kohlen sind denen ven Zwickau im Aeussern ähnlich, sie gehören auch zu den deutlich geschichteten Schieferkohlen, nur sind sie bedeutend weicher, als die Zwickauer, and sind die Schiehten der Pechkohle weniger vorherrschend, als hei letzteren. Sie bliehen 6 Monate stehen, hever sie verarheitet wurden.

#### F. Böhmische Kohlen.

Von diesen Kohlen aus dem Pilsener Revier standen mir folgende Sorten zu Gebote, und zwar die ersteren zwei in Proben ven einigen Centnern, die ven den Grubenbesitzern für den Zweck der Untersuchung geliefert waren, die letzteren in Quantitäten von einer eder mehreren Wagenladungen.

- 25. Kohlen vom Mantauer Oberflötz Nr. I,
- Kohlen von Mantauer Oberflötz Nr. II, 26.
- 27. Schwarzkohlen vom ersten Flötz der S. Pankraz-Zeche bei Nürschan. 28. Plattenkohlen vom ersten Flötz der S. Pankraz-Zeche bei Nürschan,
- 29. Schwarzkohlen, geliefert von Klauber & Sehn.

Keine dieser Kehlen blich länger als 4 Wochen auf dem Lager. Die Pilsener Schwarzkohle hat mit jener aus dem Plauen'schen Grunde 17\*

die meiste Achuliehkeit, die Plattenkohle dagegen ist eine Cannelkohle von sehieferigem Bruch, grauem Aussehen und grosser Härte. Diese Plattenkohle kommt meines Wissens in diezer Qualität nur im hangendsten Flötz der S. Pankrazzeche vor; das Flötz hat im Ganzen 36 Zoll Mächtigkeit, nemlich 24 bis 28 Zoll Schwarzkohle, 2 his 3 Zoll Letten als Zwissehennitzt und 8 his 12 Zoll Plattenkohle.

#### G. Bauerische Kohlen.

- 30. Kohlen aus den r. Neuine'schen Steinkohlengruben in Stockheim bei Kronneh, in mehreren Wagenladungen frieht verarbeitet. Dieselben gehören zu den Russkohlen, und fallen fast gar nicht iu grösseren Stücken sondern als klare, pulverige Kohle. Die einzelnen grösseren Stücke lassen eine Schiehtung fast gar nicht erkennen, sondern haben ein beinahe homogenes Aussehen von bräunlich selwarzer Farbe, mattem Glanz, fürben stark ab und siud sehr mürbe. Die Eigenschaft zu backen ist inhen in holem Grade eigen.
- Braunkohlen vom Flötz Antinlohe bei Ostin, Landgerichts Tegernsee in Oberbavern, 5 Ctr., nach einigen Wochen verarbeitet; eigentlich keino Gaskohle, aher auf den Wunselt der Grubenverwaltung mit in die Versnohe hinoingezogen.

H. Englische Kohlen. Dieso Kohlen, nemlich

32. Old Pelton Main-Kohle von Newcastle,

33. Lesmahago-Cannel-Kohle,

34. Boghead,

verdanke ieh der Güte des Herrn Directors B. W. Thurston in Hanburg. Dio Old Pelton Main-Kohle ist ähnlich der westphälischen Kohle, eine sehr fein geschichtete Schieferkohle von fast homogenem Ausschen, besitat aber wegen Vorwaltens der Pechkohlenschichten einen lebhafteren Glanz und eine etwas schwärzere Farbe, als die westphälische Kohlo. Sie ist, wenn auch etwas weniger mitrbe, als lettetre, doch eine weiche Kohle, die wenig in grösseren Stücken fällt und bei weiterem Transport sehr viel klare Kohle gieht. Die Lesmahage Cannel-Kohle besitat das den Cannelkohlen eigenthümliche schieforige Ausschen, flachmuscheligen, fast ebenen Bruch, grosse Härte, matt sehwarzgraue Farbe, von der Boghead-Kohle ist es bekanntlich heute noch nicht entschieden, ob sie zu den Steinkohlen oder zu den bituminösen Schiefern zu rechnen ist. Sämmtliche Kohlen wurden etwa 4 Monate nach ihrer Ankunft verarbeitet.

Die vorstehenden 34 Kohlensorten enthalten so ziemlich alle Gaskohlen, welche in den deutschen Gasanstalten zur Verwendung konnunen, mit Ausnahmo der mährischen Kohlen, deren Bezog für mich augenblicklich mit zu grossen Umständen verbunden war. Uebrigens sollen os folgende Gruhen sein, von welchen die besten Gaskohlen dort hezogen werden: Die "Hierneitegliche

Zeche" bei Polnisch-Ostrau, die "Michseli-Zeche" in Michalkowitz, beide der Kaiser Ferdinand Nordbahn-Gesellschaft gehörig, die "Jaklowetzer Grube" des Freiherrn v. Rothschild bei Polnisch-Ostran, und die "Josephi-Zeche" von Joseph Zwierzina's Erben ebendaselbst.

### Die Versuchs-Protokolle.

#### A. Westphälische Kohlen.

"Zollverein", Flötz Nr. IV. — 20. August 1862.
 Ladung: 150 Zoll-Pfd. = 3½ of engl.

|    |      | Z. | 1    | Stand der<br>Gasubr | Production         | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cela |
|----|------|----|------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7  | Uhr  | _  | Mt.  | 7,865               |                    | 13 °                       |                            |
| 7  | 12   | 15 | 112  | 7,950               | 85 c'              | 13 ,,                      |                            |
| 7  | 12   | 30 | ,,   | 8,035               | 85 "               | 13 ,, }                    | . 277 €                    |
| 7  | 22   | 45 | 122  | 8,090               | . 55,,,            | 13 ,,                      |                            |
| 8  | 12   | _  | 100  | 8,145               | - 55 ,,            | 13 ,, /                    |                            |
| 8  | ,,   | 15 | ,,   | 8,200               | 55 ,,              |                            |                            |
| 8  | 22   | 30 | 1,2  | 8,250               | 50 "               | 13 "                       | 203 ,                      |
| 8  | 22   | 45 | ,79  | 8,300               | 50 "               | . 13 ,,                    | 200 ,,                     |
| 9  | ,,   | _  | ,,   | 8,350               | . 50 "             | 14,,)                      | . 1                        |
| 9  | 12   | 15 |      | 8,400               | . 50 "             | 14 ,)                      | , I                        |
| 9  | 1.5  | 30 | 122  | 8,445               | 45 "               | 14 ,, .                    | 183"                       |
| 9  | ,,   | 45 | 1,,  | 8,490               | 45 ,               | .14                        | 100 ,,                     |
| 10 | ,,   | _  | ,,   | 8,535               | 45 "               | .131/2,,                   | - 1                        |
| 10 |      | 15 | . ,, | . 8,580             | 45 "               | 14 ,, j                    |                            |
| 10 | 12   | 30 | ١,,  | 8,610               | 30 "               | .14 .,                     | 118:                       |
| 10 | 1,   | 45 | 119  | 8,634               | 24 "               | 14 ,, .,(                  | 110 "                      |
| 11 | ,,   | _  | ,,,  | . 8,655             | 21 .,              | .13 ,, )                   | 91                         |
| 11 | . ,, | 15 | 1,   | 8,670               | 15 "               | 13 ,, (                    | or.                        |
| 11 | ,,   | 30 | 9.   | 8,680               | 10 ,,              | 13 ,,                      | 25 ,,                      |
|    |      |    |      |                     | 815 <sub>(c'</sub> |                            | 806 c                      |

Kohlensäure = 0

Spec. Gewicht = 
$$\binom{161}{237}$$
 \* = 0,46

4,9 c' ergaben am Photometer = 7 Kerzen 1,81 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 30° 1,71 c' brauchten zur Entleuchtung 3,94 c' Luft Cokeausbeute 103 Zollpfd. = 5½ c'

Theer und Wasser 19 Zollpfd.

Ausbeute nach Gewicht:

"Zollverein", Flötz Nr. VI. – 16. August 1862.
 Ladung: 150 Zollpfd. = 3½ o' engl.

|    |     |    |     | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Cels. | Production<br>bei 10° Cels. |
|----|-----|----|-----|---------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| 7  | Uhr | _  | Mt. | 6526                |            | 16 .                     |                             |
| 7  | 22  | 15 | ,,  | 6610                | 84 c'      | 20 ,,                    |                             |
| 7  | ,,  | 30 | 29  | 6695                | 85 "       | 20 ,,                    | 260 c'                      |
| 7  | ,,  | 45 | ,,  | 6750                | 55 "       | 20 ,,                    |                             |
| 8  | ,,  | _  | ,,  | 6795                | 45 "       | 20 ,, /                  |                             |
| 8  | 12  | 15 | ,,  | 6850                | 55 "       | 20 ,, )                  |                             |
| 8  | ,,, | 30 | ,,  | 6895                | 45 ,,      | 20 ,, (                  | 179 "                       |
| 8  | "   | 45 | ,,  | 6940                | 45 ,,      | 20 ,, (                  | 140 %                       |
| 9  | "   |    | ,,  | 6980                | 40 ,,      | 20 ,, .)                 |                             |
| 9  | ,,  | 15 | "   | 7020                | 40 ,,      | 20 ,, )                  |                             |
| 9  | ,,, | 30 | "   | 7060                | 40 "       | 20 ,,                    | 164 "                       |
| 9  | ,,  | 45 | ,,  | 7105                | 45 "       | 20 ,, (                  | 104 ,,                      |
| 10 | 22. | _  | ,,  | 7150                | 45 ,,      | 20 ,, )                  |                             |
| 10 | ,,  | 15 | ,,  | 7200                | 50 "       | 21 ,, )                  |                             |
| 10 | ,,  | 30 | ,,  | 7240                | 40 "       | 21 ,, (                  | 164 ,                       |
| 10 | ,,  | 45 | "   | 7280                | 40 "       | 21 ., (                  | 104 9                       |
| 11 | 17  | -  | 19  | 7320                | 40 "       | 21 ,, )                  |                             |
| 11 | "   | 15 | "   | 7350                | 30 "       | 21 ,,                    |                             |
| 11 | 33  | 30 | 27  | 7380                | 30 "       | 21 ,,                    | 101 "                       |
| 11 | ,,, | 45 | *** | 7410                | 30 ,,      | 21 ,, (                  | 101 19                      |
| 12 | "   | -  | 17  | 7425                | 15 "       | 21 ,, )                  |                             |
|    |     |    |     |                     | 899 c'     |                          | 868 c'                      |

Kohlensäure = 0

Spec. Gewicht =  $\left(\frac{150}{236}\right)$  ' = 0,40

- 4,8 c' ergaben am Photometer 6,25 Kerzen 1,89 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 291/2 \*
- 1,89 c' zeigten am Erdmann'schen Prüter 291/2 ° 1,85 c' brauchten zur Entleuchtung 4,13 c' Luft.

Cokeausbeute 103 Zollpfd. = 5½ c' Theer und Wasser 16,8 Pfd.

<sup>\*)</sup> Hier ist auch der Theer einbegriffen, der in den Condensationsröhren und namenlich im Serubber sitzen gehlieben war; ich hätte sonst die Coke im Serubber vor und nach jedem Versnebe wägen mässen.

### Ausbeute nach Gewicht:

 868 c' Gas
 = 24,27 Zollptd.

 Coke
 = 103,00 "

 Theor und Wasser
 = 16,80 "

 Reinigung und Verlust
 = 5,93 "

 150,00 "
 "

3. "Zollverein", Flötz XI. - 15. August 1862.

| Lad | ung: | 150 | Zol | lpfd. = 37          | c' engl.   | - 1          |                          |
|-----|------|-----|-----|---------------------|------------|--------------|--------------------------|
|     | Uhi  |     |     | Stand der<br>Gasuhr | Production | nach Celsius | Production<br>bel 10° Co |
|     |      |     |     | 5630                |            | 13 .         |                          |
|     | 99   |     |     | 5710                | 80 c'      | 14 ,,        |                          |
| 7   |      |     |     | 5780                | 70 ,,      | 18 ,, )      | 264 c'                   |
|     | ,,   | 45  | 22  | 5840                | 60 ,,      | 18 ,,        |                          |
| 8   | - 27 | -   | 2)  | 5900                | 60 ,,      | 19 ,, )      |                          |
| 8   | 22   | 15  | 22  | 5965                | 65 ,,      | 19 ,, )      |                          |
| 8   | 22   | 30  | **  | 6015                | 50 ,,      | 191/11       |                          |
| 8   | ,,,  | 45  | ,,  | 6060                | 45 "       | 20 ,,        | 198 "                    |
| 9   | "    |     | 22  | 6105                | 45 ,,      | 20 ,, )      |                          |
| 9   | 27   | 15  | 22  | 6150                | 45 ,,      | 20 ,, )      |                          |
| 9   | 1)   | 30  | 22  | 6190                | 40 ,,      | 20 "         |                          |
|     | ,,   |     | 22  | 6240                | 50 ,,      | 201/2 11     | 179 ,,                   |
| 10  |      |     | 22  | 6290                | 50 ,,      | 201/1,       |                          |
|     | 72   | 15  | 11  | 6335                | 45 "       | 20 ,, )      |                          |
|     | "    |     | 22  | 6370                | 35 ,,      | 20 ,,        |                          |
|     | ,,   |     | "   | 6410                | 40 ,,      | 20 ,,        | 145 ,,                   |
| 11  |      | _   | 21  | 6440                | 30 "       | 20 ,,        |                          |
|     | 22   | 15  | n   | 6470                | 30 "       | 20 ,,        |                          |
|     | 21   |     | 22  | 6500                | 30 "       | 19 /         |                          |
|     | 12   |     | 22  | 6520                | 20 ,,      | 18 "         | 84 ,,                    |
|     | 12   |     |     | 6526                |            | 18 ,,        | "                        |
| ~~  | 12   |     | "   | 0020                | 6 ,,       | 18 ,, )      | -                        |
| 1   | 7.22 |     |     | ^                   | 896 c'     |              | 870 c'                   |

Kohlensäure = 0

Spec. Gewicht = 
$$\left(\frac{152}{228}\right)^{1} = 0.41$$

4,8 c' ergaben am Photometer = 5 Kerzen 1,92 c' zeigten am Erdoncan'schen Prifer 28° 1,92 c' brauchten zur Entleuchtung 3,98 c' Luft. Cokeausbeute 107 Pfd. = 5'', c'

Ausbeute nach Gewicht:

870 c' Gas = 24,93 Pfd. Coke = 107,00 " = 9,00 " = 9,07 " = 150,00 Pfd.

Theer und Wasser = 9 Pfd.

(Forts. L)

#### Statistische und finanzielle Mittheilungen.

Pilsen. Im Jahre 1858 wurde die Errichtung eines Gaswerkes auf Actien vom Gemeinderath heschlossen, und zu diesem Behufe eine Suhscription veranlasst. Die Sache fand jedoch hei den Stadtbewohnern keinen Anklang, und man liess sie wieder fallen. Im Jahre 1860 trat eine Gesellschaft zur Wiederaufnahme des Projectes zusammen, und nachdem die diesfallsigen Unterhandlungen mit der Stadtgemeinde ihren Abschluss erhalten, wurde noch in demselben Jahre mit dem Bau des Werkes hegonnen. Die erste Anlage wurde von dem Prager Maschinenfahrikanten F. Ringhofer unter Leitung seines Ingenieurs. Herrn Hansberg, hewerkstelligt, allein schon nach Verlauf eines Jahres stellte sich heraus, dass die ganze Anlage zu klein und mangelhaft war, wesshalb zur Errichtung neuer Oefen und Reinigungsapparate, sowie eines zweiten Gashehälters geschritten werden musste. Die erste Gaserzeugung erfolgte am 15. Juli 1860. Die gegenwärtigen Eigeuthümer sind die Herren: Belani, Hyra, Kolb, Forster und Wanka. Dirigent: Herr Belani. Der Vertrag mit der Stadtgemeinde läuft 20 Jahre. Nach Umfluss dieser Zeit steht es der Gemeinde frei, das Unternehmen abzulösen oder mit den Eigenthümern einen neuen Vertrag abzuschliesen. Für eine Strassenflamme, die his 11 Uhr brennt, hezahlt die Gemeinde 21fl. öst W. per Jahr, Private bezahlen 5 fl. 5. W. pro 1000 e'. Lichtstärke 12 Kerzen für 5 c' Consum per Stunde. Die Anstalt hat 4 Oefen mit ie 5 Retorten und 4 mit je 3 Retorten. 150 Strassenflammen, 1280 Privatflammen. Im Jahre 1861 hetrug die Production 3.100.000 c', im Monat November 540.000 c'. im Juni 110,000 c'. Im Jahre 1862 durfte die Production um 70 % gestiegen sein. Als Rohmaterial werden die Steinkohlen aus den gräff. Waldstein'schen und Hyraischen Gruhen Littiz hei Pilsen benutzt. Die Anstalt hat 2 Wasch-Apparate von 4' 6" Durchmesser, 4 Kalkreiniger von 3' 3" Weite, 3 desgleichen 5' lang und 2' 6" hreit, 2 Wechsel und 2 Gashehälter von je 13,000 c' luhalt. Exhaustor ist keiner in Anwendung. Die Reinigung geschieht mit Kalkhydrat. Die Röhrenleitung von 6" his 1" Weite hat im Gauzen 4850 öst. Klafter oder 29,100 Fnss Länge. 230 nasse Gasmesser sind aus der Fahrik von Stoll in Görlitz und aus Prag. Nebenproducte, Theer and Coke werden zu billigen Preisen verwerthet Aulage-Capital 115,000 fl. öst. W.

Lipitig Aus der Stadtverordneten-Sitzung vom 4. Febr. ergieht sich, dass der Hanablungsplan für die hiesige Gasanstalt auf das haufende Jahr einen Gewinn von 2000 Thirn. in Aussicht stellt, während deinnächst der Preis des an Privaten abgesetzten Gäses auf 2 Thir. pro 1000 c' sächsisch berabgesetzt werden soll.

Fulda. Am 28. Febr. wurde der Vertrag wegen Anlage der hiesigen Gasfahrik mit Herrn E. Spreng in Nürnberg abgeschlossen. Derselhe erhält 35,000 Thlr. mit Ausschluss der Hochhauten und der Gasbehülterbassius. Letztere werden auf ohngefähr 10,000 Thlr. kommen. Schweidnit. Die von Herrn Director Firle in Breslau übernommene Anlage der hiesigen Gasbeleuchtungsanstalt wird bis October d. Js. vollendet sein.

Medlingen und Welssenburg am Sand in Bayern, sowie Rettenburg-Ehingen am Neckar in Württemberg werden durch Herrn E. Spreag in Nürnberg im Laufe des gegeuwärtigen Jahres mit Gasbeleuchtung versehen werden.

Schwässe (Bayern). Durch einstimmigen Beschluss der heiden städischen Collegien wurde die Erichtung der hiesigen Gassantatt dem Herru C. Knoblauch-Dies in Frankfurt a. M. übertragen, und demselben der Betrieb angleich auf 30 Jahre verpachtet. 108 Strassenlaternen. Gaspreis für Private 5 fl. 48 kr Gaspreis für Strassenbeleuchtung 3 fl. per 1000 cf bayer. Die Studt verpflichtet sich aur Abnahme von 400,000 cf. Rabutt von 12 kr. für Abnebmer von 50,000 cf. degelichen von 24 kr. von 10,000 cf.

Ohlau (Schlesien). Die hiesige Gasanstalt wird durch Herrn Director Firle in Breslau erbaut.

Kechem (Rheinpreussen). In unserer Stadt wird die Gasbeleuchtung eingeführt, auch in Bernkastel geht man mit derselben Absicht um.

Warkertleben (bei Magdeburg). In der hiesigen Zuckerfabrik explodirte der Gasbehälter, und zerstörte nicht allein diesen vollständig, sondern legte auch das Gebäude in Tritumer und beschädigte mehrere Arbeiter.

Lissa. Die Stadtverordneten haben in Betreff der projectirton Gas-Anstalt den Beschluss gefasst, dieselbe definitiv dem Director der Breslaner Gasfabrik, Herrn Firle, zu übertragen. Man hofft noch im Laufe dieses Jahres mit der Anlage zu Stande zu kommen.

Leobschätz (Schlesien). Hier beabsichtigt die Stadt, eine Gasanstalt für eigene Rechnung anzulegen.

Trat. Der Vertrag zwisehen der Stadt und den Besitzeru der hiesigen Gaanstalt länft im September 1867 ab. Die Gemeinde-Collegien haben in ihrer Sitzung vom 20. Nov. v. Js. besehlosseu, den Vertrag nicht zu erneuern, sondern eine Gemeindegaanstalt zu errichten, und den Bau und Betrieb Herro Commissionserbt Dr. Jahs in Dresden zu übertragen. Littleweile geht auch die Nachricht durch die Blätter, die bestehende Anstalt, welche nach Ablauf der Concession noch die Berechtigung behält, Gas au Private zu verkaufen, sei von ihren jetzigen Besitzern, den Herren Netjack & Friedland, um die Summe von 1,700,000 ft. an die ueue "Belgische Gesellschaft" (verkauft worden.

Limbach (Sachsen) wird demnächst Gasbelenchtung erhalten.

Bachheiz (Sachsen) geht gleichfalls damit um, die Gasbeleuchtung einzuführen.

#### Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft in Dessau.

Dem achten Goschäftsberichte des Directorinms dieser Gesellschaft, welcher in der diesjährigen sm 26. März abgehalteuen Geueraiversamnlung vorgetragen wurde, entachmen wir Folgendes:

Die Zinnhame des Garwechrusches sites hierauch sehr erfesulich. In der Herbatmess seigeres sich die Algabe an einselnen Tagen his auf (E.)000 Chaliftense. Hierauft ist aben anch die tauszerste Greuze der Leistungefühligkeit der Apparate und des inneren Rehrystens erreicht, die urzepfüglich nur auf der und ie Hälfe dieses Counsum berechnte waren Estellt sich somit für das inniende Jahr das Bedürfules einer ausshalleben Vergrösserung der Anstalt beraus jehenne wirft mit der Erweiterung des Rehrystens. die vor zweit Jahren begennen wardt, plannlesig weiter grangen. Zu können semit die Resultate der Franktagen und der Statelt auf der Statelt erfüglich der Statelt erfüglicht der Statelt erfüglichte der Franktage der Anstalt, has eine Erbichnung des Antalt, has eine Erbichnung des Capita's heunsprachen, wie sie der normale Gasverbrauch der Stadt noch lange nicht nichtig machen wärde.

2. Mülbeim a. d. Ruhr.

Production. Flam meurabl.

1861: 10,506,800 Cubikfuss. 4,130
4,448
Zuuahme 9,800 . 318

in estas Senester war das Fortechericien der Mülhei im er Austali gana befreidigend und betrug der Mehrerbrauch beinabe / "Million Childries Im zweiten Hallpite degegen wirkte die Arbeiteiensbrückung der betrigen grossen Baumwollfabriken sie empfadder Flammensall hatt übriguse erwerten, dass nach besoligung der Kriefs in der Baumwollindustrie die Mülhei im er Austalt wieder kräftig vorwitzte schreiten werde. Wie im vorigen, so finden anch in diesen Jahre mohrfenbe Frenderungs und Verlingerungs des blichtyptisms tatt. Im Urdirigen hat sich im vertionssen Jahre der Stieftun der aus seund Vermehrung der Flammensalt erfreulich geltonig genacht.

3. Potsdam.

Production.

1861: 19,306,500 Cubikfuss.
1862: 20,728,000 , 7,455

1.421,500

Zunahme

Die Zundome war also hier fast so bedeutend wie in Frank fart. Obgleich aber die Production Proteam's um 2 Millionen Childrica behoer kam sin is Frankfurt, und die Apparate beider Austalten gleich gross sind, trit hier doch die Nothwendigkeit einer Vergeisseuung no. in eicht berror, wei die Gasakagbe ein wei gleichmatsgere ist und ein solches Maximum wie in Frank fart uoch nicht erreicht. Die wichte Fakrikthätigkeit von Portscham und Now are es hat holectund zu der Vermerbung des Guszerbauen beigeitragen.

4. Dessau.

Production.

1861: 5,187,780 Cubikfuss.

1862: 5.599,680 , 5,259

anahme 411,900 , 24

Die verhältnisensseig bedeutende Zunahme entfällt hanptsächlich anf den vermehrten Consum der Wollgamspinnerei, der öffentlichen Beleuchtung n. s. w. Es ist somit der seit zwei Jahren bervorgeisteten Bückgung der Consumiton wieder ausgeglieben und die häbelrige höchste Production von 1809 sogste um eine Kleinigkeit übernehritten wechte Errparinsied unter den Uebergang von englischere zu westphältischer Kohle, sowie im der

Fenerung, haben inzwischen den Ertrag nicht unansehnlich gehoben, so dass die vorjährigen Resultate befriedigend sind.

#### 5. Luckenwalde.

```
Production. Flammenzahl
1861: 4,895,300 Cubikfuss. 2,267
1862: 5,849,100 " 2,555
Zunahme 953,800 " 388
```

Auch hier war die Zenahma sehr bedeutend, was auf Rechnung der verstärkten Thätigkeit der dortigen Wollmanufacturen kommt. Eine planmissige Erweiterung des Rohrsystens ist begonnen und wirf auch in diesem Jahre forgesetzt. Dem Procentaats nach sicht der Gewinn dieser Anstalt übrigens am niedrigetan, weil der Bau ungewöhnlich theuer kam.

#### 6. Gladbach-Rheyds.

In ersten Semestar war die Censention um fast ½, Million Cubikfins gestiegen, im sweiten ging sie um ein ook opfisserse Quastum sartiek. Der ansettlanische Krieg und die dedereb verersechte Geschäftstockung in der Bannweil-Industrie erklätere dem Reidaug binlänglich und ist es relative noch erfreulich, dans dereible nicht sätzere Dimensionen angenommen hat. Die hedeutende Zinnahme der Finnussenald, die soch auswehnliche Ver-Ragerungse das Kohnystense bedrüngt, beweitt Berließen, wie der Unterschwangsgeist im Angerungse das Kohnystense bedrüngt, beweitt Berließen, wie der Unterschwangsgeist im Angerungse das Kohnystense bedrüngt, beweitt Berließen, wie der Unterschwangsgeist im und daar mit Wiederherstellung sormaler Zeutstade in der Baunweillundssträ einer sofortigen bedeutendes Stogerung des Gassweitsrauchs engegegengeschan werden.

Da insbesondere auch in Rheydt stets neue Fabriken errichtet werden, so wird mit der vor awai Jahren begonnenen. Auswebselung des von Gladbach dahin führenden bzölligen Rohres, gegen ein solebes mit vierfachen Querzebnitt, im lauftuder Jahre fort-

gefahren.

#### 8. Warschau.

|       | Producti   | on.        | Flammensahi |
|-------|------------|------------|-------------|
| 1861  | 42,652,000 | Cubikfuss. | 9,488       |
| 1862: | 44,924,000 |            | 10,676      |
| ahme  | 2,272,000  |            | 1.188       |

Durch Verminderung des Verlastes erhöht sieh die Verbrauchszunahme noch nm etwa eine Million Cubikfess.

Das Steigerungsverbältnise frührerer Jahre ist damit ebensowenig arreicht, als die 18\*

absolnte Höhe der Productien der Verbranchsfäbigkeit einer Stadt von mehr als 200,000 Einwohnern angemessen ist. Immerhin aber wird man relativ von diesem Reanltat befriedigt sein können, wenn man die durcbgreifende Einwirkung des nun schon gegen 11/2 Jahre andauernden Belagerungaznstandes auf alle Erwerbs- und Varkehrsverbältnisse ins Auge fasst. Um nur ein Beispiel dieser Einwirkung anzuführen, sei bemerkt, dass der Gasverbrauch der kaufmännischen Resource sieb im vorigen Jahre um 453,500 Cnbikfuss niedriger stellte als 1860. Gegen Ende des verigen Jahres trat eine creichtliche Besserung in dieser Beziebung hervor nud der Fortsebritt des Gasconsums nahm weit stärkere Dimensionen an; die im Januar im Königreiche ansgebroehenen Unruben baben indess au einer abermaligen Verschärfung des Belagerungsanstandes und zn einer Stocknug des Verkehrs gestibrt, welche jener Bosserung wieder für geranme Zeit Halt gebieten wird. - War aber schon die Gaszunahme relativ nicht unbefriedigend, so hat sich das finanzielle Ergebniss noob entschieden günstiger gestaltet. Hierzn trugen billigere Keblen, höbere Verwerthung der Nebeuproducte und Ersparnisse in der Feuerung die Hanptsache bei. Die Kohlen betreffend, so bewirkte der vollständige Uebergang auf schlesische Kohlen schon für sieb eine anschnliebe Ersparuiss, der im Laufe des Jabres noch die Aufhebung der sogenanuten Chausseegelder binzutrat, eines bis dahin unter der Form eines Wegegeldes erhobenen Eingangszolles anf schlesische Koblen, der nicht weniger als 14 Kopeken per Tenne betrug. Die Besserung des Courses in der zweiten Hälfte des Vorjahrs hat überdiess die Valuta-Verluste gegen 1861 nm 1 Procent vem Umsatz verringert, indem durchschnittlich für 100 Rnbel 97 statt 96 Thir. erzielt wurden; immerhin war der absolute Verlust noch bedeutend. — Mit Rückkehr geordneter Verbältnisse muss der Gasverbraneh in Warse ban sehr bedentend steigen; au dieser Hoffnung berechtigt insbesondere aneb die wachseude Ausdehnung des Fabrikhetriebes, welcher im Verjabr, tretz Belagerungszustand, schon-21/4 Mill. Cubikfuss in Anspruch nahm. Die Freigebung der Tabaksfabrikation wirkt dabei sehr günstig mit. -Wie aus der Zusammenstellung der Special-Absoblüsse ersichtlich ist, bat die Tiigung des Bloch mann schen Ablösungsconto's bereits mit einer ansebutioben Quote begonnen. -Schillesslich wird bemerkt, dass im abgelanfenen Menat ein Wechsel zwischen den bisherigen Dirigenten der Warschauer und Frankfnrter Anstalten, Herreu Voss und Mohr jnu., stattgehabt bat, indem Familienverhältnisse dem Ersteren, der uns 7 Jahre lang in Warschau trene Dienste geleistet bat, die Rückkebr nach Deutschland wünscheuswerth machten.

9. Erfnrt. Preduction. Flammenzabl. 1861: 11 345,300 Cubikfuss. 4.759 1862: 12,215,400 5,134 Znnabme 870,100

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Verhältuisse dieser Stadt kann die stattgehabte Znnahme nur befriedigen. Sie darf aum Theil vielleicht schon als eine Foige der Preisherabsetzung des Gases von 3 Thir. auf 21/2 Thir betrachtet werden, welche dort seit 1. Juli in Kraft trat Erfurt war nämlich die erste, Hagen, wie schon erwähnt, die zweite Stadt, mit der die Gesellschaft sich wegen Anfhebung der Verpflichtung zur späteren unentgeltlichen Uebergabe geeinigt hat; die Anstalten bleiben also danerud deren Eigenthum. Von dem Ansgange dieser Verhandlungen ist den Magistraten der fibrigen Städte denen gegenüber ähnliche Verpflichtungen besteben, nämlich Gladbach-Rbeydt, Mülheim a. d. R., Nordhansen, Dessan, Luckenwalde, Frankfurt a. O., Krackau and Lemberg durch Circular Keuntniss gegeben and ist nicht zu zwelfeln, dass im Lanfe der Zeit dlo meisten, vielleicht alle, dem Beispiele von Erfnrt und Hagen folgen werden.

10. Krakau Production. Flammenaabl. 1861: 13.241.500 Cubikfuss 3.600 1862: 13,512,300 3.800 Zunahme 270,800

Die Stocknag im Verkehr und öffentlichen Leben, deren schen im letaten Geschäftshericht erwähnt wurde, bielt anch das ganze vorleg Jahr hindurch an. Inawischen stieg der Ertrag in etwas stärkerem Verhältniss als die Production, einmal wegen höherer Preise der Nebenproducte, dann wegen Besserung der Valuta um 8 Procent des Umsatzes; sie stleg nämlich von 71, nach dem Durchschnitt von 1861, auf 79 in 1862. Halt diese Besserung des Geldmarkten Stand und kahrt die frilbere Lebbaftigkeit im Handel und Verkehr unr einigermassen zurück, so werden die Resultste der Krak auer Anstit sieb sald herhrieitgend gestalten. — Mit dem auf dem anderen Weichseiter beisgeuem galizischan Städteben Pod goros sind wegen Verlängerung des Robrsystems und Ueberaahme der Helaschung Unterhandlungen im dange.

#### 11. Nordhausen.

Die Zunahme des Gasconsums bat biernach, wie dies sehom im vorigen Geschäftenbericht erwartet wurde, weit sätzlere Progressionen angenommen, als in des Vorjahen. Der naumahr gesicherte Ben der Eisenbahn wird die rasche Entwickelung diesen gewerbthatieren Ortes fördern und die auf die Anstalt ezestetten Hoffungen werwirklichen.

#### 12. Lemberg.

|         | Producti   | ion.       | F | iam menzahl |
|---------|------------|------------|---|-------------|
| 1861    | 13,142,300 | Cubikfuss. |   | 3,503       |
| 1862:   | 14 336,200 | 3*         |   | 4,212       |
| Zunabme | 1,193.900  | .,         |   | 709         |

Lemberg in blemach wiederum bedeutend vorwitzte geschritten und hat unter dez Geitzenklittense weit weuiger als Krak zu zu idelog gabak). Der Einftweit der Einenhahn auf Vermebrung des Gaverehrauches muss ebenfalls mit der Zeit durchhrechen; ibbe jetzt hat ist der Gesellschaft durch Verthenung der Holtpreiten och mehr geschadte als genützt. Erspariates im Betrieb und eins Besserung der Valitat um 9 Procent (von 70 auf 79) habet dem Ertzte gede Anstalt noch befreitigender gestaltet.

#### 13. Pachtung der Gotbaer Anstalt.

|         | Product   |            | Flammenzah  |
|---------|-----------|------------|-------------|
| 1861:   |           | Cubikfuss. | 4,024       |
| 1862:   | 7,926,033 | ,          | 4,320       |
| Abnabme | 12,108    | "          | Zunabme 296 |

Die klaius Abnahnie bat in der Verminderung des Verlustes um eires 20,000 Cubiknies ihreu Grund; es hat also in Wirklichteit eine wenn auch nicht bedeutende Zanahme stattgefunden. Das Gewinn-Rosultst stieg in stärkerem Verbältniss und war wiederum sehr anfriedeutstellend.

Die Gas amm tres ultate aller 13 Austalten i J. 1862 stellen sich also folgendermassen :

|     |                  | Production,<br>Cubikfuss. | Finmwruzahl<br>am Jahresschluss. |
|-----|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Frankfurt a. O.  | 18,728,295                | 7.465                            |
| 2.  | Müibeim a. d. R. | 10 516 600                | 4,448                            |
| 3.  | Potsdam          | 20.728,000                | 7.455                            |
| 4.  | Dossau           | 5.599.680                 | 3,259                            |
| õ.  | Luckenwalde      | 5,849 100                 | 2,655                            |
| 6   | Gladbach-Rheydt  | 13.876.227                | 6,545                            |
| 7.  | Hagen            | 10.208.593                | 3,569                            |
| 8.  | Warschau         | 44 924,000                | 10,676                           |
| 9.  | Erfurt           | 12 215,400                | 5,134                            |
| 10. | Krakau           | 13 512,300                | 3,800                            |
| 11. | Nordbausen       | 5.189,968                 | 2,913                            |
| 12. | Lemberg          | 14.336,200                | 4,212                            |
| 13. | Gotha            | 7,926 033                 | 4,320                            |
|     | Summa            | 183 610,396               | 66,451                           |
|     | 1861:            | 172 639 772               | 60,391 -                         |
|     | Zunabme          | 10 970,624                | 6,060                            |
|     |                  | oder 5.36 Procent         | oder 10.03 Procent               |

Der Gasverlust steitte sich sehr günstig, nämlich auf 5,45% der Production, gegen 6% lm Vorjahr. Der Selhstverbranch, einschlieselich aller unentgeltlichen

Ganabgaben, war 1.63% gegen 1.67% in Vorjabr; dieser Selbstverbrauch wird den Anstalten in Rechnung gestellt und zur Hälfte dem General-Unkosten-, zur andern Hälfte dem Betriebs-Unkosten-Conto belastot.

Der durchschaftliche Jahren vor hen und den Strassenfamme was Blaß Chilifies oder 14 Childran weiniger als Blei] einer Priestalmen 297 Childran eine Großen der füsse weitiger; der Durchschnitt 2701 Childran oder 113 Childran weiniger, als im vorbergangsgesch. Jahr. Den geringsund verbraucht diene Strassensdamen hatte wiedern Erzeit mit 2799 Childran, der Priestalmen eine Stelle wieder Des au mit 1390 Childran. 15,039 Childran, und einer Priestalmen ebenfalls wieder Des au mit 1397 Childran.

Summa 96,23311/17 Tonnen oder 100 Procent

Der Procentsatz der onglischen Koble hat sieh also abermals bedeutend ermässigt,
da er im vorigen Jahre noch 33,86%, betrug.

dans bei. In aufenden Jahre alnd Herbestum; en von solchem Betrag durch nats unerzeuten dans bei. In aufenden Jahre alnd Herbestum; en von solchem Betrag durchaus nicht mehr zu erwarten.

Aus der Tonne Kohlen wurden durchschalitlieb 1759 Cubikfuss Gaz gezoges.

12 Cubikfuss mehr als lm Jahre vorher.

in der Retorteufeuerung ist abermals durch verbesserte Ofenconstructionen eine bedeutende Ersparniss orzielt, ludem 100 Pfd. Kohlen mit 23,2 Pfd. Coak destillirt worden sind, also 1,6 Pfd Feuerung weniger wie im Vorjabr. Es wurden 624 Thir. 6 Sgr. 4 Pf. auf die-

som Conto weniger vorausgabt trots der Mehrproduction von 11 Millionen.

Thonrotorten sind im Vorjahr 74 Stück ausgewechselt worden, also etwa eine

auf 21/2 Million Cubikfuss Gas.

Der Verkauf der Ne ben producte stellte siebt m Vorjabr im Gansse gönstig, indem auf jede Touue Gaskohlen I Pfennig mehr für Casks und 6 Pfennige mehr für These vereinnahmt worden sind, trots der Verminderung der Coaksausbeute, die der Ersats engliseher durch selbeisches Kohle mit sich brachte.

Die Einnahmo von Ammoniakwasser blich unbedeutond. Gegen Eude des Jahres jedoch gelang es, auf einer Anstalt einen glüssigen Abschluss für dem mehipfhirigen Verkauf dieses Nebemproducts zu machen, während auf einer anderen, Frank furt, mit Errichtung einer besonderen Anstalt zu dessen Weiterverarbeitung usch den neuesten

Methoden vergegangen ist.

Die Bau-Conti der zwölf eigenen Austalten haben sich im abgelandenen Jahre um 56,292 Thir. 22 Sgr. 2 Pt erhöht. Der Haupsberrag davon eutfällt auf den Bas des nosum Gasometers und verschiedenen Rohrstrecken im Hispen (16,005 Thir. 13 Sgr. 8 Pt); demandebst auf bedeutsche Rohrstrecken im Hispen (16,005 Thir. 13 Sgr. 8 Pt); demandebst auf bedeutsche Rohrstreignerungen, Verstätungen m. zw. im Gl. al. As of (7555 Thir. 26 Sgr. 2 Pt.), Milheim a. A. Rijdéd Thir. 22 Sgr. 4 Pt). Lemberg (2585 Thir. 25 Sgr. 1 Pt), and Frankfurt a. O (2180 Thir. 18 gr. 11 Pt); der Reinbotrag vertbeilt sich auf die thirgen Annaltum mit alleitiger Ausnahme von Dessau, dessen Bau-Couch sich sich die Jahren ger nicht erhöht hat

Der Bratto-Gewinn der Austales war 261,977 This, 19 Sgr. 7 Pf. oder 40 445 This. 28 gr. 7 Pf. mehr all im Vorjahr. Bei einer Productionsamhen von 6 f./s. ist der Gewinn also um [81/s] s gestiegen, woraus sich der beste Schluss auf die Bedeutung der bewirkten Ergenrisse und Verbauserungen sichsel lieste, Resultate, die zu einem grossen Theil der gewinnehaften Thatifgheit unserer Ober- und Unterheamten, sowie der Poliere und Archeter zu verdaken sind.

Zu der Oesterreichischen Gasheleuchtungs-Actieu-Gesellschaft übergebend, stellt sieh die Production der drei Anstalten im Jahre

1861 47 058,860 Cnhikfuss und 1862 49,988,540 ... also Znnahme 2,929,680 ... oder 6,237/... Diese Zanahme entfallt nur auf Gandenadorf, dessen Lege awlechni dem Sidaud Westshahmed Wie nie sich miemer ginntiger gestaltet und noch eine sehr bedeutende Ausdehung in Aussicht stellt. Im laufenden Jahre wird deshalb nech der zweite Gasmeter erhaut – Press hur gund Temenvar Hitten dagegen acht unter den bekannten politischen Verhältnissen Ungaras. Am letzteren Ort ward im vorigen Jahr der zweite Gesonetter erhaut, was nunnengleich nichtig geworden war.

Znm General-Abschluss übergehend, zeigt die Bilanz zum ersten Mal die erfreuliche Bild einer vollständig geordneten Finanziage, indem die früheren hohen Schnidposten auf Conto-Corrent-Conto Litt A. and Accept-Conto kanm mehr die liche des Cassaand Wechselhestandes überschreiten, Banquiereredit elso nur noch vorübergehend zur Zelt der Dividenzahinng in Anspruch genommen zu werden brancht. In der Bilans des Jahres 1858 erreichte die durch die Saldi heider Conten repräsentirto schwebende Schuld den enormen Betrag von 617,834 Thir. 13 Sgr. 4 Pf. and selbst nach Absng des Werthes der im Portefenille befindlichen unverkauften Actien incl. Dividendenscheinen noch 122,321 Thir. 3 Sgr. 4 Pf. In der bonte vorliegenden Bilanz betregen diese beiden Schuldposten nnr 14,430 Thir, 25 Sgr., also 107,890 Thir, 8 Sgr 4 Pf, weniger wie 1858, ohgleich in derselben Zelt auf den Bau-Conten der Anstalten für Vergrösserungen nicht weniger als 173 688 Thir. 24 Sgr. 8 Pf. veransgaht worden sind. Der steigende Jahresgewinn, die Verminderung der Betriehscapitalien (Kohlenvorräthe und Ausstände). die Abschreihungen in den Speciai-Inventuren, die Amortisations- und endlich die Reservefondsquoten haben zusammengenommen die disponiblen Mittel der Gesellschaft in so ausserordeutlichem Maasse vermehrt. Die Actionäre werden aus dieser fortschreitend günstigeren Gestaltung der Finanzen im Aligemeinen die beruhigende Ucherzengung schöpfen, dass die hisberigen Bilanzen solid anfgestellt weren, und dass nech erfolgter Deckung der Schulden die künftigen Abschreihungen, Amortisations- und Reservefondsquoten nicht hloss hinreichende Mittel für die fortwährend nöthige Ausdehnung der Anstalten gewähren, sondern eneh der Amortisationsquote entsprechende, effectiv verwendbare Ueberschfisse lassen werden, die, zu neuen Anlagen verwendet, den Werth der später unentgeltlich shaugehenden Anstalten seiner Zeit thatsachlich compensiren.

Das günstlige Resultet des diesiährigen Abschlinsses veraniasst dazu, in noch höherem Grade als hisher, Abschreihungen eintreten zu lassen. Zn welchem bedentenden Betrage diesethen in den Specialabschlüssen der einzelnen Gasanstalten stattfinden, ist aus der abgedrackten Zusemmenstellung derselben nicht mit bestimmten Zahlen ersiehtlich, da dieselhen keine besonderen Reservefonds hilden, auch die Natur vieler der inventarisirten Gegenstände gleichmässige procentische Abschreibungen nicht gestattet, der Grad der Abnntzung oder Werthverminderung vielmehr speciell hemessen werden mass. Indem diese Absehrelbungen also an den einzelnen Posten der Special-Inventuren vorgenommen werden, vermindern sie direct den Gewinn, resp. vermehren sie den Verlust, womit die betreffenden Conten abschliessen, ohne, wie beim Generalabschluss, in der Form procentischer Abschreibungen und Reservefondsquoten hervorzutreten. Wie bedentend diese Absehreihungen der Special-Inventuren aber auf die Vermehrung der Geldmittel eingewirkt haben. ergibt schon eine einfache Vergleichung mit den Saldi der betreffenden Conten im Jahre 1868 Die Gegenstände, auf welche sich die Speclai-Abschreihungen vornehmlich erstrecken, sind die Mohillen, Utensillen. Werkzenge, vermiethete Gasnhren, Fittingsvorrathe n. s. w. In den Ahschlüssen pro 1858, wo doch auch hereits schon ewei Jahre stark abgeschrieben worden wer, figurirt auf den betreffenden Conten noch die Snmme von 165,138 Thir. 6 Sgr. 1 Pf ,. in dem jetzigen Ahschluss nur mlt 115,252 Thi. 16 Sgr. 2 Pf., also 49.885 Thir. 19 Sgr. 11 Pf. niedriger, welche Verminderung nur enm kleinsten Theil in einer Verringerung der Vorräthe, zum bei weitem grössten durch Abschreihungen bewirkt ist,

Im General-Abschluss treten nun die verstärkten Abschreihungen eunächst in der Erhöhung der hisberigen Procentatize auf Immohilien, Mobillen und Instrumente von resp. 21/s, 5 und 10 Procent auf 5, 10 und 15 Procent, demuächst in der vollständigen Absetanng der Vorräthe von Drucksachen, in der Nichtinventarisirung übergezahlter Zinsen, Provisionen u. s., w. hervor, weit mehr eber noch in der Verstärkung des Reservefonds. Es sind sunächst die auf den Amortisationsconten der Städte Erfurt und Hagen hereits angesammelten 6305 Thir. 16 Sgr 8 Pf. nieht als Gewinn verrechnet, soudern auf Reservefonds-Conto übersehrieben; das Gleieha ist hinsichtlich dar 1892 Thlr. 9 Sgr. gesehchen, welebe auf Beschluss der vorigen General-Versammlung als Tautième-Autheil eines Mitgliedes des Directoril aurückgehalten worden sind. Die dem Reservefoud im Lanfe des vorigen Jahres angeführten Extraquoten betragen also 8197 Thir 25 Sgr 8 Pf. Ausserdem hat aber das Directorinm die normale Reservequote (§. 4 des I Statut-Nachtrags) von 5 auf 71/2 % des Gewinnes erhöht was abermals gegen deu früheren Procentsats eina Erhöhnng von 6360 Thir. 12 Sgr. ansmacht. Während es also statutenmässig geboten war, 5% oder 12,720 Thir. 24 Sgr. anm Reservefonds su uchmen, erhöht sich derselbe um 27.279 Thir 1 Sgr. 8 Pf. und erreicht somit den Betrag von 66,366 Thir, 14 Sgr. 5 Pf., während die Amertisationscouten sieh auf 48.103 Thir. 17 Ser. 9 Pf. und das Fauer-Varsiehernnesconto auf 4946 Thir. 17 Sgr. 4 Pf. erhöht habeu

Es ist dem Directorium daran gelegen, bei deu Actionisen uieht die sanguliniede Erwartung rege zu machon, als wären solbe ausserordeuliche Steigerungen in Zukundt regelmästig an erwarten. Es geht sus den vorhergebenden Schilderungen bervor, wie im abgelaufenen Gesehfzisjahr ausserordeutliche günstige Umsände mitgewirkt haben

Der erzielte Mehrgewing eutfällt allardings su einem sehr bedeutenden Theil, etwa sur Haifte, auf die normale Znuahme der Gasconsumtion und diese war durchaus nicht ungewöhnlich boch ; im Gegentheil, mau hat Ursache anznuchmen, dass sie daner ud in glelebem Verhältuiss steigen und deu Gewinn erhöben wird. Einen sweiten Factor des Mehrgewinnes hilden die Ersparulsse und Verhesserungen in Verwaltung und Betrieb; auch in dieser Besiehung durfte der weitere Fortschritt durchans uicht abgeschlossen selu. Was dagegen eine dritte anschulich einwirkende Ursache des vorjährigen Mehrgewinnes, die geringeren Preise der Kohlen (3Sgr. Abschlag pr. Tonue macht allein 9623 Thir. Mehrgewinn aus), sowie bessere Verwerthung der Nebenproducte betrifft, so ist im laufenden Jahr auf eine noch weitergehende Besserung schwerlich zu rechnen, da Kohlenpreise und Frachten siemlieh auf einem Minimum angelangt sind, auch die Preise der Nebeuproducte ehar fallen als stelgen dürften. Und was endlich die vierte Ursache des Mehrgewinnes, die Bassarnug der österreichischen uud russischen Conrse, betrifft, so sind diese allerdings woch in fortwährendem Steigen und steben zur Zeit hereits anschnlich über den Durchschuittscoursen des Vorjahrs, die sich auf 79 bei der österreichischen und 97 bei der russischen Valuta stellten. Auch ist der Betrag der vorjährigen Coursverluste, in Summa 26075 Thir. 23 Sgr. 4 Pf., immar uoch so bedeutend, dass eine Besserung hierin wesentlich auf Steigerung der Dividenden einzuwirken vermag. Auf der anderen Seite ist aber nicht zu verkeunen, wie die politischen Verhältnisse, wovon der Stand jener aus-ländischen Valuten abhängt, so uusicherer Natur siud, dass jeden Augenblick Rückschläge kommen können, die alle Vorausberechungen au Schanden machan. Es ist hiernach zum Mindesteu höchst unsieher, auf Mehrgewinn aus dieser Quelle au rechnen.

Die Aussichten für das hafende Jahr sind im Verstehnedes sebon gestelnntt. Zu Befürchtunge sin, trots dein Pieles unsaghendenen traufige Anfatende, sind Verstlassung, namestilch de das Geschäft zu weit verzwägt ist, dass ungünzige Conjunctures oder selbst Ungeliekafülle einstelner Ansatzlen auf das Fortscheitung des Generalent verbältuissanzige geringen Einfates haben köunten. Warze bin a spooidil betreffend, so ist au die outracttiehe Bestlamung au ertissens, worden die Macht Beschäftungung mehret Krigs anfare liehe Bestlamung aus ertissens, worden die Macht Beschäftungung mehret Krigs anfare Ekstrischeitung ihres Geschäftst entgegenseben und sich den in dem bedeutenden Anfachwungs der Course bekundeten Zutrausen der Biste ent die Crigitalitien freuen.

#### I. Zusammenstellung der Special-Abschlüsse

der 13 Anstalten: Frankfurt a. d. Ö., Mülheim a. d. R., Potsdam, Dessau, Luckenwalde, Gladbach-Rheydt, Hagen, Warzschau, Erutt, Krakau, Nordhausen, Lemberg und Gotha

am 31, December 1862,

## Special-Bilanz-Conto. Debet.

|                                                                                 | Transpo              |      | 403  | 1   | 11 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|-----|----|
| vorrath von 8381/2 Klftr                                                        | " 5,496. 16.         | 32   | ,478 | 25  | 1  |
| von 22,061 Tonnen Lemberger Helz-Conte, für den Helz-                           | I III. 20,362, 3.    | .    |      |     |    |
| ten verhandenen Steinkohlen-Vorräthe<br>von 22.061 Tonnen                       | Thl. 26,982, 9.      | 7    |      |     |    |
| " Gaskohlen-Conti, für die anf 12 Anstal-                                       |                      |      |      |     |    |
|                                                                                 | p 640, 11.           | 16   | ,497 | 7   | ľ  |
| Privatgas (December)                                                            | 640, 17.             |      |      | ١.  | ١. |
| a. für die Ausstände für geliefertes                                            | Thl. 15,856, 20,     | 6    |      |     |    |
|                                                                                 |                      |      |      |     | Г  |
| Gas-Centi.                                                                      | # 0-joon, 200        | 11   | ,026 | 3   | ľ  |
| Leistungen etc.                                                                 | 68,068, 28,          | 7 72 | ,026 | 4   | 8  |
| aller Art, im Ban begriffenen Privat-                                           |                      | - 1  |      |     |    |
| den, Fittings und Materialien                                                   |                      | - 1  |      |     |    |
| zähiern Beleuchtnagsgegenstän-                                                  |                      | -    |      | 1   |    |
| schmiede- und gusseisernen Röhren,<br>Verbindungsstücken, Hähnen, Gas-          |                      | 1    |      |     |    |
| b. für die Verräthe an Metallen,                                                |                      |      |      |     |    |
| leger-Werkzeuge etc                                                             | Tu. 0,957. 6.        | 4.   |      |     |    |
| schmieden, Schlesser- und Robr-                                                 | ты. 8,957. 6.        | 1.   |      |     |    |
| Utensilien and Apparate, Feld-                                                  |                      | - 1  |      | 1   |    |
| a. für die gesammten Werkstatts-                                                |                      | 1    |      |     |    |
| " Magazin- and Werkstatts-Conti,                                                |                      |      |      |     | ı  |
| fenerfesten Steinen, Chamette etc                                               | · · · · · · ·        |      | ,264 | 3   | 1- |
| " Oefen - Unterhaltungs - Conti, für Vorr                                       | athe an Thenretor    | ien, | 004  | ١.  | 1  |
| schmiere, Reservetheilen etc                                                    |                      | .    | 96   | 27  | 1  |
| " Dampfmaschinen-Betrlebs-Conti, für V                                          | orrathe an Maschin   | en-  |      |     | Ι. |
| sur Gas-Reinigung                                                               |                      |      | ,012 | 4   | 1  |
| " Reinigungs-Material-Conti, für die Ve                                         |                      |      |      |     |    |
|                                                                                 |                      |      | 946  | 23  |    |
| " Gespann-Conti, für den Werth der Pfe                                          | rde und Fuhrwerke    | in   |      |     |    |
| Geräthschaften und Werkzeuge zur                                                |                      |      | ,043 | 20  | 1  |
| " Betriebs-Utensilien- und Unkosten-Con                                         |                      |      |      |     | 1  |
| der Geräthschaften, Materialien etc. z                                          |                      |      | 631  | -   | 11 |
| " Belenchtungs-Utensilien und Unkesten                                          |                      |      |      | l i | ľ  |
| " Zinsen-Conti, für unser Gnthaben an 2                                         | Zinsen Pächten etc.  |      | 38   | 28  | li |
| tungen                                                                          |                      | . 22 | .955 | 21  | 1  |
| verblichenen Werthe der vermietheter                                            | Zahler und Einri     | ch-  |      | ы   | L  |
| jährlicher Absehreihung von 71/2 bis                                            | 81/. 0/4 des Nenwert | bes  |      |     | 1  |
| "Conti der vermietheten Privat-Einrich                                          |                      |      | ,    | *6  | ľ  |
| lieferten Gas-Einrichtungen, Beleneh                                            |                      |      | .106 | 16  | ١, |
| Fenerspritzen<br>"Conti der Privat-Einrichtungen, für                           | die Amerikade aus    |      | 1000 | 20  | ١. |
|                                                                                 |                      |      | .595 | 28  | ١, |
| " Mobilien-Conti, für die Bnrean-Einrich<br>einschliesslich der photometrischen | htungen and Mobili   | en,  |      |     |    |
| " Wechsel-Conti, für den Bestand an Ri-                                         | messen               | . 7  | ,200 | 15  | 1  |
| An Cassa-Contl, für die haaren Cassenbest                                       |                      |      | ,508 | 14  |    |

| 1   | An Conks-Conti, a. für die auf 12 Austalten                                 |           | Tra        | nspor |     | 218,402     | 1   | 1  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|-----|----|
| ľ   | vorgathigen 13,9181/4                                                       |           |            |       |     | 100         | 1   | Ì. |
| ч   | Tennen Coaks                                                                | Thl.      | 8,275.     | 3.    | 9.  |             |     | 1  |
| -1  | b. für Ausstände im Coaks-<br>verkanf                                       | Thl.      | 1.405.     | 98    | 4.  |             |     | L  |
| -1  | verkani                                                                     | Thi.      |            |       | 1.  |             |     | L  |
| - 1 | " Lemberger Helzkehlen-Cente, für den                                       |           | 9,681.     | 4.    | 1.  |             |     | ı  |
| 1   | Vorratb an Holzkohlen                                                       | Thl       | 341.       | 14.   | 1.  | 10,022      | 16  |    |
| π   | " Theer-Conti, a. für den Vorrath von                                       |           |            | -     | -   |             | 1   | 1  |
| 1   | 80431/3 Ctr. Theer .                                                        |           | 8 137.     | 6.    |     | 100         |     | l  |
| Я   | h, für Fässer und Uten-<br>sillen                                           |           | 483        |       |     |             | 1   | 1  |
| 1   | o. für Ansstände im Theer-                                                  | ,,,       | 100        | 101   |     | -           | 1   | 1  |
| ŀ   | verkauf                                                                     | 20        | 1,048      | 11.   | 9.  | 9,668       | 28  | 1  |
| I.  | " Conti der öffentlichen Gel- (Photogen                                     |           |            | für V | or- |             | 1   |    |
| Ī   | räthe an diesen Beleuchtungsmateria<br>Ban-Centi, für den Gesammtwerth der  |           |            | 3.18. |     | 30          | 1   | 1  |
| ı   | Gebäude, Apparate, Röhrensysteme                                            | ete.)     | n (Gran    | ustuo |     | 2,147,834   | 1 7 |    |
| I.  | " tieneral-Enkosten-Contl, für divers                                       | e Voran   | szahinn    | gen   | an  |             |     |    |
|     | Fenerversicherungen. Beiträgen etc.<br>"Conto der Gothner Actien-Gesellschn | pro 184   | 63 .       | .i.   |     | 198         | 27  |    |
| I.  | für unsere contractliehen, nach Abl                                         |           |            |       |     |             |     | ı  |
| ľ   | zahiharen Vorschüsse an diese Gese                                          | Usehaft   |            |       |     | 10,002      | 17  |    |
| l   | "Conti der verschiedenen Stadtgemeit                                        | nden,     |            |       |     |             | 1   |    |
| ľ   | a für unser Gutbaben durch Gas-<br>Lieferung                                | Th.1      | 4 518      | 16    |     |             |     |    |
|     | h. Restgntbaben an 3 Städte ans der                                         | 4 111.    | 31010.     | 10.   |     | - C         |     |    |
| ł.  | Lieferung ven Candelabern, La-                                              |           |            |       |     |             |     |    |
| ľ   | ternen u. s. w                                                              |           | 7,280.     |       |     | 11,749      | 7   |    |
| l   | Biochmann'sches Abiösungs-Conto,<br>Tantièmen-Ansprüche an Warschau, z      |           |            |       |     |             |     |    |
| l.  | quote pro 1862                                                              |           | ng der r   | ngan  | 84. | 26,219      | 12  | -  |
| ı   | " Conti diverser Debitoren, für unsero                                      | Guthab    | en aus     | diver | en  |             |     |    |
| L   | Lieferungen, Vorsebüssen etc                                                | 100       |            |       |     | 4,153       | 18  |    |
| Г   |                                                                             |           |            | Summ  | a   | 2,438,282   | 18  |    |
| ı   |                                                                             |           |            |       |     |             |     | ı  |
|     | Cred                                                                        | il.       | 10         |       |     |             |     |    |
| P   | er Conti diverser Creditoren,                                               | 1         | `          |       | -   | -           |     |    |
| ľ   | a. Reste, resp. noch nieht fillige                                          |           |            |       |     |             | 1   |    |
|     | Raten des Kanfschillings verschie-                                          | Thi s     | 5 191      | 9     | 5   |             |     |    |
|     | h. Sonstige Guthaben diverser Lie-                                          | 10].      | 15,131.    |       | 5   | -           |     |    |
|     | feranten                                                                    | P         | 6,903      |       | 7.  | 22,034      | 10  |    |
|     | Centralbureau für den Bau und Be                                            | trich des | Anstal     | ne ve | m   | 10          |     |    |
|     | ausgabten Summen:                                                           | 401       | 24.25 (84) |       |     | The same of |     |    |
|     | a. Saldi pr. 31. December 1861 (siehe                                       |           |            |       |     | Colonia I   |     |    |
|     | die Specification im General-Bilanz-<br>Conto                               | Th1 9 1   | 54,270.    | 19    | 0   | 1           |     |    |
|     | b, Saldi der Special-Gewinn- und                                            | . H. Z, I | 04,210.    | 10.   | 1   | HARVI       |     |    |
|     | Verlust-Conti pro 1861                                                      | 19 5      | 261,977    | 19.   | 7.  | 2,416,248   | 8   | 5  |
| _   |                                                                             |           |            |       |     |             |     | ľ  |
|     |                                                                             |           |            |       |     |             |     |    |

## Special-Gewinn- und Verlust-Conto. **Debet**.

| Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 232,394 | T- | 1   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|
| gröseren Anstalten<br>Vergütung für Auf-<br>nahme der Gas-<br>zählerstände u.s w. , 2,676. 16. 8.                                                                                                                                                                                              | 21,518  | 25 |     |
| Buchhaltern 5.287. J<br>c. Löhne der Unter-<br>Beamten auf den                                                                                                                                                                                                                                 |         |    | İ   |
| b. für Gehälter und Re-<br>muueratiouen von 11                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       |    | 1   |
| Anstalts - Dirigenten Thl. 13,555. 1                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |    |     |
| Inst an der contraction übernommenen Oelbelouchtung in<br>den Nebenstrassen verschiedener Städte<br>Salair-Centi, a. für Gebälter und<br>Tantiemen von 12                                                                                                                                      | 120     | 17 |     |
| Zinsen, usch Abzug der Einnahmen  Conti der öffentlichen Oel- (Photogen-) Belenchtung, für Ver-                                                                                                                                                                                                | 275     | 19 | 10  |
| Beleuchtangs-Uensilien and Unkasten-Contl. für Reparatur<br>und Absobreibung an den Beleuchtungs-Utensilien Anstrieb<br>nom Reparatur der Candelaber und Laternen, Paizseng und<br>sonstige Unkosten der öffentlichen Beleuchtung<br>Zinsen-Contl. für veransgabte Pächte, Zinsen und Wechsel- | 2 520   | 23 | 8   |
| Laternenwärter-Lehn-Centi, für die Löbne der Laternen-<br>Ansunder und Außeber                                                                                                                                                                                                                 | 9,484   | 14 | 2   |
| (Laming'sche Masse) Thl. 1,823, 19, 3,<br>b. in Lemberg (Kalk)                                                                                                                                                                                                                                 | 3,669   | 6  | _   |
| häude and Apparate, Untersuchung der Rohrsysteme, Aus-<br>wechselung von Apparaten, Umlegung von Rohrstrecken,<br>Pflaster und Wegersparaturen u. s. w.<br>Reinligungs-Material-Centl, für die Kosten der Gasreinigung:<br>a. anf den 12 Steinkohleanstalten                                   | 8,689   | 2  | 7   |
| Umbanten und Reparaturen der Oefen. Feuerungen u. s. w.<br>Reparatur Conti, für die Beparatur und Unterhaltung der Ge-                                                                                                                                                                         | 9,200   | 15 | 11  |
| Mobilies, Instrumente, Fenerspritzen u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                   | 558     | 14 | 1   |
| und Reparaturen der Werkseuge, Betrieb-Unkosten aller Art,<br>Beleuchtung der Betriebsräume u. s. w                                                                                                                                                                                            | 6,349   | 18 | 5   |
| Dampsmaschinen-Betriebs-Conti, für die Kosten des Betriebs<br>nnd det Unterhaltung der Dampsmaschinen                                                                                                                                                                                          | 1,581   | 5  | 11  |
| Reterten-Fenerungs-Centi, für Verbrauch an Coaks, Stein-<br>kohlen und Hols (Lemberg) zur Unterfeuerung der Reterten                                                                                                                                                                           | 33,889  | 9  | 1   |
| Betriebs-Arbeiter-Lehn-Centl, für die Löbne und Remunera-<br>tionen der Poliere und Betriebs-Arbeiter                                                                                                                                                                                          | 18.233  | 23 | *** |
| branch von 1197 Klaster Holz zur<br>Gasfabrikation                                                                                                                                                                                                                                             | 116,352 | 17 | 8   |
| von 96,23311/, Tonnen Steinkohlen<br>znr Gasfabrikation von 12 Anstalten Thl. 109,207. 26. 2.<br>Lemberger Holz-Conto, für deu Ver-                                                                                                                                                            |         | П  |     |

|        | -     | l-l'nkosten-Conti der 13 Austa         |          | Tra    | nspo | rt  | 232,394 | 1- |  |
|--------|-------|----------------------------------------|----------|--------|------|-----|---------|----|--|
|        |       |                                        | iten:    |        |      |     |         | 1  |  |
| a.     | für   | Belenchtung der Bureaux                |          |        |      |     | 1       | 1  |  |
|        |       | und Beamtenwohnngen u.                 |          |        |      |     | ı       | 1  |  |
|        |       | sonstige unentgeltliche Gas-           | 773.1    | 1019   |      |     | ı       | 1  |  |
|        |       | Abgabe                                 | 100      | 1,943. | 1.   | 2.  | ı       | 1  |  |
| h.     | 12    | Heizung der Bureaux und                |          |        |      | **  | ı       | 1  |  |
|        |       | Beamtenwohnungen                       | 20       | 1,311. | 10   | 10  | ı       | 1  |  |
| c.     | 11    | Bureau - Unkosten, Schreib-            |          |        |      |     |         |    |  |
|        |       | hülfe. Reinigung, Bewach-              |          | 1 000  |      | -   | 1       | ı  |  |
| d.     |       | ung ete.<br>Schreib- und Zeichnenmate- | 2"       | 1,028. | 1.   | ۴.  | 1       | 1  |  |
| ۵.     | .,    |                                        |          |        |      |     | 1       |    |  |
|        |       | rialien, Bnehhinder-Arbei-             |          | ***    |      |     | 1       | 1  |  |
|        |       | ten etc                                | 10       | 650.   | 2.   | 2.  | l       |    |  |
| 6.     | 20    | Drucksachen, Formulare, Cir-           |          | 623    |      | 6   |         |    |  |
|        |       | Insertionen und Jonroale               | 10       | 294.   |      |     |         | 1  |  |
|        | 19    | Stepern:                               | **       | 234.   | Э.   | 1   | ı       | 1  |  |
| g-     |       | Staatssteuern Thi 3,119.               | 1 9      |        |      |     |         | 1  |  |
|        |       | Communalsteuern " 1,621,               |          |        |      |     |         |    |  |
|        | 3.    | Einquartierungs-                       | 21201    |        |      |     | 1       |    |  |
|        |       |                                        | 12. 7.   |        |      |     | 1       |    |  |
|        |       |                                        |          | 4.851. | 10   | 7   |         | 1  |  |
| h.     |       | Feuer-Versicherung:                    | 1 1111.  | 4,004. | 10.  | ٠.  | l       |    |  |
| м.     | "1    | Selbstversicherung Thl. 1,689.         | 7 3      |        |      |     |         | 1  |  |
|        | 9     | Bei FVGesell-                          |          |        |      |     |         | 1  |  |
|        |       | schaften etc n 349.                    | 1        |        |      |     | 1       | 1  |  |
|        |       |                                        |          | 2,038. |      | 3.  | 1       | 1  |  |
| i.     |       | Reisekosten:                           | 1 01.    | 2,030. | 0.   | Э.  |         |    |  |
|        |       | des Gen,-Direct,                       |          |        |      |     | ſ       | 1  |  |
|        | 4.    | u. BetrInspect.                        |          |        |      |     | ı       |    |  |
|        |       | surControlle der                       |          |        |      |     | ı       |    |  |
|        |       | Austaiten . Thi. 792.                  | 9 3      |        |      |     |         |    |  |
|        | 2.    | der Beamten u.                         |          |        |      |     | I       |    |  |
|        | -     | Arbeiter, ein-                         |          |        |      |     | I       |    |  |
|        |       | schliesal, Um-                         |          |        |      |     |         |    |  |
|        |       |                                        | 7.       |        |      |     |         |    |  |
|        |       |                                        | Thl.     | 1,639. | 9    | 10  |         |    |  |
| k.     | r     | Wechsel-, Werth- und Quit-             |          | 1,000. | ٠.   | 20. | 1       |    |  |
|        | ,-    | tungsstempel                           |          | 374    | 29.  | 7.  | 1       |    |  |
| 1.     |       | Erhzinsen                              |          |        | 28.  |     | ı       |    |  |
| m.     | "     | Agio's and kleine Verlaste             | 39<br>99 | 170.   |      | 5.  | 1       |    |  |
| n.     |       | Porti u. Telegraphengehühr,            | -9       | 867.   |      | 3.  | I       |    |  |
| 0.     | r     | Sporteln. Mandatar- u. No-             | -9       | -041   | - ** |     | 1       | 1  |  |
|        | -     | tariatsgebühren                        |          | 316    | 25.  | 6,  |         | 1  |  |
| p.     |       | Remunerationen u Gesebenke             |          | 227    |      |     |         |    |  |
| q.     | 22    | diverse Spesen, Fuhrkosten,            |          |        | -    | -   | l       |    |  |
| •      |       | Trinkgelder, Almosen, Kosten           |          |        |      |     | I       | 1  |  |
|        |       | von Anpflansungen u. s. w              |          | 836.   | 26.  | 2.  | I       | i  |  |
| r.     | **    | Remuneration des War-                  | -        |        |      |     | i       |    |  |
|        |       | schauer Agenten laut Ces-              |          |        |      |     | l       | 1  |  |
|        |       | sions-Vertrag                          |          | 2,230. | 27.  | 6.  | 19,483  | 1_ |  |
|        |       |                                        |          |        |      | _   | 10,100  | i  |  |
| An Cor | ti d  | er Privat-Leitungen, für Ver           | inste at | aussi  | eben | den |         |    |  |
| F      | order | ungen                                  |          |        |      |     | 276     | 28 |  |
|        |       |                                        |          |        |      |     |         |    |  |

|                                                                                              | Transport         | 252,153 | 28 | 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----|---|
| An Gothaer Pacht-Coate, für die contractlich ger                                             | sablte Pachtenmme | 4,887   | 15 | - |
| ., Gothaer Ban-Conto, für besondere Abschreit<br>"Blochmann'sches Ablösungs-Conto, Abschreib |                   | 52      | 17 |   |
| quote pr. 1862                                                                               |                   | 1,426   | 14 | 1 |
| winn-Saldi                                                                                   |                   | 261.977 | 19 |   |
|                                                                                              | Summa             | 520,498 | 4  |   |

| Creau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |    | _ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|---|
| Per Gas-Centi, für die Einnahmen: a vom Strassengas Thl. 61,477. 8. 9. b. vom Privatgas, einschliesslich Selbstverbranch . , 335,159. 26. 10.                                                                                                                                                                                     | 396,637       | 5  |   |
| "Coaks-Conti, für den Ertrag der Coaks<br>auf 12 Steinkoblen-Gasanstalten . Thl. 83,182, 9, 2.<br>"Lemberger Holzkohlen-Conto, für den<br>Ertrag der Holzkoblen , 2,151, 10, 7.                                                                                                                                                   | 85,333        | 19 |   |
| "There-Conti, für den Ertrag vom Theer Ammonisk-Gouti, für die Einnahme an Ammoniakwasser Magazin- and Werkstatts-Gouti, für die Einnahme aus den Werkstattsbetrieh, Ausdiberung von Prüstelinnagen, Verhauf von Fittinge n. s. w. nach Abang der Abscheitlungen von den Vorstäben and Utensilien und der Kosten für Materialien. | 18,237<br>121 | 10 |   |
| Löbne u. s w<br>, Conti der vermietheten Privat-Einrichtangen, für die Ein-<br>nabme von vermietheten Gazzählern u. a. w. nach Abung von                                                                                                                                                                                          | 18,993        | 20 | 4 |
| jährlichen 7½, bis 8½, ½ Å Abschreibungen vom Nenwertbe . "Ceati von Z Stadtgemeinden, für Zinsgewinn von den rück- ständigen Summen für gelieferte Candelaber u. s. w.                                                                                                                                                           | 1.000         | 12 | - |
| Snmma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 520,498       | 4  | 6 |

#### II. General-Abschluss am 31. December 1862.

### General-Bilanz-Conto.

### Debet.

| , | Rimessen-feute, für vorsthige Wechsel immehlier-feute für den Werth des Directorial-Gebäudes Mehlien-Geste, für das Inventarium des Central-Brenan Geste der pheisserierische alstramente, für das Inventarium der Photometer-Kanmer und des Laborstoriums (ents der geleisteten fantissen, für die von nus in 8 Städten bestellten Cautionem | 358<br>16,299<br>2,096<br>842<br>20,631 | 27<br>8<br>25<br>6 |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---|
|   | Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,809                                  | 5                  | - |

| n Beamten-Cantions-Conto, für bei nns deponirte Cantionen von<br>Cassen-Beamten                                                                                                                                                | 4,000     | _   | _  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----|
| ., Verschuss-l'ente, für diverse Vorschüsse                                                                                                                                                                                    | 175       | -   | _  |
| "Zinsen-Conte, für diverse Zinsguthaben<br>"Artien-Conte der Orsterreichischen Gasbelenehtungs-Artiea-<br>Gesellschaft, für im Portefenille befindliche 2,307 Stück<br>Actien h fl. 2621, 5sterr. Währ. mit Dividendensebeinen | 146       | 26  |    |
| pro 1862 . ,<br>, Oesterrelebische Gasbelenchtungs-Actiea-Gesellschaft in Wien,                                                                                                                                                | 402,521   | 19  |    |
| für unser Gntbaben                                                                                                                                                                                                             | 1,288     | 6   | 6  |
| Effecten Cente, für im Portefenille befindliche Effecten                                                                                                                                                                       | 400       | -   | -  |
| findliche Effecten<br>, Conti der 13 Anstalten, für deren Bau n Betriebe-Capitalien                                                                                                                                            | 4,477     | 9   | 6  |
| Saldi per 31 December 1862;                                                                                                                                                                                                    |           |     |    |
| 1 Frankfurt a d. O . Thl. 189,911 21 6.                                                                                                                                                                                        |           | 1   | 1  |
| 2. Millbeim a d R " 105,575 23. 7.                                                                                                                                                                                             |           |     |    |
| 3. Potsdam " 198,835. 14. 2                                                                                                                                                                                                    |           | 1   |    |
| 4. Dessau , 76.567 10                                                                                                                                                                                                          |           |     |    |
| 5. Luckenwalde, 89,716 11. 11.                                                                                                                                                                                                 |           |     |    |
| <ol> <li>Gladbach-Rheydt , 130,894. 12. 1.</li> </ol>                                                                                                                                                                          |           | 1   |    |
| 7. Hagen , 89,042. 11                                                                                                                                                                                                          |           | 1   |    |
| 8. Warschau                                                                                                                                                                                                                    |           | ١.  |    |
| 9. Erfurt                                                                                                                                                                                                                      |           | î i |    |
| 10. Krakau                                                                                                                                                                                                                     |           | 1   | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                |           |     |    |
| 12. Lemberg , 201,280 13. 6.<br>13. Gotha                                                                                                                                                                                      |           |     |    |
| 13. Gotha                                                                                                                                                                                                                      |           |     |    |
| Gewinn Salde nach den                                                                                                                                                                                                          |           | 1   |    |
| Special-Abschfüssen die-                                                                                                                                                                                                       |           |     |    |
| ser Anstalten " 26t,977. 19. 7.                                                                                                                                                                                                | 2,416,248 | 8   | 9  |
|                                                                                                                                                                                                                                |           | _   | 11 |

#### . ...

| Cream.                                                                                                                                              |           |     | _ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---|
| Per Artien-Capital-Coate, für das Stamm-Capital ven 25,000 Stück<br>Actien A 100 Tblr.<br>Actien-Zinsen-Conte, für einen noch nicht erhobenen Zins- | 2,500,000 | l i | - |
| Ceupen<br>, Dividenden-Centi pro 1857-1861, für noch nicht erhobens                                                                                 | 2         | 15  | - |
| Dividendenseheine<br>, von Stangea'sches Fideicommiss, für dessen Hypotheken-                                                                       | 1,014     | 17  | 6 |
| ferderning                                                                                                                                          | 4,300     | -   |   |
| " Aerept Cente, für unsere Weobsel-Accepta                                                                                                          | 2,727     | 20  | 7 |
| die Beamten-Cantionen etc                                                                                                                           | 11,708    | 4   | 5 |
| " Conto-Corrent-Coato Lit. B., für Gutbaben von Lieferanten                                                                                         | 1,652     |     |   |
| Transport                                                                                                                                           | 2,521,429 | 27  | 6 |

| Per Feuer-Versicherungs-Conto, Bestand                                                                                                                                                                                                              | Trauspi                                    | ort 2,521,429  | 27 6  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------|
| aus dem Vorjahr<br>Quote pro 1862<br>Zuschlag der Zinsen                                                                                                                                                                                            | Thl 3,051, 25<br>-, 1,689, 7<br>-, 205, 15 | . 3            | 17 4  |
| " Amertisations-Conti von 8 Austalten,<br>Bestand aus dem Vorjahr.<br>Hiervon ab den Bestand der Conti                                                                                                                                              |                                            |                |       |
| in Erfurt und Hagen                                                                                                                                                                                                                                 | ., 6,305. 16<br>Thl. 88.263. 9.            |                |       |
| Hiersu Amortisations-Zinsen and<br>Quote pro 1862                                                                                                                                                                                                   |                                            |                | 1.    |
| " Reservefonds-Conto, Bestand aus dem<br>Vorjahr<br>Uebertrag von Tantièmen-Conto                                                                                                                                                                   | Thl. 39,087. 12.                           | 9              | 1113  |
| Uehertrag von den Amort Contis der<br>Anstalten Erfart und Hagen                                                                                                                                                                                    | , 6,305. 16.                               | 1              | 8 5   |
| " Gewinn- und Verlust-Conte, für den                                                                                                                                                                                                                | Gewinn                                     | 258 301        | 3 11  |
| Verhellung des Saldo des Gevinn un Saldo haut Bliant Hierron ah: Hierron haut 1 Teatitime des Di- Prince von Tahr 26,722 18.7 Tah. 25,672 6. 2 Geot des Reserve- fonds mit?// Pro- vom Ertrage der eigenen Annatienn de Dir. 254,416 12.6 19,081 6. | Thl 258,301. 3.                            | 11             |       |
| Note to the second                                                                                                                                                                                                                                  | Thl. 44,758. 12.<br>Thl 213,547. 21        |                |       |
| Dividende an die Actionare, 25,000<br>Stück Action à 81/2 Thl<br>Bleibt Saldo-Vortrag auf Gewinn- u.                                                                                                                                                | " <sup>*</sup> 212,500. —.                 | .              |       |
| Verlust-Conto pr. 1863                                                                                                                                                                                                                              | n 1,047. 21.                               | 11.            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Т                                          | hl. [2,880,066 | 14 11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                | : 1   |

## General-Gewinn- und Verlust-Conto.

#### - - -

| i   | Transport                                                                                                                                        | 10,393 | 22 | 1  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 1_  | Für Gehälter, Penslonen und Remunerationen                                                                                                       | 9,012  | _  | _  |
|     | an Materialien                                                                                                                                   | 290    | 26 | 11 |
|     | Für 10 %, Abschreibung vom Bureau-Inventarium<br>, Conto der photometrischen Instrumente.<br>Für 15 % Abschreibung vom Inventarium und Verbranch | 232    | 29 | 6  |
| - 1 | n Immobilien-Conto.  Für 5 % Abschreibung vom Werth des Directorial-Ge-<br>häudes.  Thir.                                                        | 857    | 25 | 8  |

| An Zinsen-Cente. Transport                                          | 10,393  | 22  | 1 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
| Für Banquier- und Wechsel-Zinsen                                    | 4,002   | 1   | 5 |
| " Provisions-Conto.                                                 |         | 1 - | Ш |
| Für Banquier-Provisionen, Conrtageu etc                             | 1,759   | 7   | 2 |
| Für 5 % Zinsen des Amortisationsfonds                               | 1,913   | 5   |   |
| " General-l'ukosten-Conto.                                          | 1,010   | 1 1 | П |
| Für Reparaturen, Unterhaltung der                                   | 1       | ш   |   |
| Gebäude etc Tbl. 506 19. 9.                                         | 1       |     |   |
| Werth- und Wechselstempel . " 140. 24. —                            | 1       | 1.1 |   |
| " Insertionen und Zeitungen . " 164. 16. 6.                         | 1       | 1 1 |   |
| " Reisekosten (einschliesslich der                                  | ł       | 1 1 |   |
| Commissionen)                                                       | 1       |     |   |
| " Schreib- und Zeichnenmaterial,                                    | 1       | 1.1 |   |
| Buchbinderarbeiten etc , 108. 7. 2.                                 | 1       | 1 1 |   |
| " Notariatsgebühren " 20. 13. 9.                                    | 1       | 1   |   |
| " Porti u. Telegraphengebübren " 206. 26. 11.                       | 1       | 1 1 |   |
| " Belenchtung and Heizang 441. 7. 9                                 | 1       | 1 1 |   |
| " Drucksachen " 135. 20. —.                                         | 1       |     |   |
| " Steuern and diverse Ausgaben " 194. 16. 11                        | 1       |     |   |
| Thl 2 695 15. 9.                                                    | 1       |     | - |
| Für Absobreibung des ganzen Vor-<br>rathes von Drucksachen und For- |         |     |   |
| mularen Tbl. 364. 18. 6.                                            | 3,060   | 4   | 1 |
| , Bilanz-Conto. Für den Reingewinu                                  | 258,301 | 3   | 1 |
| Thir.                                                               | 279,429 | 14  | , |

#### Credit.

| Per Vortrag aus dem Rechnungsjahre 1861<br>"Actien-Conto der Oesterreichischen Gasbeleuchtungs-Actien-<br>Gesellschaft. | 1,578   | 15 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|
| Für 7 % Divideude pro 1862 fl. 42,391. 4 kr. à 79                                                                       | 22,325  | 29 | ŀ |
| Für Coursgewiuu au fremden Valuten nnd Devisen                                                                          | 1,474   | 13 |   |
| periode 1862 Tbl. 261,977. 19. 7. Ab Amortisationsquote pro 1862 . , 7,927. 3. 5.                                       | 254,050 | 16 |   |
| Thir.                                                                                                                   | 279,429 | 14 |   |

Nr. 5. Mai 1863.

## Journal für Gasbeleuchtung

n n

#### verwandte Beleuchtungsarten.

## Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

#### Monatschrift

von

N. H. Schilling,

der Carbeleurbtungs-Gerellschaft in Minchen

München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

#### Abonnements.

Jährlich 4 Riblr, 20 Ngr.
Belbjährlich 2 Riblr, 10 Ngr.
Jeden Mexat erscheht ein Mett.
Das Abonnement hann etattfinden bei allem Beckedinagen und Postfantern bentreklande und des Auslenders.

#### Inserate. Ber Inverstioneprele beirägt:

Der geernatengeren serragt:

für eine genne Cetavolie 8 Rikhr. — Ngr.
"jede achtel"

Limere Serrachkeile sit eine Achteleite blanen nicht berichsichtiget werden; hei Wiederheiten eines Inserates wird anz die Billin berrechnet, für dieselben jedech anch

### Die Thonretorten - und Chamottstein - Fabrik

won

### J. R. GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Vern Thoureforten halts ich von 24 verschiedenes Fermen in der Regel Vernth and wied jede belichige andere Ferm penng geliefer. Die Bruschbecktt meiste Retotten, die such in Amsert overstüre Ferm sicherlich denen der besten Fahrken gelichberahrt, werdere genez Zengeiser en Biesteite stehen Vermöge der besonden sergrüßing garbeiteten gans glatten und rissercelen inneren Flichen wird die Graphitenterman in behom Grade erleichtett.

Formsteine liefere ich in allen Grüssen his zu 10 Ztr. von vorzüglich feuerbeständiger nicht schwindender Qualität.

Feuerfeste Steine gewöhnlicher Ferm halte ich stets verräthig. Ferner ampfehle ich:

Staine für Elsenwerke zu Hochöfen, Schwelssöfen etc., für Glasfabriken, Porzel lanfabriken sta; dann Glasschmelzhifen, Mußele, Röhren und alle in dieses Fach einschlagende Artikal.

Feuersesten Thon aus eignen Grnben, der nach vielfachen Proben von competenter Seite zu den besten des In- und Aus-Landes gehört.

Mörtelmassa fein gemahlen von geringster Sehwindung.

Die Preise stelle ich entsprechend hilligst und sichere sergfültige und prempte Bedienung zu.

J. R. Gelth, Gasfabrikant.

## H. J. Vygen & Comp.

### Fabrikanten feuerfester Producte

### Duisburg a. Rhein

empfehlen den verehrlichen Gasanstalten und Hüttenwerken ihre Retorten, Steine, Ziegel etc. mit Hinweis auf die in Heft 1—3 dieses Journals, Jahrgang 1802 abgedruckten Attesto und nuter Zusicherung sorgfältigtete Arbeit und billiger Preise. Die Ausdehnung und Einrichtung ihres Etablissements setzt sie in den Stand allen Anforderungen zu entsprechen.

# JOS. COWEN & Cue

Blaydon Burn

## Newcastle on Tyne.

Fabrikanten feuerfester Chamott-Steine, Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Cowen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für "Gas-Reletten und andere leserfeste Gegenstände" bechrt wurden.

Jos. Cosees & Co. war auch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstellung in London im Jahr 1 1862 eine Preis-Medaille für "Sas-Retertes, feuerfeste Steine etc., für Vertrefflickkeit der Qualität" zuerkannt wurde; ihre Werke sind die ausgedehntesten ihrer Art in Grossbritannien.

## J. L. BAHNMAJER in Esslingen am Neckar

schmiedeeiserne Röhren und Verbindungen.

ferner Asphalt, Blei-, Gaumi-, Compositions-, Kapfer-, Messing- und andere Rithen zu den verschiedensten Zwecken, worüber detaillirte Preislisten zu Dienste stehen.

### Retorten und Steine

von feuerfestem Thone in allen Formen und Dimensionen.

## ALBERT KELLER IN GENT

BELGIEN

Diese Fahrikate haben auf allen Gazwerken, wo sie benutzt worden, valle Anserkennung gefunden, und sind die Preise, trotz aller Sorgfalt welche auf die Außertigung verwendet wird, sehr vortheilhaft.

## J. VON SCHWARZ

Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ausstellung in München (1854) und der Allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1862) empfiehlt seine anerkannt dauerhaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

## oeckstein-Gasbrenner

deutend herabgesetzten Preisen, Argand - and Dumas-Brenner mit und ohne Messing-Garnituren, von Schwarz'sche, von Bunsen'sche Röhren und Kochapparate.

## Die Email Zifferblatt-Fabrik

von E. Landsberg.

Rerlin. Commandantenstrasse Nro 56

empfiehlt den verehrlichen Herrn Gasmesser-Fabrikanten ihre aufs eleganteste und zweckmässigste Fabrikate zu allen Arten von Gassmessern, wobei jeder Zeit die billigsten Preise berechnet werden; so dass diese Zifferblätter in ieder Hinsicht mit jedem andern Fabrikat eoncurriren,

Preiscourante und Proben stehen zu Diensten.

## ROBERT BEST

Lampen- & Fittings-Fabrik

Fabrik von schmiedeeisernen Gasröhren

Nro. 10 Ludgate Hill

Great Bridge

Birmingham

Agenten anf dem Continent

Stafferdshire

empfiehlt seine Fabriken für alle zur Gas-Beleuchtung gebörigen Gegenstände. Eiserne Gasröhren und dazu gehörige Verbindungsstücke zeichnen sich besonders durch ihre Güte and billigen Preis ans. Wegen Zeichnungen sowohl als Preislisten wende man sich an den alleinigen

Carl Husel,

16 Grosse Reichenstrasse in Hamburg.

Berlin, Mars 1863,

Meinen geehrten Geschäftsfreuuden und den löhlichen Gas-Austalten bringe hiermit ganz ergebenst zur Kenntniss. dass ich, seit 8 Jahren Theilhaber der Firma: Th. Spielhagen & Comp. , jedoch bereits im 3. Jahre alleiniger Inhaber dieser Firma , von jetzt ab anf Grund des nenen Handelsgesetzes zeichnen werde:
Theodor Spielhagen.

P. T.

Indem ich hitte, hiervon gefälligst Notis nehmen zu wollen, erkläre gleichzeitig, dass damit die Verpfliehtungen und die Garautie für das mit der Firma: "Th. Spielhagen & Comp." beseichnete Fabrikat selbstverständlich auf die gegenwärtige Firma ühergengengen sind.

Es wird wie hisher stets mein Bestrehen hleihen, durch wirklich gntes, practisch construirtes und gewissenhaft gearheitetes Fahrikat mir das Wohlwollen und Vertrauen der geebrten Herren Auftraggeber zu gewinnen und au erbalten.

Mit aller Hochachtung

Theodor Spielbagen. Gasmosserfabrikant,

## DIE GLYCERIN-FABRIK

ron

## G. A. BAEUMER IN AUGSBURG

empfiehlt ihr — **zum Füllen der Gasmesser** — seit Jahren **bewährtes Präparat** den sehr verehrlichen Herren Gaswerk-Besitzern und Directoren zu geneigter Verwendung.

The sorgülitigst gereinigtes spiegelklares Glycerin sehtutat die Gasmesser vor Rost, gefriert erst hei einer Temperatur von - 25°R. und verdunstet änsserst wenig. —, In leident gedeckten Bleehgefässen hieroris gemachte Versuche zeigten, dass der Gewichtverlust dieser Plassigkeit proanno nur 5 Procent hetrug, während der des Wassers 75 Procent ansmachte,
dabei ersteres Gefäss hänks blieb, hei letzternen sich aber Rost abgesetzt
hatte." Die Gander, sut fragteiem Stoff gefällt, ist für den Wister — da
Nachfüllen erspart ist, und die Utur hen gleichmässigen Gang behätt —
stes vorheilhaft versorgt, und möchte gereinigtes Glycrin daher gleich zu
erstandiger Ellung jedes nuen Apparatus sehr zu ennyfische sein.

Feuerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

Th. Boucher, Fabrikant und Patentinhaber zu St. Ghislain, früher zu Baudour (Belgien).

7h. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher fenerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1851 und 1852), in Paris (1856), sowie auch der Ehren-Medaille I. Classe der "Academie nationale" zu Paris (1856). Seine Anstalt ist die ätteste auf dem Continent.

NB. Das Preispricht der Londouer Ausstellung drückt sich in seinem Bericht folgendermassen aus. Das Preispricht hat Herra Th. Bondere, welches ber just verfreigig ist eterten ausgestellt hat, eine Prei inn da fille merkannt, da sible Retorien von ausser-ordenlicher Dimen, regilanisiger Form, und auf hiere Überfliche frei von allen Flocken der uns wei fei haften Vorzüge seiner Retorien von allen naderen der uns wei fei haften Vorzüge seiner Retorien vor allen naderen derattigun Fahrikaten der Continente erheibt worden.

#### Correspondenz.

Altena, 5. Mai 1863.

Licber Herr Schilling!

Unter Bewgnahme auf die in Nr. 4 Ihres geschätzten Journals enthalten "Correspondens" erlaube ich mir Ihnen die jür Sie und Ihren Herrn Correspondens K. K. vieleicht nicht uninteressante Mübelung su machen dass ich hier 1851 einen solchen seitwaite von der Gasanstalt und ca. 30 Fuss höher als dieselbe belegenen Gasbehälter, und zwar in einer Röhren Enfernung von ca. 1500 Fuss gebaut halte, welcher wirklich, wie Herr K. vorschlögt, nur durch ein Rohr mit der Anstalt verbunden ist. Der Platz unsere Anstalt ist, wie Ihnen bekannt, zu beschnicht, um nehm den beiden

urspriinglich vorhandenen Gasbehültern den Bau eines dritten zu gestatten; und so ist derselbe auf einem zwischen der geneigten Ebene der Eisenhahn-Gesellschaft und der von der Palmaille zur Elbstrasse hinabführenden gewundenen ("Elbberg" benannten) Strasse belegenen dreieckigen, früher vertieften, jetzt aber aufgehöhten Platze erbaut. Das von der Anstalt zum Gasometer führende Rohr ist zugleich Eingang und Ausgang, auf der Anstalt selbst ist dasselbe jedoch verzweigt und sowohl mit dem allen Gasometern gemeinschaftlichen Eingangerohre vom Stationsmesser, als auch mit dem zu den beiden Regulatoren und von diesen zur Stadt führenden Ausgangsrohre verbunden, und jede dieser Verbindungen mit einem Verschlusse versehen. Hätte ich den Gasometer mit der Anstalt einerseits nur durch ein Eingangsrohr, und andererseits direct mit dem städtischen Röhrennetze durch ein Ausgangsrohr verbinden wollen, so wären dazu, da wir zwei getrennte Röhrendistricte haben, einen Hoch- und einen Niederdistrict, nicht allein ziemlich lange Extra-Röhrenleitungen, sondern auch zwei Extra-Requiatoren erforderlich gewesen, und folglich zur Bedienung dieser letzteren das ganze Jahr hindurch ein besonderer Stationsmann, während bei der getroffenen Einrichtung die Beaufsichtigung und Bedienung des ganzen Apparats nur nebenbei von der Anstalt aus geschieht. Von den von Ihnen befürchteten Uebelständen habe ich niemals Etwas gespürt, wobei ich allerdings bemerken muss, dass der betreffende Gasometer niemals gleichzeitig einnimmt und ausgieht, weil nämlich unsrer höchst beschränkten Raumverhältnisse wegen der Exhauster sich nicht hat anders anbringen lassen als zwischen Reinigern und Stationsmesser, und die Schwankungen des Exhaustors daher auf die Regulatoren wirken würden. Uebrigens ist mir früher einmal mitgetheilt, dass Herr Kornhardt in Stettin bei sonst gewöhnlicher Einrichtung seiner Gasbehälter mit separaten Ein- und Ausgängen, absichtlich ein directes Umgangsrohr angebracht habe, um das frische Gas nicht erst den Gasometern, sondern direct den Consumenten zuzuführen.

Vielleicht interessiri is Sie, auch über den Bau dieses Gasometers, wecker simmlich beträchtlich Schwierigheiten bet, einige kurze Notiem zu em fangen; Die Glocke ist 78 Fuse engl. im Durchmesser und 24 Fuse koch. Der Bauplats ist so beschränkt, dass der gemauerte Wasserbehälter an zwei Seiten die Strasse resp. das Nachborgrundstäte Volletändig ber ühr tu und einer dritten Beite in die ca. 20 Fuse hohe Büschung der geineigten Eitenbahrebene einschmeidelt. Es worn nicht gann leicht, unter solchen Umständen ein 24 Fuse tiefes Bassin in die Erde zu bringen, da an Ausgrabung einer gebäschten Baugruben nathrich nicht zu denken war. Ich habe daher die Ringmauer in einer vertifal ausgegrabenen und von winen bis oben ausgesteiften ring is mit gen Baugrube von 10 Fuse Breite aufgeführt, und erst zum Schluss, nachdem der innere stehengebliebene Eriklörper herrusgeschaft vor, den Boden gelegt. Deim Himmtergraben fing ist geneigte Eisenbahn. Eben an zu utschen, und es musete auf ca. 1/1, des Gasometer-Umfanges an der bedrochten Belle eine sehr atzek Spuntanad geschapsm werden, wedelsvän der

Widerlage für die Aussteifung der Baugrube bildete. Endlich ist aber doch Alles überseunden, und der ganze Gasometer in einem Jahre bis zum Winter füx und fertig geworden, wie derselbe sich denn auch in jeder Besiehung ausgezeichnet bewährt.

Mit freundlichem Grusse etc. Salsenberg.

### Untersuchungen über Gaskehlen

von N. H. Schilling. (Fortsetzung.)

4 "Hibernia", Flötz IV. — 23. August 1862. Ladung: 150 Zollofd. = 3½ c' engl.

|    |     |    | 201 | Stand der<br>der Gasuhr | Production | Temperatur | Production<br>bei 10° Cels. |
|----|-----|----|-----|-------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7  | Uhr | -  | Mt. | 560                     |            | 14 ° \     |                             |
| 7  | **  | 15 | 17  | 650                     | 90 c'      | 15 ,,      |                             |
| 7  | 19  | 30 | 27  | 740                     | 90 ,       | 15 ,,      | 305 e'                      |
| 7  | **  | 45 | 12  | 805                     | 65 ,       | 15 ,,      |                             |
| 8  | 13  | -  | 97  | 870                     | 65 ,,      | 15 ,, )    |                             |
| 8  | 31  | 15 | 99  | 930                     | 60 "       | 15 ,, )    |                             |
| 8  | 22  | 30 | 27  | 980                     | 50 ,,      | 15 ,, (    | 216 "                       |
| 8  | 211 | 45 | 21  | 1030                    | 50 ,       | 15 "       | 210 ,,                      |
| 9  | 22  | _  | 11  | 1090                    | 60 "       | 15 ,,      |                             |
| 9  | 19  | 15 | 99  | 1140                    | 50 "       | 14 ,, )    |                             |
| 9  | 21  | 30 | 99  | 1180                    | 40 ,       | 14 ,,      | 183 "                       |
| 9  | **  | 45 | ,,  | 1230                    | 50 ,,      | 14 ,, (    | 100 "                       |
| 10 | 13  | _  | ,,  | 1275                    | 45 ,,      | 14 ,, )    |                             |
| 10 | 17  | 15 | 19  | 1320                    | 45 ,,      | 14 , )     |                             |
| 10 | 21  | 30 | 21  | 1360                    | 40 ,,      | 14 ,,      | 153 "                       |
| 10 | 13  | 45 | 11  | 1395                    | 35 "       | 14 ,,      | 100 ,,                      |
| 11 | 21  | -  | 99  | 1430                    | 35 ,,      | 14.,, )    |                             |
| 11 | 19  | 15 | 29  | 1450                    | 20 "       | 14 ,, )    |                             |
| 11 | 17  | 30 | 10  | 1470                    | 20 ,,      | 14 ,, }    | 54 "                        |
| 11 | 22  | 45 | 21  | 1485                    | 15 ,       | 14 ,, )    |                             |
|    |     |    |     |                         | 925 c'     |            | 911 c'                      |

Kohlensäure = 0

Spec. Gewicht =  $\left(\frac{156}{240}\right)^{1} = 0,42$ 

- 5,5 c' ergaben am Photometer 7,5 Kerzen
- 1,8 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 28°
- 1,81 o' brauchten zur Entleuchtung 3,88 o' Luft. Cokeausbeute = 99,7 Pfd. = 5½ o' Theer und Wasser = 17,9 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

```
911 c' Gas = 26,74 Pfd.

Coke = 99,70 "

Theor und Wasser = 17,90 "

Reinigung u. Verlust = 5,66 "

150,00 Pfd.
```

,,Hibernia", Flötz VI. — 22. Aug. 1862.
 Ladung: 150 Zollinfd. — 217 of angl.

|    |      |            | 1    | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Cels. | Production<br>bei 10 <sup>e</sup> Cels |
|----|------|------------|------|---------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 71 | Uhr  | _          | Mt.  | 9625                |            | 14 .                     |                                        |
| 7  | 10   | 15         | 1,   | 9700                | ₹75 c⁴     | 14 ,,                    | ú. ~                                   |
| 7  | "    | 30         | 1 22 | 9770                | 70 "       | 14 ,, >                  | 281 c'                                 |
| 7  | 22   | 45         | n    | 9840                | 70 ,,      | 14 ,                     |                                        |
| 8  |      | _          | "    | 9910                | 70 "       | 14 , )                   |                                        |
| 8  | . 12 | 15         | ,,   | 9980                | 70 ,,      | 114 , )                  |                                        |
| 8  | **   | 30         | 1 ,, | 10045               | 65 ,       | J: 15 ,,                 | 000                                    |
| 8  | 17   | 45         | "    | 10115               | 70 ,,      | 15 ,                     | 266 "                                  |
| 9  | 12   |            | 1 12 | 10180               | 65 ,,      | 15 ,, )                  |                                        |
| 9  | 99 ( | 15         | "    | 10240               | 60 "       | 15 ,, )                  |                                        |
| 9  | "    | 30         | 1 22 | 10300               | 60 ,,      | 16 ,,                    | 900                                    |
| 9  | ,,   | 45         | ,,   | 10350               | 50 ,,      | . 16 ,, (                | 206 "                                  |
| 10 | 10   | _          | 17   | 10390               | 40 ,,      | . 16 ,, )                |                                        |
| 10 | 11   | 15         | 12   | 10430               | 40 ,,      | . 16 ,, )                |                                        |
| 10 | ,,   | 30         | n    | 10460               | 30 n       | 16 ,,                    | 102                                    |
| 10 | h    | 45         | 1,   | 10490               | 30 ,       | 16 ,,                    | 123 "                                  |
| 11 | ,,   | _          | "    | 10515               | 25 "       | 17 ,, )                  |                                        |
| 11 | ,,   | 15         | n    | 10540               | 25 ,,      | 17 ,, )                  |                                        |
| 11 | 12   | <b>3</b> 0 | 12   | 10555               | 15 ,,      | 17 ,, }                  | 44 ,,                                  |
| 11 | ,,   | 45         | ,,   | 10560               | 5 ,        | 17 , )                   |                                        |
|    |      |            |      |                     | 935 c'     |                          | 920 e'                                 |

Kohlensäure = 0

Spec. Gewicht =  $(\frac{156}{241})^2 = 0.42$ 

5 c' ergaben am Photometer 9 Kerzen 1,80 c' zeigten am *Erdmann*'schen Prüfer 30°

1,64 c' brauchten zur Entleuchtung 3,68 c' Luft.

Cokeansbente 106,4 Pfd. = 5½ c'
Theer und Wasser 10,8 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

920 c' Gas = 27,01 Pfd. Coke = 106,40 " Theer und Wasser = 10,80 " Verlnst = 5,79 " 150,00 Pfd.

1% Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

6. "Vereinigte Hannibal", Flötz II (Arnold). - 28. August 1862. Ladung: 150 Zollpf. = 31/4 e' engl

| 7  | Uhr | _  | Mt.  | Stand der<br>Gasuhr<br>1485 | Production | Temperatur<br>nach Cels,<br>15 ° | Production<br>bei 10° Cels. |
|----|-----|----|------|-----------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 7  | .,, | 15 | 12   | 1530                        | 45 e'      | . 15 ,,                          |                             |
| 7  | 22  | 30 | "    | 1600                        | 70 "       | 15 ,                             | 231 e'                      |
| 7  | "   | 45 | "    | 1660                        | 60 "       | 15 ,, (                          | ates de l                   |
| 8  | ,,  | _  | "    | 1720                        | 60 ,,      | 15 ,, )                          |                             |
| 8  | 12  | 15 | "    | 1780                        | 60 "       | 15 ,, )                          |                             |
| 8  |     | 30 | 1 22 | 1840                        | 60 ,,      | 16 ,,(                           | 050                         |
| 8  | **  | 45 |      | 1910                        | 70 ,       | 16 ,,                            | 250 "                       |
| 9  | 21  | _  | 1,,  | 1975                        | .65 ,,     | 16 ,,                            |                             |
| 9  | ,,  | 15 | . ,, | 2040                        | 65 ,,      | 16 , )                           |                             |
| 9  | ,,  | 30 | - 22 | 2105                        | .65 ,,     | 16 ,,                            | 040                         |
| 9  | ,,  | 45 |      | 2165                        | 60 "       | 16 ,,                            | 240 "                       |
| 10 | "   | _  | . ,  | 2220                        | .55 ,,     | 17 ,, )                          |                             |
| 10 | 12  | 15 | ,,   | 2270                        | 50 "       | 17 ,,                            |                             |
| 10 | "   | 30 | ,,   | 2310                        | 40 "       | 17 ,, (                          | 100                         |
| 10 | ,,  | 45 | 1    | 2340                        | 30 "       | 17 ,, (                          | 132 ,,                      |
| 11 | "   | _  |      | 2355                        | 15 "       | 17 ,,                            |                             |
| 11 | ` " | 15 | ,,,  | 2370                        | 15 "       | 17 "                             | 15 "                        |
|    |     |    |      |                             | 885 cf     |                                  | 868 cf                      |

Kohlensäure = 0

Spec. Gewicht =  $\binom{162}{242}$  ' = 0,45

4,4 c' ergaben am Photometer 6,5 Kerzen

1,82 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 290

1,73 c' brauchten zur Entleuchtung 3,67 c' Luft.

Cokeausbente 101 Pfd. = 51/4 c' Theer und Wasser 15,7 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

868 c' Gas = 27.30 Pfd. Coke = 101,00 ,, Theer und Wasser 15,70 Reinigung und Verlust = 6,00

2 Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

7. "Vereinigte Hanuibal", Flötz III (Johann). - 29. August 1862. Ladung: 150 Zollofd. = 4 c'.

| 7 | Uh |    | Mt. | Stand der<br>Gasuhr<br>2370 | Production | Temperatur<br>nach Celsius<br>15.0 | Production<br>bei 10° Cels |
|---|----|----|-----|-----------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|
| 7 | 22 | 15 | 22  | 2430                        | 60 c'      | 15 ,                               |                            |
| 7 | ,, | 30 | 22  | 2490                        | 60 ,,      | 15 ,, }                            | 236 c'                     |
| 7 | 12 | 45 | 22  | 2550                        | 60 ,, 1/   | 15 ,,                              |                            |
| Q |    |    |     | 9010                        | 60         | 15                                 |                            |

|    |    |    |     | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cels. |
|----|----|----|-----|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 8  | 22 | 15 | 23  | 2670                | 60 ;,      | 15 ,, )                    |                             |
| 8  | "  | 30 | "   | 2730                | 60 "       | 15 ,, {                    | 236 c'                      |
| 8  | ,, | 45 | "   | 2790                | 60 ,       | 15 , (                     | 250 e                       |
| 9  | ,, | _  | "   | 2850                | 60 ,,      | 15 ,, )                    |                             |
| 9  | ,, | 15 | ,,  | 2920                | 70 ,,      | 16 ,, }                    |                             |
| 9  | ,, | 30 | "   | 2970                | 50 "       | 16 ,, (                    | 910                         |
| 9  | ,, | 45 | ,,  | 3020                | 50 "       | 16 ,, (                    | 216 ,,                      |
| 10 | ,, | -  | 1,7 | 3070                | 50 "       | 16 ,, ')                   |                             |
| 10 | 72 | 15 | 22  | 3120                | 50 ,,      | 16 ,, }                    |                             |
| 10 | "  | 30 | "   | 3160                | 40 ,       | 16 "                       | 142                         |
| 10 | ,, | 45 | ,,  | 3190                | 30 "       | 16 ,, (                    | 142 ,,                      |
| 11 | ,, | _  | ,,  | 3215                | 25 ,,      | 16 ,, )                    |                             |
| 11 | "  | 15 | 27  | 3230                | 15 ,,      | 16 ,, (                    | 95                          |
| 11 | ,  | 30 | 32  | 3240                | 10 "       | 16 ,, }                    | 25 ,,                       |
|    |    |    |     |                     | 870 c'     |                            | 855 6                       |

Spec. Gewicht = 
$$\binom{163}{245}$$
 \* = 0,44

5,1 c' ergaben am Photometer = 7 Kerzen

1,75 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 29°

1,72 c' brauchten zur Entleuchtung = 3,89 c' Luft. Cokeausbeute = 99,7 Pfd. = 51/4 c'

Theer und Wasser = 17,9 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

855 e' Gas = 26,29 Pfd. Coke = 99,70 ...

Theer und Wasser = 17,90 "

Reinigung und Verlust = 6,11 ,,

2 Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

"Vereinigte Hannibal", Flötz V (Haunibal). — 30. Aug. 1862.
 Ladung: 150 Zollpfd. = 4 c.

| 7 | Uhr | _  | Mt. | Stand der<br>Gasuhr<br>3240 | Production | Temperatur<br>mach Celsius<br>12 ° | Production<br>bei 10°Ce |
|---|-----|----|-----|-----------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------|
| 7 |     | 15 |     | 3310                        | 70 c'      | 12 . )                             |                         |
| 7 |     | 30 |     | 3370                        | 60 .       | 12 . (                             | 243 c'                  |
| 7 |     | 45 |     | 3425                        | 55 .       | 12 . (                             |                         |
| 8 |     | _  |     | 3485                        | 60 .       | 12 , )                             |                         |
| 8 |     | 15 |     | 3560                        | 75 .       | 12 . )                             |                         |
| 8 | ٠.  | 30 |     | 3620                        | 60 .       | 12 ,                               | 253                     |
| 8 | ,   | 45 |     | 3680                        | 60 .       | 12 .                               | 2.70 %                  |
| 9 |     | _  | -   | 3740                        | 60 .       | 12 . )                             |                         |
|   |     |    |     |                             |            |                                    |                         |

|    |   |    |   | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Productio<br>bei 10° Cel |
|----|---|----|---|---------------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| 9  |   | 15 |   | 3790                | 50         | 13 . )                     |                          |
| 9  |   | 30 |   | 3850                | 60         | 13                         | 1000                     |
| 9  | - | 45 |   | 3900                | 50 .       | 13                         | 208                      |
| 10 | - | -  | - | 3950                | 50         | 14 . )                     |                          |
| 10 | ï | 15 |   | 4000                | 50.        | 14 . )                     |                          |
| 10 | - | 30 |   | 4045                | 45 .       | 14                         |                          |
| 10 | - | 45 | - | 4080                | 35         | 14 . (                     | 148 ,                    |
| 11 |   | _  | - | 4100                | 20         | 14 .                       |                          |
| 11 | , | 15 |   | 4115                | 15         | 14                         | 15 .                     |
|    |   |    |   |                     | 875 c'     | -                          | 867 c'                   |
|    |   |    |   |                     |            |                            |                          |

Spec. Gewicht 
$$=$$
  $\left(\frac{159}{245}\right)^2 = 0,42$ 

5,9 c' ergaben am Photometer 11 Kerzen

1,81 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 31°

1,65 c' brauchten zur Entleuchtung 3,83 c' Luft. Cokeausbeute = 100,9 Pfd. = 51/4 c'

Theer und Wasser = 19,4 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

21/r Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

"Holland". — 1. Sept. 1862.
 Ladung: 150 Pfd. = 3'/2 c' engl

|             | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Cels. | Production<br>bei 10° Cela |
|-------------|---------------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| 7 Uhr - Mt. | 4115                |            | 15 • ,                   |                            |
| 7 , 15 ,    | 4190                | 75 c'      | 16 ,                     |                            |
| 7 30        | 4260                | 70         | 16                       | 279 e'                     |
| 7 , 45 ,    | 4330                | 70         | 16 .                     |                            |
| 8           | 4400                | 70 .       | 16 , )                   |                            |
| 8 . 15 .    | 4450                | 50         | 16 . )                   |                            |
| 8 30        | 4510                | 60         | 16 .                     | 010                        |
| 8 45        | 4565                | 55         | 16 .                     | 216 .                      |
| 9 . — .     | 4620                | 55 .       | 16 ]                     |                            |
| 9 , 15 ,    | 4680                | 60 ,       | 17 . )                   |                            |
| 9 , 30 ,    | 4730                | 50 .       | 17 . (                   | 100                        |
| 9 , 45 ,    | 4775                | 45         | 17 .                     | 190                        |
| 10          | 4815                | 40 _       | 17 . ]                   |                            |

|    |   |    | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>hei 10° Cels. |
|----|---|----|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 10 |   | 15 | 4850                | 35 .       | 17 . )                     |                             |
| 10 |   | 30 | 4885                | 35 ,       | 17 ,                       | 122 _                       |
| 10 |   | 45 | 4920                | 35 ,       | 17 , (                     | 122 ,                       |
| 11 |   | _  | 4940                | 20 ,       | 17 , )                     |                             |
| 11 | , | 15 | 4956                | 16 .       | 17                         | 16 .                        |
|    |   |    |                     | 841 c'     | -                          | 823 c'                      |

Spec. Gewicht = 
$$\binom{169}{247}$$
 ' = 0,47

5,1 c' ergaben am Photometer 61/4 Kerzen

1,85 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 29°
1,79 c' brauchten zur Entleuchtung 3,89 c' Luft.

Cokeausbeute 107,5 Pfd. Theer und Wasser 13,4 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

isbeute nach Gewich

150,00 Pfd.

1 Lage Laming'sche Masse schmutzig.

#### B. Saarbrücker Kohlen.

10. "Heinitz". - 3. Juli 1862.

Ladung: 150 Zollpfd. = 4 c' engl

| ы | aqu | ing: | 130 | LOI | ipia. = 4           | c engi.    | •                          |                            |
|---|-----|------|-----|-----|---------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
|   |     |      |     |     | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cele |
|   | 1   | Uhr  | 45  | Mt. | 6686                |            | 15 ° \                     |                            |
|   | 2   | ,,,  | -   | 12  | 6766                | 80 c'      | 16 ,,                      |                            |
|   | 2   | 12   | 15  | ,,  | 6850                | 84 ,,      | 16,5 ,, \                  | 315 c'                     |
|   | 2   | ,,   | 30  | 22  | 6928                | 78 .,      | 17 ,,                      |                            |
|   | 2   | ,,   | 45  | 21  | 7007                | 79 ,,      | 17,5,, )                   |                            |
|   | 3   | "    | -   | 12  | 7080                | 73 "       | 18 ,, )                    |                            |
|   | 3   | ,,   | 15  | ,,  | 7150                | 70 "       | 18 ,,                      | 0.0                        |
|   | 3   | ,,   | 30  | ,,  | 7215                | 65 ,,      | 18,5 ,, (                  | 253 "                      |
|   | 3   | 22   | 45  | 27  | 7271                | 56 "       | 18,5 ,,                    |                            |
|   | 4   | ,,   |     | ,,  | 7320                | 49 ,,      | 18,5 ,, )                  |                            |
|   | 4   | ,,   | 15  | 12  | 7363                | 43 "       | 18 ,,                      |                            |
|   | 4   | ,,   | 30  | ,,  | 7406                | 43 ,,      | 18 ,, (                    | 174 ,,                     |
|   | 4   | "    | 45  | n   | 7450                | 44 "       | 18 ,, )                    |                            |
|   |     |      |     |     |                     |            |                            | 91 *                       |

|   |    |    |    | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cel |
|---|----|----|----|---------------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| 5 | 22 | _  | 22 | 7490                | 40 ,,      | 18 ,, }                    |                           |
| 5 | "  | 15 | 22 | 7522                | 32 ,,      | 18 " (                     | 109 ,,                    |
| 5 | ,, | 30 | 22 | 7550                | 28 ,,      | 18 ,, (                    | 100 ,,                    |
| 5 | ,, | 45 | "  | 7562                | 12 "       | 17 ,, )                    |                           |
| 6 | ,, | _  | 27 | 7571                | 9 ,,       | 17 ,,                      | 9,,                       |
|   |    |    |    |                     | 885 c'     |                            | 860 c'                    |

Spec. Gewicht = 
$$\binom{145}{292}$$
  $^2 = 0,415$ 

5,15 c' ergaben am Photometer 9 Kerzen

1,82 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 28,5°

1,81 c' brauchten zur Entleuchtung 4,0 c' Luft. Cokeausbeute 99 Pfd. = 5,33'

Theer und Wasser 19 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

860 c' Gas = 24,90 Pfd.

Coke = 99,00 ,, Theer und Wasser = 19,00 ,, Reinigung u. Verlust = 7,10 ,,

150,00 Pfd.

1 Lage Laming'sche Masse schmutzig.

"St. Ingbert". — 5. Juli 1862.
 Ladung: 150 Zollpfd. = 3¼ e' engl

| L | adu | ng: | 150 | Zol | lpfd. = 3           | '4 c' engl. |                            |                            |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|   |     |     |     |     | Stand der<br>Gasuhr | Production  | Temperatur<br>uach Celsius | Production<br>bei 10° Cela |
|   | 2   | Uhr | _   | Mt. | 9419                |             | 17 °                       |                            |
|   | 2   | ,,  | 15  | 22  | 9509                | 90 c'       | 19 ,,                      |                            |
|   | 2   | ,,  | 30  | 22  | 9590                | 81 "        | 19,5,,                     | 297 c'                     |
|   | 2   | 77  | 45  | 22  | 9662                | 72 "        | 20 ,, (                    |                            |
|   | 3   | 22  | _   | 22  | 9725                | 63 ,,       | 20,5 ,, )                  |                            |
|   | 3   | ,,  | 15  | ,,  | 9790                | 65 ,,       | 21 ,, )                    |                            |
|   | 3   | ,,  | 30  | ,,  | 9850                | 60 ,,       | 21 ,,                      | 000                        |
|   | 3   | ,,  | 45  | 22  | 9906                | 56 ,,       | 21 ,, (                    | 228 "                      |
|   | 4   | 22  | _   | 22  | 9962                | 56 ,,       | 21 ,, )                    |                            |
|   | 4   | 12  | 15  | 22  | 10016               | 54 ,,       | 21 ,. )                    |                            |
|   | 4   | 12  | 30  | ,-  | 10069               | 53 ,,       | 21 ,, [                    | 105                        |
|   | 4   | 22  | 45  | 72  | 10118               | 49 ,,       | 21 ,, (                    | 195 "                      |
|   | 5   | ,,  | _   | 52  | 10164               | 46 ,,       | 21 ,,                      |                            |
|   | 5   | 22  | 15  | ,,  | 10207               | 43 ,,       | 21 ,, )                    |                            |
|   | 5   | 22  | 30  | 22  | 10246               | 39 ,,       | 21 " (′                    | 140                        |
|   | 5   | ,,  | 45  | 27  | 10285               | 39 ,,       | 21 ,, {                    | 146 .,,                    |
|   |     |     |     |     | 10910               | 91          | n 1                        |                            |

|   |    |    |   | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cels. |
|---|----|----|---|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 6 |    | 15 |   | 10342               | 26 "       | 20,5 ,. )                  |                             |
| 6 | ,, | 30 |   | 10363               | 21 ,,      | 20,5 ,, }                  | 57 "                        |
| 6 | ** | 45 |   | 10375               | 12 .,      | 20,5 ,,                    |                             |
|   |    |    | " |                     | 956 c'     |                            | 923 c'                      |

Spec. Gewicht  $=\left(\frac{143}{222}\right)^2 = 0,415$ 

4,9 c' ergaben am Photometer 10,5 Kerzen

1,75 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 291/4 0

1,78 c' brauchten zur Entleuchtung 4,02 c' Luft. Cokeausbeute 103 Pfd. = 5 c'

Theer und Wasser 15 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

923 c' Gas

= 26,8 Pfd. Coke = 103.0 "

Theer und Wasser 15,0 Reinigung und Verlust =

150.0 Pfd.

### 1 Lage Laming'sche Masse schmutzig.

12. "Altenwald." - 4. Jnli 1862.

| L | adu | ng: | 150 | Zoll | pfd. = 4                    | c' er gl.  |                                    |                             |
|---|-----|-----|-----|------|-----------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|
|   | 7   | ITh |     | Mt.  | Stand der<br>Gasuhr<br>7571 | Production | Temperatur<br>nach Celsius<br>14 ° | Production<br>bei 10° Cels. |
|   | 7   |     | 15  |      | 7647                        | 76 c'      | 14 ,, )                            |                             |
|   |     | "   |     | 92   |                             |            |                                    |                             |
|   | 7   | "   | 30  | "    | 7729                        | 82 "       | 14 ,, }                            | 296 c'                      |
|   | 7   | ,,  | 45  | 22   | 7802                        | 73 "       | 14,5 ,,                            |                             |
|   | 8   | 22  | -   | 22   | 7870                        | 68 "       | 15 ,, )                            |                             |
|   | 8   | "   | 15  | 12   | 7940                        | 70 "       | 15 ,, }                            |                             |
|   | 8   | ,,  | 30  | 22   | 8000                        | 60 "       | 16 "                               | 237 "                       |
|   | 8   | ,,  | 45  | "    | 8055                        | 58,,       | 16 ,, (                            | 201 19                      |
|   | 9   | ,,  |     | 22   | 8110                        | 55 "       | 17 ,, )                            |                             |
|   | 9   | ,,  | 15  | 22   | 8168                        | 58 "       | 17 ,, )                            |                             |
|   | 9   | 22  | 30  | ,,   | 8225                        | 57 "       | 17 ,, (                            | 213 ,,                      |
|   | 9   | "   | 45  | n    | 8276                        | 51 "       | 17 ,, (                            | 215 ,,                      |
|   | 10  | "   | _   | 29   | 8327                        | 51 "       | 17 ,, )                            |                             |
|   | 10  | ,,  | .15 | 22   | 8375                        | 48 "       | 17 ,, }                            |                             |
|   | 10  | ,,  | 30  | 1,   | 8412                        | 37 "       | 17 ,, {                            | 133 "                       |
|   | 10  | "   | 45  | 22   | 8441                        | 29 "       | 17 ,, (                            | 100 %                       |
|   | 11  | ,,, | -   | "    | 8463                        | 22 "       | 16,5 ,, )                          |                             |
|   | 11  | 22  | 15  | 22   | 8477                        | 14 ,,      | 16,5 ,, {                          | 22 "                        |
|   | 11  | 22  | 30  | 27   | 8485 .                      | 8 "        | 16,5 ,,                            | ,,                          |
|   |     |     |     |      |                             | 914 c'     | •                                  | 901 c'                      |

Spec. Gewicht = 
$$\binom{141}{222}$$
, = 0,40

5,55 c' ergaben am Photometer 10 Kerzen

1,79 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 28°

1,79 c' brauchten zur Entleuchtung 3,81 c' Luft.

Cokeausbeute 100 Pfd. = 51/, c'

Theer und Wasser 18 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

901 c' Gas = 25,2 Pfd.

Coke = 100,0 ,, Theer und Wasser = 18,0 ,

Reinigung u. Verlust = 6,8

150,0 Pfd.

1 Lage Laming'sche Masse schmutzig.

13. "Duttweil" - Mellinschacht. - 3. Juli 1862.

|    | Ť   |            |     | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cel |
|----|-----|------------|-----|---------------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| 7  | Uh  | -          | Mt. | 5838                |            | 12 ° \                     |                           |
| 7  | ,,  | 15         | 22  | 5902                | 64 c'      | 12 ,,                      |                           |
| 7  | 29  | 30         | 19  | 5961                | 59 "       | 12,5 ,, }                  | 260 c'                    |
| 7  | 22  | 45         | 29  | 6030                | 69 "       | 13 ,                       |                           |
| 8  | 22  | _          | ,,  | 6100                | 70 ,,      | 13,5 ,, /                  |                           |
| 8  | ,,, | 15         | 22  | 6160                | 60 "       | 14 ,, )                    |                           |
| 8  | ,,  | 30         | 12  | 6220                | 60 ,,      | 14 ,, (                    | 232 "                     |
| 8  | ,,  | 45         | 22  | 6280                | 60 "       | 14,5 ,, (                  | 202 11                    |
| 9  | 21  | _          | **  | 6335                | 55 "       | 14,5 ,, )                  |                           |
| 9  | 11  | 15         | **  | 6388                | 53 "       | 14,5 ,, )                  |                           |
| 9  | **  | <b>3</b> 0 | 99  | 6440                | 52 "       | 15 ,, (                    | 198 "                     |
| 9  | 77  | 45         | 19  | 6490                | 50 ,,      | 15 " (                     | 130 ,,                    |
| 10 | 12  | _          | 31  | 6536                | 46 ,,      | 15 ,, )                    |                           |
| 10 | 12  | 15         | 12  | 6576                | 40 "       | 15 ,, )                    |                           |
| 10 | "   | 30         | 21  | 6603                | 27 ,       | 15 ,, (                    | 105 "                     |
| 10 | 12  | 45         | 11  | 6623                | 20 "       | 15 ,, (                    | 100 ,,                    |
| 11 | 12  | _          | 22  | 6643                | 20 "       | 15 ,, }                    |                           |
| 11 | 19  | 15         | 22  | 6663                | 20 "       | 15 ,, )                    |                           |
| 11 | "   | 30         | 11  | 6681                | 18 "       | 15 ,, }                    | 42 ,,                     |
| 11 | 19  | 45         | "   | 6686                | 5 "        | 15 ,, )                    |                           |
|    |     |            |     |                     | 848 c'     |                            | 837 c'                    |

Kohlensäure = 0

Spec. Gewicht = 
$$\binom{141}{999}$$
 ' = 0,405

5,26 c' ergaben am Photometer 10 Kerzen 1,78 c' zeigten am *Erdmann*'schen Prüfer 28'/,° 1,75 c' branchten zur Entleuchtung 3,86 c' Luft. Cokeausbeute 102,Pfd. = 5 c'

Theer und Wasser 19 Pfd. Ausbeute nach Gewicht:

837 c' Gas = 23,7 Pfd.
Coke = 102,0 ,
Tbeer und Wasser = 19,0 ,
Reinigung und Verlust = 5,3 ,

150,0 Pfd. 1 Lage Laming'sche Masse schmutzig.

14. "Duttweil" — Kalleyschacht. — 5. Juli 1862.

| Ļadτ | ing: | 150 | Pfc | l. = 4 c'           | engl.      |                            |                            |
|------|------|-----|-----|---------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
|      |      |     |     | Stand der<br>Gasubr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cols |
| 7    | Uh   | r — | Mt. | 8485                |            | 14,50                      |                            |
| 7    | "    | 15  | 27  | 8575                | 90 c'      | 14,5 ,,                    |                            |
| 7    | 11   | 30  | "   | 8656                | 81 "       | 15 ,, }                    | 316 c'                     |
| 7    | 11   | 45  | **  | 8730                | 74 "       | 15,5 ,,                    |                            |
| 8    | 11   | _   | **  | 8806                | 76 ,,      | 16 , " )                   |                            |
| 8    | 11   | 15  | 11  | 8884                | 78 .,      | 17 , 1                     |                            |
| 8    | "    | 30  | "   | 9966                | 82 "       | 17                         |                            |
| 8    | **   | 45  | 97  | 9043                | 77 ,,      | 17,5 ,, (                  | 305 "                      |
| 9    | 11   | _   | 11  | 9118                | 75 "       | 17,5 ,, )                  |                            |
| 9    | "    | 15  | "   | 9196                | 78 ,,      | 18 , 1                     |                            |
| 9    | 17   | 30  | 17  | 9279                | 83 "       | 18 ,                       |                            |
| 9    | 11   | 45  | ,,  | 9337                | 58 "       | 17,5 ,,                    | 252 "                      |
| 10   | 71   | _   | 22  | 9377                | 40 ,       | 17 ,"                      |                            |
| 10   | 11   | 15  | ,,  | 9402                | 25 ,       | 16,5 ,, )                  |                            |
| 10   | **   | 30  | 12  | 9415                | 13 "       | 16,5 ,, }                  | 41 ,,                      |
| 10   | "    | 45  | 77  | 9419                | 4 ,,       | 16,5 ,, }                  | "                          |
|      |      |     |     |                     | 934 c'     |                            | 914 c'                     |

Kohlensäure = 0

Spec. Gewicht 
$$= \binom{141}{222}$$
 '  $= 0.4$ 

5,56 c' ergaben am Photometer 11 Kerzen 1,80 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 29°

1,75 c' brauchten zur Entleuchtung 4,13 c' Luft. Cokeausbeute = 103 Pfd. = 51/2 c'

Theer und Wasser = 15 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

1 Lage Laming'sche Masse schmutzig.

"Dechen." — 7. Juli 1862.
 Ladung: 150 Pfd. = 4 c' engl.

Stand der Production Gasuhr bei 10" Celsius 7 Uhr - Mt. 1193 1276 83 c 30 1360 84 80 " 1440 1510 70 1575 6ō , 15 30 1630 55 " 45 45 1675 9 1725 50 .. 45 ., 15 1770 9 1810 40 ,, 30 9 45 1850 40 , 30 " 10 1880 30 ., 15 1910 10 ,, 30 10 30 1940 10 1957 17 45 18 11 1975 \_ 1987 12 15 782 o' 794 c'

Spec. Gewicht = 
$$\left(\frac{145}{223}\right)^{1} = 0.4$$

5,42 c' ergaben am Photometer 91/2 Kerzen

1,78 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 29°

1,77 c' brauchten zur Entleuchtung 4,02 c' Luft. Cokeausbeute 101 Pfd. (sehr mit Schiefer verunreinigt)

Theer und Wasser 23,5 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

782 c' Gas = 21,86 Pid. Coke = 101,00 ,

Theer und Wasser = 23,50 ,, Reinigung u. Verlust = 3,64 ,,

150,00 Pfd.

1 Lage Laming'sche Masse schmutzig.

#### C. Zwickauer Kohlen.

16. "Frisch Glück, Oberhohndorf."

Erster Versuch: 7. Mai 1862.

| Jagt | ing: | 100 | 20  | ирта. == 4                  | c engi.    |                                    |                            |
|------|------|-----|-----|-----------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|
| .8   | Uhr  | _   | Mt. | Stand der<br>Gasuhr<br>3562 | Production | Temperatur<br>nach Celsius<br>12 ° | Production<br>bei 10° Cele |
| 8    | 11   | 15  | **  | 3635                        | 73 c'      | 12,2 ,,                            |                            |
| 8    | **   | 30  | 12  | 3707                        | 72 .,      | 14,8 ,, }                          | 309,5 c'                   |
| 8    | **   | 45  | 11  | 3795                        | 88 "       | 17,5 ,,                            |                            |
| 9    | **   |     | **  | 3878                        | 83 "       | 19,5 ,, )                          |                            |
| 9    | 12   | 15  | 11  | 3968                        | 90 "       | 21,5 ,, }                          |                            |
| 9    | **   | 30  | 12  | 4056                        | 88 "       | 23,0 ,, (                          | 900 F                      |
| 9    | 12   | 45  | 12  | 4142                        | 86 "       | 24,5 ,,                            | 328,5 ,,                   |
| 10   | 11   | _   | 11  | 4222                        | 80 "       | 25,0 ,,                            |                            |
| 10   | 11   | 15  | 11  | 4291                        | 69 ,,      | 23,5 ,, )                          |                            |
| 10   | 11   | 30  | 11  | 4343                        | 52 "       | 22,5 ,,                            | 163 c'                     |
| 10   | 12   | 45  | 11  | 4375                        | 32 "       | 21,0 ,, (                          | 100 €                      |
| 11   | **   | _   | **  | 4393                        | 18 "       | 19,0 ,, )                          |                            |
| 11   | 11   | 15  | ,,  | 4401                        | 8 ,,       | 17,5 "                             | 8 "                        |
|      |      |     |     |                             | 839 c'     |                                    | 809 c'                     |

Kohlensäure = 0  
Spec. Gewicht = 
$$\left(\frac{148}{220}\right)^{-1}$$
 = 0,45

4,775 c' ergaben am Photometer 10,5 Kerzen

1,656 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 30,5°

1,652 c' brauchten zur Entleuchtung 3,9 c' Luft. Cokeausheute 84 Zollpfd. == 4½ c'

Theer und Wasser 19 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

809 c' Gas = 25,45 Pfd. Coke = 84,00 ,, Theer und Wasser = 19,00 ,,

Reinigung u. Verlust = 21,55 ,, 150.00 Pfd.

2 Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

Zweiter Versuch: 30. Juni 1862. Ladung: 150 Zollpfd. = 4 c' engl.

| 8 | Uhr | _  | Mt. | Stand der<br>Gasuhr<br>2685 | Production | Temperatur<br>nach Celsius<br>10 ° | Production<br>bei 10°Cel |
|---|-----|----|-----|-----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|
| 8 | ,,  | 15 | 11  | 2745                        | 60 c'      | 10 ,,                              |                          |
| 8 | 12  | 30 | "   | 2797                        | 52 ,,      | 10,5 ,,                            | 218 c'                   |
| 8 |     | 45 |     | 2849                        | 52 ,,      | 11 ,,                              |                          |
| 9 | **  | -  | ,,  | 2903                        | 54 ,,      | 11,5 ,, )                          | 99                       |

|    |    |    |    | Staud der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cela |
|----|----|----|----|---------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 9  | ** | 15 | 11 | 2961                | 58 "       | 12 , 1                     |                            |
| 9  | "  | 30 | "  | 3020                | 59 "       | 13 "                       | 227                        |
| 9  | "  | 45 | ** | 3077                | 57 "       | 14 , (                     | 221 ,,                     |
| 10 | 12 | _  | 11 | 3132                | 55 "       | 14 ,, )                    |                            |
| 10 | 22 | 15 | 27 | 3190                | 58 "       | 14,5 ,, ]                  |                            |
| 10 | 12 | 30 | 11 | 3245                | 55 "       | 15 ,, (                    | 214                        |
| 10 | "  | 45 | 19 | 3297                | 52 "       | 15 ,, (                    | 214 ,,                     |
| 11 | 11 | -  | n  | 3350                | 53 "       | 15,5 ,, )                  |                            |
| 11 | 11 | 15 | 11 | 3398                | 48 "       | 15 ,, )                    |                            |
| 11 | 11 | 30 | "  | 3444                | 46 ,,      | 14,5 ,, (                  | 101                        |
| 11 | 22 | 45 | "  | 3473                | 29 "       | 14 ,,                      | 131 "                      |
| 12 | 11 | -  | 27 | 3483                | 10 "       | 14 ,                       |                            |
|    |    |    |    |                     | 798 c'     |                            | 790 e'                     |

Spec. Gewicht = 
$$\left(\frac{147}{222}\right)^{z} = 0.44$$
.

4,9 c' ergaben am Photometer 9,5 Kerzen 1,85 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 30°

1,70 c' brauchten zur Entleuchtung 4,00 c' Luft. Cokeausbeute = 86 Pfd. = 41/2 c'

Theer und Wasser 28 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

790 c' Gas = 24,3 Pfd.

Coke = 86,0 ,

Theer und Wasser = 28,0 ,

Reinigung u. Verlust = 11,7 ,

150,0 Pfd.

Lage Laming'sche Masse schmutzig.

Dritter Versuch. 14. August 1862. Ladung: 150 Pfd. = 4 c'

| Tra'd | ing: | 100 | rı  | 1. = 4 0            |            |              |                          |
|-------|------|-----|-----|---------------------|------------|--------------|--------------------------|
|       |      |     |     | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur * | Production<br>bei 10° Ce |
| 7     | Uhr  | _   | Mt. | 4805                |            | 12 ° \       |                          |
| 7     | 22   | 15  | ,,  | 4870                | 65 c*      | 12 ,         |                          |
| 7     | "    | 30  | ,,  | 4925                | 55 "       | 13 ,, }      | 232 c'                   |
| 7     | ,,   | 45  | ,,  | 4990                | 65 "       | 14 ,,        |                          |
| 8     | ,,   | -   | ,,  | 5040                | 50 n       | 15 ,, )      |                          |
| 8     | ,,   | 15  | ,,  | 5100                | 60 ,,      | 16 ,, )      |                          |
| 8     | ,,   | 30  | ,,  | 5170                | 70 ,,      | 17 ,, (      |                          |
| 8     | 19   | 45  | ,,  | 5225                | 55 ,,      | 18 ,, {      | 244 ,,                   |
| 9     |      | _   |     | 5290                | 65         | 18 "         |                          |

| 9  |     | 15    |      | Stand der<br>Gasuhr<br>5345 | Production | Temperatur<br>nach Celsius<br>18 ) | Production<br>bei 10° Cele |
|----|-----|-------|------|-----------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|
|    | 22  |       | 22   |                             |            |                                    |                            |
| 9  | 22  | 30    | 21   | 5410                        | 65 ,,      | 18 ,, (                            | 010                        |
| 9  | 73  | 45    | 22   | 5460                        | 50 ,,      | 19 ,, (                            | 213 "                      |
| 10 | 22  | _     | 27   | 5510                        | 50 ,,      | 19 ,, )                            |                            |
| 10 | "   | 15    | 22   | 5560                        | 50 ,,      | 19 ,, )                            |                            |
| 10 | 12  | 30    | 37   | 5595                        | 35 ,,      | 19 ,, (                            | 112 ,,                     |
| 10 | ,,  | 45    | 39   | 5615                        | 20 ,,      | 21 ,, (                            | 112 ,,                     |
| 11 | ,,  | _     | "    | 5626                        | 11 ,,      | 21 ,, )                            |                            |
|    |     |       |      |                             | 821 c'     |                                    | 801 c'                     |
| F  | Coh | lensi | iure | = 0                         |            |                                    |                            |

Spec. Gewicht = 
$$\left(\frac{167}{240}\right)^{-1} = 0.48$$

- 4,44 e' ergaben am Photometer 11 Kerzen
- 1,56 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 31°
- 1,51 c' brauchten zur Entleuchtung 3,81 c' Luft. Cokeausbeute 79, 5 Pfd.

Theer und Wasser 28 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

- 11/2 Lagen Laming'sche Masse schmutzig.
- "Augustusschacht des Oberhohndorf-Schader Steinkohlenbau-Vereins." Erster Versuch. 29. Juni 1862.

Ladung 150 Pfd. = 4 c' engl.

| 7  | Uhr |    | Mt. | St nd der<br>Gasuhr<br>1872 | Production | Temperatur<br>nach Celsius<br>10 ° | Production<br>bei 10° Cels |
|----|-----|----|-----|-----------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|
| 7  | "   | 15 | ,,  | 1946                        | 74 c'      | 10 ,,                              |                            |
| 7  | "   | 30 | "   | 2020                        | 74 "       | 10 "                               | 303 c'                     |
| 7  | ,,  | 45 | 22  | 2099                        | 79 "       | 11 ,,                              |                            |
| 8  | "   | -  | "   | 2175                        | 76 "       | 11 ,, )                            |                            |
| 8  | n   | 15 | ,,  | 2252                        | 77 "       | 12 ,, )                            |                            |
| 8  | "   | 30 | "   | 2331                        | 79 "       | 13 ,,                              | 304 "                      |
| 8  | 99  | 45 | 22  | 2409                        | 78 "       | 14 ,, (                            | 304 ,,                     |
| 9  | 22  | _  | 22  | 2482                        | 73 ,,      | 14 , )                             |                            |
| 9  | "   | 15 | 72  | 2550                        | 68 "       | 15 ,, )                            |                            |
| 9  | ,,  | 30 | "   | 2615                        | 65 ,,      | 15 , (                             | 185 "                      |
| 9  | "   | 45 | ,,  | 2652                        | 37 "       | 14 "                               | 100 %                      |
| 10 | ,,  | _  | 22  | 2670                        | I8 "       | 13 ,, )                            |                            |
| 10 | 27  | 15 | n   | 2680                        | 10 "       | 13 "                               | 10 ,,                      |
|    |     |    |     |                             | 808 c'     |                                    | 802° c,                    |
|    |     |    |     |                             |            |                                    | 22*                        |

Spec. Gewicht = 
$$\binom{146}{223}$$
 '= 0,43

5,40 c' ergaben am Photometer 8,5 Kerzen

1,80 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 27° 1,74 c' brauchten zur Entleuchtung 3,81 c' Lnft.

Cokeausbeute 84 Pfd. = 41/, c'

Theer und Wasser 28 Pfd.

Ladung 150 Pfd. == 4 c' engl

Ausbeute nach Gewicht: 802 c' Gas

802 c' Gas = 24,11 Pfd. Coke = 84 ,,

Theer and Wasser = 28 ,, Reinigung u. Verlust = 13,89 ,,

150,00 Pfd.

Lage Laming'sche Masse schmutzig.
Zweiter Versuch. 22. Juli 1862.

| * | auu | ug  | 1.0 | ı ıu. | Stand der |            | Temperatur   | Production   |
|---|-----|-----|-----|-------|-----------|------------|--------------|--------------|
|   |     |     |     |       | Gasuhr    | Production | nach Celsius | bei 10° Cels |
|   | 2   | Uh  | r — | Mt.   | 5030      |            | 14 °         |              |
|   | 2   | **  | 15  | ٠,,   | 5082      | 52 e'      | 15 ,,        |              |
|   | 2   | 11  | 30  | 17    | 5130      | 48 ,,      | . 16 , }     | 203 c'       |
|   | 2   | 11  | 45  | 19    | 5182      | 52 ,,      | 17 ,,        |              |
|   | 3   | 31  | _   | 11    | 5237      | 55 "       | 19 ,, /      |              |
|   | 3   | 11  | 15  | 22    | 5295      | 58 ,,      | 20 ,, )      |              |
|   | 3   | 11  | 30  | 21    | 5355      | 60 "       | 20,5,,       |              |
|   | 3   | 11  | 45  | ,,    | 5420      | 65 ,,      | 21 ,, }      | 235 "        |
|   | 4   | **  | _   | "     | 5480      | 60 "       | 21 "         |              |
|   | 4   | 11  | 15  | "     | 5541      | 61 "       | 21 ,, )      |              |
|   | 4   | "   | 30  | **    | 5598      | 57 "       | 20,5 ,,      | 010          |
|   | 4   | ,17 | 45  | ,,    | 5650      | 52 ,,      | 20 ,, (      | 213 "        |
|   | 5   | ,,  | _   | 11    | 5700      | 50 "       | 20 ,,        |              |
|   | 5   | 21  | 15  | 11    | 5740      | 40 ,,      | 19 ., )      |              |
|   | 5   | "   | 30  | 11    | 5777      | 37 "       | 19 ,, (      | 104          |
|   | 5   | ,,  | 45  | 11    | 5805      | 28 "       | 18 ,, (      | 124 "        |
|   | 6   | ,,  | _   | 11    | 5827      | 22 "       | 17 ,, )      |              |
|   | 6   | "   | 15  | **    | 5837      | 10 ,,      | 16 "         | 10 "         |
|   |     |     |     |       |           | 807 of     | -            | 795 -1       |

Kohlensäure = 0

Spec. Gewicht = 
$$\left(\frac{146}{221}\right)^{-1} = 0,45$$

4,82 c' ergaben am Photometer 10 Kerzen 1,65 c' zeigten am Erdmonn'schen Prüfer 291/,

1,64 c' brauchten zur Entleuchtung 3,91 c' Luft.

Cokeansbeute 84 Pfd. = 41/4 c'

Theer und Wasser 311/2 Pfd. Ausbeute nach Gewicht:

785 c' Gas = 24,7 Pfd.

Coke = 84 , Theor and Wasser = 31,5 , Reinigung and Verlust = 9,8 ,

150,0 Pfd.

1 Lage Laming'sche Masse schmutzig.

"Hilfe Gottes Schacht der Zwickauer Bürgergewerkschaft" 1. Juli 1862.
 Ladnng 150 Pfd. = 4 c' engl.

|    |     |    |     | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Productio<br>bei 10° Cei |
|----|-----|----|-----|---------------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| 7  | Uhr | -  | Mt. | 3483                |            | 11 ° ,                     |                          |
| 7  | 12  | 15 | **  | 3551                | 68 c'      | 11 ,, )                    |                          |
| 7  | n   | 30 | 11  | 3613                | 62 "       | 11 ,, (                    | 260 c'                   |
| 7  | 11  | 45 | ,,  | 3679                | 66 ,,      | 115,, (                    |                          |
| 8  | **  | _  | 12  | 3744                | 65 ,,      | 12 ,, )                    |                          |
| 8  | 22  | 15 | "   | 3813                | 69 "       | 13 ,, 1                    |                          |
| 8  | 11  | 30 | 12  | 3882                | 69 "       | 14 ,,                      |                          |
| 8  | **  | 45 | 11  | 3951                | 69 "       | 14,5 ,, (                  | 273 "                    |
| 9  | 19  | _  | 11  | 4020                | 69 "       | 15 ,,                      |                          |
| 9  | **  | 15 | 19  | 4078                | 58 ,,      | 15 , 1                     |                          |
| 9  | 17  | 30 | "   | 4125                | 47 "       | 14 ,,                      |                          |
| 9  | **  | 45 | "   | 4170                | 45 ,,      | 14 ,, (                    | 178 "                    |
| 10 | ,,, | -  | 21  | 4200                | 30 "       | 13,5 ,, }                  |                          |
| 10 | 11  | lõ | 11  | 4220                | 20 ,,      | 13 ,, )                    |                          |
| 10 | 22  | 30 | 11  | 4230                | 10 ,,      | 12,5 ,, }                  | 35 "                     |
| 10 | ,,  | 45 | "   | 4235                | 5 "        | 12 ,, )                    |                          |
|    |     |    |     |                     | 752 cf     | _                          | 746 c*                   |

Kohlensäure = 0

Spec. Gewicht =  $\left(\frac{146}{222}\right)^{*} = 0,43$ 

4,32 c' ergaben am Photometer 9,5 Kerzen

1,70 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 30°

1,65 c' brauchten zur Entleuchtung 3,98 c' Luft Cokeansbeute 86 Pfd. = 41/4 c'

Theer und Wasser 26 Pfd.

Ausbente nach Gewicht:

746 c' Gas = 22,42 Pfd. Coke = 86

Theer and Wasser = 26,

Reinigung u. Verlust = 15,58 "

150,00 Pfd.

17, Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

19. "Bürgerschacht der Zwickauer Bürgergewerkschaft." - 2. Juli 1862. Ladung 150 Zollpfd. = 4 c' engl.

|    |     |    | 2011 | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cels. |
|----|-----|----|------|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
|    | Uhr | _  | Mt.  | 4231                |            | 12 °                       |                             |
| 7  | 22  | 15 | 22   | 4300                | 69 c'      | 12 "                       |                             |
| 7  | **  | 30 |      | 4359                | 59 "       | 12,5,                      | 244 c'                      |
| 7  | 12  | 45 |      | 4418                | 59 "       | 13 "                       |                             |
| 8  | "   | _  | "    | 4477                | 59 ,,      | 14 ,, /                    |                             |
| 8  | ,,  | 15 | "    | 4536                | 59 "       | 15 , 1                     |                             |
| 8  | ,,  | 30 |      | 4600                | 64 "       | 16 ,,                      | 0.45                        |
| 8  |     | 45 |      | 4663                | 63 "       | 16,5 ,, (                  | 247 "                       |
| 9  | 12  | _  | ,,   | 4727                | 64 "       | 17 ,, )                    |                             |
| 9  | "   | 15 | "    | 4785                | 58 "       | 17 ,, )                    |                             |
| 8  | "   | 30 | "    | 4835                | 50 ,,      | 17 ,,                      | 100                         |
| 9  | "   | 45 | "    | 4880                | 45 "       | 17 ,, (                    | 186 ,                       |
| 10 | 12  | _  |      | 4918                | 38 "       | 16,5 ',, }                 |                             |
| 10 | "   | 15 | 12   | 4955                | 37 "       | 16 ,, )                    |                             |
| 10 | "   | 30 |      | 4985                | 30 "       | 15 ,,                      | 104 "                       |
| 10 | "   | 45 |      | 5005                | 20 "       | 14,5 ,, (                  | 101 11                      |
| 11 |     | _  | **   | 5023                | 18 "       | 14 ,, )                    |                             |
| 11 | 39  | 15 | 22   | 5030                | 7 "        | 14 ,,                      | 7 ,,                        |
| 11 | 17  | 10 | 33   | 5500                | 799 c'     | - "                        | 788 c'                      |

Kohlensäure = 0

Spec. Gewicht = 0.45

- 4,72 c' ergaben am Photometer 10 Kerzen 1,60 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 29,5 c'
- 1.61 c' hrauchten zur Entleuchtung 3,96 c' Luft.

Cokeausbeute = 84 Pfd. = 43/4 c' Theer und Wasser = 28 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

= 24.7 Pfd. 788 c' Gas Coke = 84Theor und Wasser = 28 Roinigung u. Verlust = 13,3 150.0 Pfd.

17 Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

20. Kohlen von Schulze u. Dietze in Zwickau. (Kästner's Schacht, Oberhohndorf.) - 10. Mai 1862.

Ladung 150 Zollpfd. = 4 c' engl.

| 8 | Uhr | _  | Mt.  | Stand der<br>Gasuhr<br>5244 | Production | Temperatur<br>nach Celsius<br>11.5 | Production<br>bei 10° Cels |
|---|-----|----|------|-----------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|
| 8 |     | 15 | **   | 5307                        | 63 c'      | 11,7                               |                            |
| 8 | "   | 30 | "    | 5375                        | 68 "       | 12,0                               | 2781/, c'                  |
| 8 | 22  | 45 | - 12 | 5445                        | 70 "       | 13,0                               |                            |
| 9 |     | _  |      | 5525                        | 80         | 14.0                               |                            |

|    |    |     |    | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius . | Production<br>bei 10° Cels |
|----|----|-----|----|---------------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| 9  |    | 15  | ** | 5610                | 85 "       | 15,0                         |                            |
| 9. |    | .30 |    | 5695                | 85 "       | 16,0                         | 325% e                     |
| 9  | 11 | 45  |    | 5780                | 85 "       | 16,2                         | 02071 C                    |
| 10 | ,, | _   |    | 5855                | 75 "       | 16,4                         |                            |
| 10 | "  | 15  | ** | 5920                | 65 ,,      | 16,7                         |                            |
| 10 | "  | 30  |    | 5969                | 49         | 15,7                         | 162                        |
| 10 | 17 | 45  |    | 6005                | 36 ,,      | 15,0                         | 102 ,,                     |
| 11 | "  | _   |    | 6020                | 15 ,,      | 14,0                         |                            |
| 11 | ** | 15  | ,, | 6029                | 9          | 13,0                         |                            |
| 11 | 17 | 30  | "  | 6035                | 6          | 13,0                         | 20 "                       |
| 11 | 17 | 45  | 12 | 6040                | 5 "        | 13,0                         | 10.7                       |
|    | "  |     |    | _                   | 706 *      | 1 -                          | 786 e'                     |

Spec. Gewicht =  $\left(\frac{151}{220}\right)$  \* = 0,47.

4,70 c' ergaben am Photometer 9,5 Kerzen 1,76 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 29°

1,75 c' brauchten zur Entleuchtung 3,92 c' Luft.
Cokeausbeute = 85 Pfd.

Theer und Wasser = 23,5 Pfd.

Ausheute nach Gewicht:

786 e' Gas = 25,82 Pfd.

Coke = 85 Theer und Wasser = 23,5

Reinigung u. Verlust = 15,68 "
150.00 Pfd.

1% Lagen Laming'sche Masse schmutzig.
D. Schlesische Kohlen.

 "Wrangelschacht, Glückhilfsgrube im Hermsdorfer Revier." Erster Versuch. 10. Juli 1862.
 Ladung: 150 Zoll-Pfd. = 3½ o' engl.

|   | -   |    |       | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Ce |
|---|-----|----|-------|---------------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| 7 | Uhr | _  | Mt.   | 4395                |            | 13 ° \                     |                          |
| 7 | 22  | 15 | 12    | 4500                | 105 c'     | 14 ,,                      |                          |
| 7 | ,,  | 30 | 22    | 4580                | 80 ,,      | 16 ,, }                    | 329 c'                   |
| 7 | ,,  | 45 | 22    | 4650                | 70 ,,      | 16 ,,                      |                          |
| 8 | ,,  | _  | 22    | 4730                | 80 "       | 17 , /                     |                          |
| 8 | ,,  | 15 | 22    | 4800                | 70 ,,      | 171/, ,, )                 |                          |
| 8 | ,,  | 30 | 22    | 4880                | 80 "       | 18 "                       | 268                      |
| 8 | ,,  | 45 | 22    | 4945                | 65 "       | 17 ,, (                    | 200 ,,                   |
| 9 | ,,  | -  | 22 ** | 5005                | 60 "       | 171/2 10                   |                          |

|    |    |    |    | Stand der<br>Gasnhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cels. |
|----|----|----|----|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 9  | n  | 15 | n  | 5070                | 65 "       | 171/2 1                    |                             |
| 9  | ,, | 30 | 22 | 5115                | 45 "       | 17 ,,                      |                             |
| 9  | 22 | 45 | ,, | 5155                | 40 ,,      | 17 ,, }                    | 186 c'                      |
| 10 | ,, | _  | 12 | 5195                | 40 ,,      | 17 ,, )                    |                             |
| 10 | n  | 15 | 22 | 5225                | 30 ,,      | 17 ,, )                    |                             |
| 10 | ,, | 30 | 12 | 5255                | 30 "       | 161/4 ,,                   |                             |
| 10 | "  | 45 | 79 | 5275                | 20 ,,      | 16 ,,                      | 93 "                        |
| 11 | 22 | _  |    | 5290                | 15 ,,      | 16 ,,                      |                             |
| 11 | ,, | 15 | "  | 5301                | 11 ,,      | 16 ,,                      | 11 "                        |
|    |    |    |    |                     | 906 c'     | . "                        | 887 c'                      |

Spec. Gewicht = 
$$\binom{150}{226}$$
 \* = 0,44

6,8 c' ergaben am Photometer 7,25 Kerzen 1,94 c' zeigten am *Erdmann*'schen Prüfer 27,5° 1,91 c' brauchten zur Eutleuchtung 3,875 c' Luft.

Cokeausbeute = 105 Pfd.

Theer und Wasser = 15,68 Pfd.

### Ausbeute nach Gewicht:

887 c' Gas = 27,28 Pfd.
Coke = 105,00 ,
Theer und Wasser = 15,68 ,
= 15,00 Pfd.
150,00 Pfd.

### 21/2 Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

Zweiter Versuch. 12. Juli 1862. Ladung: 150 Zollpfd. = 3½ c' engl.

|    |     |    |     | Stand der<br>Gasubr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cele |
|----|-----|----|-----|---------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 7  | Uhr | _  | Mt. | 5312                |            | 11 .                       |                            |
| 7  | ,,  | 15 | ,,  | 5410                | 98 c'      | 11,, )                     |                            |
| 7  | ,,, | 30 | ,,  | 5495                | 75 "       | 11 ,                       | 311 c'                     |
| 7  | 19  | 45 | 22  | 5555                | 70 ,,      | 12 ,,                      |                            |
| 8  | 19  | _  | 22  | 5625                | 70 ,,      | 13 ,. )                    |                            |
| 8  | ,,  | 15 | ,,  | 5700                | 75 "       | 13 ,, 1                    |                            |
| 8  | ,,  | 30 | ,,  | 5760                | 60 "       | 13,,                       | 0.17                       |
| 8  | ,,  | 45 | ,,  | 5820                | 60 ,,      | 14,,                       | 247 "                      |
| 9  | ,,  | _  | ,,  | 5875                | 55 ,,      | 14,,                       |                            |
| 9  | ,,, | 15 | ,,  | 5935                | 60 ,,      | 14,, )                     |                            |
| 9  | 12  | 30 | ,,  | 5985                | 50 ,,      | 14,, (                     | *07                        |
| 9  | 27  | 45 | ,,  | 6035                | 50 "       | 14,, (                     | 197 ,,                     |
| 10 |     | _  |     | 6075                | 40 ,,      | 14., )                     |                            |

|   |   |    |    |    | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cels. |
|---|---|----|----|----|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 0 | "  | 15 | 22 | 6110                | 35 "       | 13 ,, }                    |                             |
| 1 | 0 | 27 | 30 | ,, | 6135                | 25 "       | 13 .,                      | 01. 1                       |
| 1 | 0 | w  | 45 | ,, | 6155                | 20 ,,      | 13 , (                     | 94 c'                       |
| 1 | 1 | "  | _  | ,, | 6170                | 15 "       | 13 ,, )                    |                             |
| 1 | 1 | ,, | 15 | ,, | 6187                | 17 ,,      | 13 ,,                      | 17 ,,                       |
|   |   | ٠  |    |    |                     | 875 c'     | - "                        | 866 e'                      |
|   |   |    |    |    |                     |            |                            |                             |

Spec. Gewieht 
$$= \binom{149}{227}$$
,  $= 0.43$ .

5,5 c' ergaben am Photometer 5,5 Kerzen

2,01 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 27,5°

1,98 c' brauchten zur Entleuchtung 3,96 c' Luft.

Cokeausbeute 106 Zollpfd. = 5 c' Theer und Wasser 14,56 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

21/, Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

22. "Bradeschacht oder Fuchsstollen im Weissteiner Revier."

Erster Versuch. 13. Juli 1862.

| Ladu | ing: | 150 | Zo  | lpfd. = 4           | c' engl.   |                            |                            |
|------|------|-----|-----|---------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
|      | -    |     |     | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cels |
| 7    | Uhr  | 15  | Mt. | 6190                |            | 12 °                       |                            |
| 7    | 70   | 30  |     | 6275                | 85 c'      | 12 ,                       |                            |
| 7    | 70   | 45  | 29  | 6352                | 77 ,       | 13 ,                       | 297 c'                     |
| 8    | ,    | _   | ,   | 6415                | 63 ,       | 13 ,                       |                            |
| 8    |      | 15  | 77  | 6490                | 75 "       | 13 , )                     |                            |
| 8    | ,,   | 30  | ,   | 6558                | 68 "       | 141/2 , )                  |                            |
| 8    |      | 45  |     | 6628                | 70 ,       | 15 , (                     | 001                        |
| 9    | 77   | -   | 77  | 6695                | 67 ,       | 15 , (                     | 261 "                      |
| 9    | 27   | 15  | ,   | 6755                | 60 "       | 15 ,                       |                            |
| 9    | ,    | 30  |     | 6820                | 65 "       | 15 , 1                     |                            |
| 9    |      | 45  | 77  | 6870                | 50 ,       | 15 ,                       | 206 .                      |
| 10   |      | _   | 7   | 6925                | 55 "       | 15 ,                       | 206 ,                      |
| 10   |      | 15  | 77  | 6965                | 40 ,       | 15 ,                       |                            |
| 10   | 79   | 30  |     | 7000                | 35 ,       | 15 ,                       |                            |
| 10   | ,,   | 45  |     | 7025                | 25 ,       | 141/2 "                    | 07                         |
| 11   | 77   | _   |     | 7043                | 18 "       | 141/, ,                    | 87 "                       |
| 11   | 77   | 15  | 20  | 7063                | 10 ,       | 14 ,                       |                            |
|      |      |     |     |                     | 863 e'     |                            | 851 c'                     |
|      |      |     |     |                     |            |                            | 23                         |

Spec. Gewicht = 
$$\binom{148}{225}$$
 = 0,43.

5,8 e' ergaben am Photometer 7½ Kerzen 1,89 e' zeigten am *Erdmann*'schen Prüfer 29\* 1,85 e' brauchten zur Entleuchtung 3,876 e' Luft.

Cokeausbeute 97 Pfd. = 51/4 c' Theer und Wasser 19 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

Reinigung u. Verlust = 8,42 ,

21/1 Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

Zweiter Versuch, 14. Juli 1862. Ladung 150 Zollpfd. = 4 e' engl.

|    | 6   |    |      | 1                   |            |                            |                            |
|----|-----|----|------|---------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
|    |     |    |      | Stand der<br>Gasubr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cela |
| 7  | Uhr |    | Mt.  | 7053                |            | 12 ° \                     |                            |
| 7  | 21  | 15 | **   | 7140                | 87 c'      | 12 "                       |                            |
| 7  | 22  | 30 | ,,,  | 7220                | 80 ,,      | 12 ,,                      | 299 c'                     |
| 7  | ,,  | 45 | 27   | 7290                | 70 "       | 13 ,, \                    |                            |
| 8  | 72  | _  | ٠,   | 7355                | 65 "       | 14 ., )                    |                            |
| 8  | ,,  | 15 | - 22 | 7426                | 71 "       | 14 ,, \                    |                            |
| 8  | 22  | 30 | ,,   | 7490                | 64 ,,      | 151/2,,                    |                            |
| 8  | 21  | 45 | 21   | 7550                | 60 ,,      | 16 ,,                      | 243 "                      |
| 9  | ,1  | -  | ,,   | 7603                | 53 "       | 16 ,, )                    |                            |
| 9  | 12  | 15 | 12   | 7655                | 52 ,       | 16 ,, )                    |                            |
| 9  | 19  | 30 | 22   | 7705                | 50 ,       | 16 ,, (                    |                            |
| 9  | 12  | 45 | 22   | 7755                | 50 ,,      | 16 ,, (                    | 193 "                      |
| 10 | 19  | _  | **   | 7800                | 45 ,,      | 16 ,,                      |                            |
| 10 | 19  | 15 | 33   | 7845                | 45 "       | . 151/2, 1                 |                            |
| 10 | 11  | 30 | .99  | 7880                | 35 "       | 15 ,, (                    |                            |
| 10 | 12  | 45 | 22   | 7910                | 30 ,.      | 15 ,, (                    | 126 "                      |
| 11 | ,.  | -  | 27   | 7928                | 18 "       | 15 ,,                      |                            |
| 11 | "   | 15 | 29   | 7936                | 8 "        | 15 ,                       | 8 "                        |
|    |     |    |      | -                   | 883 c'     |                            | 869 c'                     |

Kohlensäure = 0

Spec. Gewicht = 
$$\binom{145}{222}$$
, = 0,45

5,16 c' ergaben am Photometer 7 Kerzen

1,92 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 29

1,82 c' brauchten zur Entleuchtung 3,94 c' Luft.

Cokeausbeute 97 Pfd. = 51/4 c'
Theer und Wasser 19 Pfd.

Ausbente nach Gewicht:

869 c' Gas = 26,12 Pfd.

150,00 Pfd.

21/2 Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

E. Kohlen aus dem Plauen'schen Grunde bei Dresden.

"Windbergschacht des Potschappler Actien-Vereines." – 8. Juli 1862"
 Ladung 150 Zollpfd. = 4 c' engl.

|    |     |     |     | Stand der<br>Gasubr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cels |
|----|-----|-----|-----|---------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 7  | Uhr | - 5 | Mt. | 1986                |            | 13 ° ,                     |                            |
| 7  | ,77 | 20  | ,   | 2050                | 64 c'      | 14 ,                       |                            |
| 7  |     | 35  |     | 2120                | 70 ,       | 14 , \                     | 265 c'                     |
| 7  |     | 50  |     | 2195                | 75 ,       | 14 ,                       |                            |
| 8  | 77  | 5   |     | 2255                | 60 ,       | 14 , )                     |                            |
| 8  |     | 20  |     | 2320                | 65 ,       | 15 , )                     |                            |
| 8  | 77  | 35  |     | 2380                | 60 ,       | 15 ,                       | 001                        |
| 8  | ,   | 50  | ,,  | 2440                | 60 ,       | 16 , (                     | 231 "                      |
| 9  | ,   | 5   | ,   | 2490                | 50 , _     | 16 , )                     |                            |
| 9  | 7   | 20  |     | 2560                | 70 ,       | 16 , )                     |                            |
| 9  |     | 35  | ,   | 2600                | 40 ,       | 16 ,                       | 187 "                      |
| 9  | ,   | 50  |     | 2640                | 40 "       | 15 , (                     | 101 2                      |
| 10 |     | 5   | 27  | 2680                | 40 "       | 15 , )                     |                            |
| 10 |     | 20  | ,   | 2715                | · 35 "     | 15 , )                     |                            |
| 10 | 77  | 35  |     | 2735                | 20 ,       | 15 ,                       | 80 "                       |
| 10 | 2   | 50  |     | 2750                | 15 "       | 15 ,                       | ου "                       |
| 11 | 2   | 5   | 20  | 2761                | 11 ,       | 15 , )                     |                            |
|    |     |     |     |                     | 775 e'     |                            | 763 c'                     |

Kohlensäure = 0

Spec. Gewicht = 
$$\left(\frac{145}{222}\right)$$
 ' = 0,426.

5,30 c' ergaben am Photometer 81/t Kerzen

1,85 e' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 28°

1,81 c' brauchten zur Entleuchtung 3,89 c' Luft. Cokeausbeute 96 Pfd. = 5 c'

Theer und Wasser 16,8 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

763 c' Gas . = 22,72 Pfd. Coke = 96 ...

Theer und Wasser = 16,80 "

Reinigung u. Verlust = 14,48 ,,

11/2 Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

"Oppeltschacht der k. sächs. Steinkohlen werke Zaukeroda." – 9. Juli 1862.
 Ladung 150 Zollofd. = 4 ef engl.

| mu | шg  | 100 | LOU  | pru. — 4            | c engi     |                            |                          |
|----|-----|-----|------|---------------------|------------|----------------------------|--------------------------|
|    |     |     |      | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Ce |
| 7  | Uhr | _   | Mt.  | 3550                |            | 12 °                       |                          |
| 7  | **  | 15  | - 22 | 3645                | 95 c'      | 12 ,,                      |                          |
| 7  | **  | 30  | 12   | 3730                | 85 "       | 131/2.,                    | 326 c'                   |
| 7  | -   | 45  | 22   | 3810                | 80 "       | 14 ,,                      |                          |
| 8  | **  | _   | ,,   | 3880                | 70 "       | 15 ,, )                    |                          |
| 8  | 12  | 15  | 11   | 3960                | 80 "       | 16 ,, )                    |                          |
| 8  |     | 30  | **   | 4030                | 70 "       | 16 ,,                      | 000                      |
| 8  | **  | 45  | 12   | 4100                | 70 ,,      | 16 ,                       | 269 "                    |
| 9  | 12  | _   |      | 4155                | 55 ,,      | 16 ,,                      |                          |
| 9  | **  | 15  |      | 4215                | 60 ,       | 17 )                       |                          |
| 9  | .,  | 30  |      | 4265                | 50 .,      | 17 ,,                      | 181 "                    |
| 9  | 12  | 45  | **   | 4305                | 40 ,,      | 17 ,, }                    | 101 19                   |
| 10 |     | _   | **   | 4340                | 35 "       | 17 ,,                      |                          |
| 10 | 21  | 15  | -    | 4365                | 25 "       | 17 ,, )                    |                          |
| 10 | **  | 30  | -    | 4380                | 15 "       | 167, ,, }                  | 49 .,                    |
| 10 | "   | 45  | "    | 4390                | 10 "       | 16 ,,                      |                          |
|    |     |     |      |                     | 840 .4     |                            | 525 cf                   |

Kohlensäure = 0

Spec. Gewicht = 
$$\left(\frac{150}{226}\right)$$
 ' = 0,44.

5,95 c' ergaben am Photometer 71/2 Kcrzen 1,85 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 26,5°

1,88 c' brauchten zur Entleuchtung 3,81 c' Luft.

Cokeausbeute = 95 Pfd. = 41/4 c'

Theer und Wasser = 21 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

825 c' Gas = 25,37 Pfd. Coke = 95

Theer und Wasser = 21 ,, Reinigung u. Verlust = 8,63 ,, 150,00 Pfd.

11/2 Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

(Forts. folgt.)

### Ueber den Schwefelgehalt verschiedener ätherischer Beleuchtungsmaterialien.

Von Dr. II. Vohl in Bonn. (Aus Dinglers pol. Journa!,)

Man hat stets die grösste Sorgfalt darauf verwandt, den Schwefel in dem Leuchtgase zu boseitigen, um während der Belenchtung nicht durch das unangenehme Auftreten der schwefligen Säure belästigt zu sein. Das schwefligsaure Gas, welches sich hei der Verbrennung schwefelhaltigen Leuchtgasos bildet, wirkt nicht allein schädlich auf die Athmungswerkzeuge. sondern bleicht auch die meisten Pflanzenfarben, so dass in Ladenräumen. wo schwefelhaltiges Gas zur Beleuchtung henutzt wird, manche Stoffe das Feuer ihrer Farhen einbüssen. Man glauht, dass das Leuchtgas seinen Schwefel in der Form von Schwefelwasserstoff und Schwefelkohlenstoff enthalte, und dass man dieso beiden Verbindungen durch absorptionsfähige Metalloxyde heseitigen könno.

Ich habe in neuerer Zeit das im Handel vorkommende Benzol einer genaneren Untersuchung unterworfen, und dabei gofunden, dass die Oele, welche einen niedrigeren Siedepunkt als 80° C. haben, schwefelhaltig sind. Der Schwefel dieser Kohleuwasserstoffverbindung kann nicht isolirt werden. ohne Zerstörung der Verhindung. Wenn man Leuchtgas, aus Steinkohlen dargestellt, durch sehr kalt gehaltene Metallröhren streichen lässt, so erhält man nehen Wassor, Naphtalin und Benzol eine stinkende, bräunliche ölige Flüssigkeit, welche einen niedrigeren Siedepunkt als 80°C. hat und diesen oben erwähnten schwefolhaltigen Kohlenwasserstoff in grosser Menge enthält. Der Apparat, den ich dazu anwaudte, bestand aus einem 30 Fuss langen und 1/2 Zoll weiten enggewundenen Schlangenrohr von gezogenem Zinn, welches mit einer Kältemischung von Eis und Kochsalz umgeben war. Das Benzol, Wasser und Naphtalin verdichteten sich zu festen Massen in der Röhre, und nur dieses schwefelhaltige Oel gelangte in die Vorlage, die aus einer zweihalsigen Flasche bestand, welche ebenfalls mit einer Kältemischung umgeben war

Es war mir nicht möglich, auch nur eine Spur von Schwefelkohlenstoff in dem Gase nachzuweisen; ebenso war das Gas durch Behandeln mit basisch-essigsaurem Bleioxyd von allem Schwefelwasserstoff befreit worden. Um den Schwefel in dem durch Destillation des Benzols erhaltenen schwefelhaltigen Product des Leuchtgases nachzuweisen, hahe ich folgende Methode angewandt: In einen Probecylinder, der vorher getrocknet war, wurde das wasserfreie Ocl. welchos zur Untersuchung angewandt werden sollte, gegeben (circa 2 bis 3 Gramme), und nun ein Stückehen Kalium, welches reine, klare Schnittflächen hatte, von der Grösse einer halben Linse zugefügt und alsdann einer Temperatur, welche den Siedepunkt des Oeles nicht überstieg. 10 bis 15 Minuten lang aussetzt. Besitzt das Oel einen Schwofelgehalt, so bedecken sich die Flächen des Kaliums mit einer rothen, auch brauurothen Substanz, die zum grössten Theil aus Einfach-Schwefelkalium bestebt; gleichzeitig nimmt man eine schwache Gasentwickelung wahr. Man gibt nun ein gleiches Volumen destillirtes Wasser in das Proberöhreben, welches obne alle Gefahr der Entzündung geschehen kann. Das Kalinm oxydirt sich sofort auf Kosten des Sauerstoffs des Wassers and es entwickelt sich Wasserstoff; das Schwefelkalinm wird von dem zngegebenen Wasser gelöst. Taucht man nnn einen Glasstab in eine verdünnte Lösung von Nitroprussidnatrium und rührt mit demselben das Gemisch nm, so entsteht, wenn das Oel schwefelhaltig war, sofort eine prächtige purpurblane Färbung. Das meiste im Handel vorkommende reine Benzol hat stets einen Schwefelgehalt, der nach dieser Methode sehr leicht zu erkennen ist. Statt des Kalinms kann man anch Natrium verwenden. Ich habe vermittelst dieser Methode den Schwefelgehalt der meisten ätherischen Beleuchtungsmaterialien bestimmt und gefunden, dass nachfolgende bedeutend schwefelhaltig sind and sich nicht zu Beleuchtungsmaterialien eignen:

- 1) Das württembergische Schieferöl, aus Posidonienschiefer in Reutlingen dargestellt. - Das leichte Oel besitzt einen bedeutenden Schwefelgehalt und ist von Herrn Dr. Carl Harbordt (Inauguraldissertation, Tübingen 1862) dieser Schwefelgehalt übersohen worden, daher die Formel, wolche er diesem Oele gibt, keine Wahrscheinlichkeit hat-
- 2) Das leichte Schieferöl aus dem Blätterschiefer von A. Wiesmann & Comp. in Bonn.
  - 3) Das Photogen von Weissenfels.
  - 4) Das leichte Photogen von Bitterfeld, von Hübner dargestellt, nnd 5) und 6) die französischen Photogene von Autun und diejenigen aus

don bituminösen Liasschiefern der Pyrenäen, dargestellt von Leborne.

Letzteres Oel besitzt einen so hohen Schwefelgehalt, dass es nicht zur Beleuchtung zu verwenden ist, iudem binnen ganz kurzer Zeit der zu beleuchtende Raum mit schwefliger Säure erfüllt ist; auch wird sich dies letztere Oel nie zur Firnissfabrikatiou eignen, da es stets einen unangenohmen, höchst belästigenden rauchähnlichen Geruch ausstösst und viele Metallfarben verändert.

Ich habe eine Menge Ocle im Haudel vorgefunden, die von Hause aus schwefelfrei waren und erst währeud der Reinigung durch eine falsche Behandlung schwefelhaltig wurden. Betrachtet man die öligen Producte der trockenen Destillation bituminöser Fossilien näher, so fiudet man, dass sie Gemische von Acetonen und Aldehyden darstellen, und berücksichtigt man nun, mit welcher Leichtigkeit sich diese Verhindungen mit sauren schwefligsauren Alkalien vereinigen, so ist es klar, dass bei mangelhafter Reinigung diese Oele schwefelhaltig, resp. schwefligsäurebaltig in den Handel kommen.

Wie leichtfertig man beim Reinigen atherischer Oele verfährt, mag durch Nachfolgendes bewiesen werden. Im November vorigen Jahres liess ich aus einer chemischen Fabrik hierselbst gereinigtes Petreleum holen, welches ich zur Aufbewahrung von Kalium benützen wellte. Dasselbe war aber so mit selweftiger Säuer gesenbwängert, dass der Stopfer durch das Gas im warmen Zimmer ausgestessen wurde. Ich sandte dasselbe zurück and bat um reines Petroleum. Der dertige Chemiker sandte mir nun reines Petroleum, mit der wörtlichen Bemerkung:

"Bitte, selches zu entschuldigen, es ist diess eine so zufällige Vernureinigung, entstanden durch Reinigen des rehen Oeles mit Selwefelsäure, dass es uns nicht einfiel, die Nasenprobe anzuwenden." A. H.

Wenn der Sehwefel in Ferm ven sehwefliger Sture in dem Oele onthalten ist, so wird ebenfalls durch Zufügen ven Kalium eder Natrium die sehweflige Sture reduerit und ein Sehwefelmetall gebildet. Das Gellswerden des Kaliuns und Natriums in der Aufbewahrungsflüssigkeit rührt meistentheils von einem Sehwefelgehalte der letzteren her.

Bonn, im Januar 1863.

### Protokoll über die technische Prüfung der Gasanstalt Frankenthal.

Aufgenommen den 29. Januar 1863.

Gegenwärtig:

 Seitens des Verwaltungsrathes der "Gasanstalt Frankenthal", bestehend aus den Herren;

C. Lehmann, k. Rath und Bürgermeister,

Ph. Heintz, k. Advekat Auwalt,

Fr. Dupré, Gutsbesitzer,

Ph. Karcher, Fabrikant, M. Riel, Gutsbesizer.

M. Heydweiler, Adjunkt,

L. Wille, Wirth, sämmtlich aus Frankenthal,

der für dieselben handelnde Experte

Herr Prefesser Beylich aus Kaiserslautern, jetzt Prefesser am Polytechnikum in München;

 Seitens des Unternehmers Herrn Martin Aleiter, Maschiuenfahrikant aus Mainz und dessen Iugenieurs Herrn Heinrich Langen aus Mainz

der ven deuselhen gewählte Experte

Herr Maschinenmeister Dürr aus Ludwigshafen.

Die Obengenannten, als teelmische Cemmissien berufen, um die Ueberahmsprüfung der neu erbauten Gasanstalt in Frankenthal, nach Maassgabe des §. 22 des Vertrages, welcher zwischen dem Verwaltungsrathe der "Gasanstält Frankenthal" und Herren Martin Alteier aus Mainz unterm

19. Mai 1892 abgeschlossen worden ist, vorzunehmen, — und zwar Maschinenmeister Dürr von Herrn Martin Ataler und Professor Beytieh vom Verwaltungsrathe genannter Geseellschaft committirt, — fanden sich am Dennerstag den 29. Januar d. J. Morgens auf dem Gaswerke der "Gasanstalt Frankenthal" ein, nahmen daselbts zurörderst genaue Kenntniss von dem der Prüfung zu Grunde zu legenden, bereits oben erwähnten Vertrage sebst dessen sämmlichen Beilagen, und begannen darnach sofort die nöttig erscheinenden Besichtigungen und Operationen, welche am Nachmittage des genannter Tages fortgosetzt, auch soweit als möglich auf die Beleuchtungs-Eirrichtungen in der Stadt ausgedehnt, nud Abends geschlossen wurden. Dieselben haben die nachfolgenden, nach der Reibenfolge der Vortragsbestinnungen aufgrühter Ergebnisse geliefert.

Die von Horrn Martin Aleiter nach §. 1 und Beilage Nr. 1 übernommenen Lieferungen und Arbeiten sind ziemlich genau mit den ursprünglichen Stipulationen übereinstimmend, ausgeführt worden. Einige Apparak, wie der Condensator, der Serubber und die Reiniger haben etwas grössere Dimensionen erhalten, als vorgeschrichen ist, dasselbe gilt von dem Koakkasten. Fernor ist ein Schiober mit 6 Zoll weiter Oeffunng mehr geliefert und die gesammte Beleuchtungseinrichtung des Gaswerks bedoutend vollständiger herrestellt worden. Auf verhaute was

Die Mohrleistungen des Uebernehmers in letstorem Betreffe sind folgonde: 1 Gelonkarm mit Schirm, 2 Zuglampen, 1 Gelenkarm mit Kochkrahn, 4 steife Arnalampen und zwei Werkstättenleuchter mit Schläuschen und Krahuen, nebst den zugebörigen Röhreideitungen. Perner ist zu benerken, dass statt einer, wie ursprünglich gemeint gewesen, an der Wand befestigten Hebunsechine, für die Deckel der Reiniger ein dreibarer Hebkrahn zwischen den Reinigen errichtet worden ist, was ebenfalls als eine zweckmässige Leistung von grösserem Wertlie als vorgesschrieben war, bezeichnet werden darf.

Als Minderloistungen sind dagogen namhaft zu unacheu: die Rübera zum Abfinse des Theers aus der Vorlage nind statt von Zöll jur von 1 Zoll Durchmesser im Liehten hergestellt worden. Das Wasserteservoir im Reinigungsdosale hat statt zwei Fuder nur knapp 1 Fuder Inhalt. In Betreff dieser beiden Punkte dürfte von einer Beanstandung vorehst Umgang genommen werden, da der bisherige Betrieb ergoben bat, dass die vorhandenen Dimensionon gemügend sind, und wahrscheijlich auch noch für spätere Bedürfnisse genügend sein worden, worüber indess während der Garantiezeit des Liebernebuners noch genauer die Erhebungen gemacht werden können. Eudlich ermangeln die zwei Lampen im Reinigerlocale, — von welchen allerdings nur eine vorgeschrieben ist, — noch der durebaus nothwendigen Sicherheitsvorkehrung zur Vorbeugung von Explosioneu.

Die Herstellung einer gomauerten Syphongrube bei den Gashalter-

bassins, wozu dem Uebernehmer nur Aufsichtsverpflichtung anferlegt war, ist mit Zustimmung des Verwaltungsrathes unterblieben.

Die Röhrenlieferungen überschreiten nach Angabe des Gasmeisters zum grössern Tbeilo die Positionen der Zusammenstellungen, Belege Nr. 1 B. Deren Berechbaung bat vertragsmässig nach dem laufondom Meter zu geschehen. Es erscheint demgemäss anerkennungswertb, dass Herr M. Aktier, wie der Commission berichtet ist, sämmtliche Zweigleitungen nach den Häusern zum Preise der Irölligen gusseisernen Röhren berechnet, während viele derrelben gänzlich oder theilwisse aus V-geölligen schmiedeisernen Röbren hergestellt sind, deren Preis 15 kr. per laufenden Meter höher ist.

Die Beschaffenheit der Lieferungen und Arbeiten des Unternebmers ergab sich im Allgemeinen als vollkommen gut und tüchtig. Bei den verwendeten Materialien wurden, soweit dieselben untersucht worden konnten, nirgenda Febler wahrgenommen, und die Ausführung erschien in allen Fällen als den Anforderungen gemäss solid und sweckmissig.

Die Gebäuliebkeiten, awar in bosondern Aecorden, aber anter Aufsiebt des Herrn M. Aleier hergestellt, sind im Allgemeinen sohr gut ausgeführt. Das Kamingemäuer ist freilich, in Folge zu später Vollendung und der rasehen Erhitzung, welcher es unmittelbar darauf ausgesetzt war, stark gesprungen, und muss mit eisernen Glütrelbändern gebunden werden, wodurch aber alle wäussebenswerthe Solidität sieber erroicht werden wird. Die Kosten diesen Reparatur durften Herrn M. Aufeter billigerweise nieht auferlegt werden. Die Gasbalterbassins haben der Deposition des Gasmeisters gemäss seit längerer Zeit das Wasser ganz befriodigend gehalten, und es mobelte deswegen auf eine besondere Untersuchung in diesem Betreffe versichtet werden dürfen, um so mebr, als dieselbe mehrtägige Beobachtungen zerheiseben würfe.

Die Retortensfön sind zweckmissig construirt und hichst sorgfältig ausgeführt, der in Betrieb gestandene, mit 3 Retorten, zeigte eine gelörig intensive und gleichmässige Erbitzung der Retorten. Sämmtliche Retorten besitzon die vorgeschriebene Ladfäbigkeit und eine noch böhrer Productionsfähigkeit. Bet Verwendung der besten Kohlen sind nach dem Betriebsjournale bis 533 Kubikfass vom Centuer destillirt worden, während die betrefenden Vertragbestimmungen um 480 Kubikfass bei den thönernen und 460 Kubikfass bei den eisernen Retorten zur Bedingung macht. Eine bereits eingetretene Beschädigung der einernen Rotorte kann Herra Meiter nicht wohl zur Last glegt werden. Durch eine leicht zu bewerkstelligende Reparatur ist diese Retorte übrigens noch für längere Zeit brauchbar berzustellen.

Die sämmtlieben Condensations- und Reinigungs-Apparate mit Einsehluss der Umgangsbaben befriedligen sehr, sowohl in Bezng auf ihre Construction, als auch auf die Güte der Arbeit. Die Reinigung des Gases kann mit diesen Apparaten auch noch bei der stärksten in Aussicht stehenden Production höchst vollkommen bewirkt werden. Das eben vorrättige Gas wurde bei Anwendung der bekannten Reagentien vom Schwefelwaserstoff und Schwefelkohleustoff gänzlich frei und vom Amoniak bis auf eine Spur frei befunden. Die Leuchtkraft ergab sich zu dreizehn und ein Drittheil-Kerzen bei 5 Kubiktuss stundlichem Verbrauche unten ormalem Drucke. Bei allen Condensations- und Reinigungsapparaten sind die Anordnungen so getroffen, dass der Gasdruck sich innerhalb der richtigsten Grenzen bewegt.

Die Abführung des Theors und Ammoniakwassers nach der dazu bestimmten Grube ist regelrecht ausgeführt.

Die Stations-Gasuhr besitzt die vorgeschriebene Grösso. Ein Cerlificat über die amtlich vorgeschriebene Aichung dürfte von Herrn M. Aleiter noch beizubringen sein.

Die beiden Gashalter sind mit allen im Vertrage zur Bedingung gemachten Einrichtungen versehen und die verwendeten Bleche haben die vorgeschriebene Dicke. Undichte Stellen konnten nirgends entdeckt werden.

Auch das hydraulische Wechselventil und sämmtliche Schiebventile sind entsprechend construir und gehörig gearbeitot. Der Drackregulator ist zwar von ganz geeigneter Construction, besitzt aber, wahrsebeinlich wegen nicht ganz genauer Aufhäugung des Conus, nicht die genügende Empfadilichkeit, indem geringe Drucke, wie soller während der Tagesseit orforderlich sind, nicht hergestellt werden können. Dieser Apparat bedarf demanch jedenfalls einer Nachbessorung, welche indess leicht zu bewerkstelligen ist.

Die Probirapparate, als: die Manometer, das Photometer und die Controll-Gasuhr entsprechen in jeder Beziehung.

Die zur Gasleitung verwendeten Rübren sind nach Erklärung des Gasmeisters zum Theil am Platze nachgeprüft und, soweit diess gesehehen, ohne Ausnahme dieht befunden worden. Auch ist die Arbeit des Röbrenlegens und Verdichtens durch den Gasmeister controlliet worden. Die Commission unterwarf überdiess die gesammte Gasleitung der im § 10 des Vertrags vorgeschriebenen Dichtigkeitsprobe. Zm diesem Zwecke waren die Gassonsumenten aufgefordert worden, die Benützung des Gasses von 2 bis 4 Uhr Nachmittags zu unterlassen. Der Gasverlust wurde bei Abschluss der Gashalter und bei Communication des Regulators mit dem Röhrennetze aus dem Sinken der Regulatorglocke bestimmt. Während der Operation brannte eine Laternenflamme ausserhalb der Gasanstalt, woderch constatit wurde, dass die beabsichtigte Communication mit dem RöhrenNetze bergestellt war. Diese Flamme wurde zu 5 Kubhfuss stündflohem Verbrauche angenommen.

Wiederholte Versuche ergaben, dass die Regulatorglocke, deren Dnrchmesser im Lichten 0,82 Meter beträgt, sich in 6 Minuten durchschnittlich 14,7 Centimoter senkte, wenn der Druck 4 Centimeter Wassersäule betrag. Hieraus berechnet sich die Volumenverminderung des Gases in der gesammten Robrenleitung auf 71.6 Liter, das ind 21.4 Kubikfuss engl. Hieron den Verlerauch der brennenden Laternenflamme in Abrug gebracht, ergiebt als Verlaust per Stunde: 22.4 Kubikfuss. Nachdem Vertrage dürfte der stündliche Verlust his 36 Cubikfuss betragen. Die Beschaffenheit der Galstellung muss demnach als eine ganz ausgezeichnete anerkannt werden, was für die Gasanstalt von höchstem Werthe ist. Dem gewonnenen Resultate gemits sollte, bei Auwendung eines verminderten Tagsadruckes der Gesammtgaverlust im Jahre 5 Prozent der Gesammtproduction nicht übersteigen, ein Verhältniss, welches wohl noch nirgends günstiger hefunden worden sein durfte. Die Wiederherstellung des Strassenpflasters über den Gasröhren ist, soweit dies wahrgenommen werden kounte, in befreiderender Weise gesehehen.

Endlich die Laternen für die Strassenheleuchtung sind von bewährter Construction und einder Annührung. Anch die Befestigung derselben ist gut hergestellt. Die vorgesehriebene Signatur der Richtungslaternen ist noch nicht angebracht, weil diese selbst noch nicht bestimmt sind. Die durch die Anhringung der Zuleitungsröhren zu den Laternen verursachten Mauerbeschädigungen, sind, soweit bemerkt werden konnte, gehörig repairts worden.

Auf Grund der im Vorstehenden niedergelegten Prifingeresultate sehen sich nummer die Unterzeichneten veranlasst, ihrer Unberzeugung gemäss zu erklären, dass Herr Martin Aleiter die auf Grund des Vertrages vom 19. Mai 1862 übernommenen Verbindlichkeiten im Ganzen sehr vollkommen und anerkennungswürdig erfüllt habe, indem die Gasanstalt zu Frankenthal durchans als ein hebest gelungenes Werk bezeichnet werden darf, dessen Ausführung dem Uebernehmer in jeder Besiehung Ehre macht. Die wenigen Herrn Aleiter noch zustehenden Nacharbeiten, von welben in diesem Protokole Erwähnung gelänn ist, sind von so gering-fügiger Art, dass sie die Vollgiltigkeit vorstehenden Ausspruches nicht beeinträchtige, dönnen. Wordber vorstehendes Protokol aufgenommen wurde, welches von heiden Experten eigenhändig unterzeichnet worden ist, am Tage wie Elizaangs.

Frankenthal.

O. Beylich. Dürr.

### Statistische und finanzielle Mittheilungen.

Reasderf, den 8. April. Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung der Bürgermoisterei Ronsdorf. (Auszug aus dem Protokolle). Znr Verhandlung kamen folgendo Gegenstäude: 1) Auszahlung des Honorars an den Gas-Ingenieur Herrn Kellner. - Der Bürgermeister theilte der Versammlung mit, dass der Gas-Ingenieur Herr Kellner in Deutz bei der Fertigstellung der hiesigen Gasfabrik die erste Hälfte seines Honorars empfangen habe und dass die zweite Hälfte desselben nach dem Contracte dann zu zahlen sei, wenn nach einem dreimonatlichen ungestörten Betriebe der Gasfabrik die zu berufenden Experteu ein billigendes Gutachten über Ausführung der Anlagen würden abgegeben haben. Die Bau-Commission halte mit Rücksicht auf die gelungene Ausführung der Gasfabrik-Anlage die vorbehaltene Exportise für überflüssig, und schlägt der Versammlung vor, dem Horrn Kellner den Rest des Honorars auszahlen zu lassen und den von ihm eingegangenen Vertrag als erfüllt zu betrachten. - Versammlung erklärte, von der Befugniss der Vornahme einer Expertise Abstand nehmon zu wollen, indem, soviel bis jetzt in Erfahrung gebracht, die Ausführung der ganzen Anlage eine gelungene sei, und wurde Bürgermoister autorisirt, dem Herrn Kellner die zweite Hälfte seines Honorars auszahlen zu lassen, indem man annahm, dass derselbe die übernommenen Verbindlichkeiten erfüllt habe. - Vorgelesen, genchmigt und unterschrieben. Für die Richtigkeit: Der Bürgermeister (gez.) Gericke.

Lijzig. Die Idee, in den Ortschaften Lindenau und Plagwits bei Leipzig Gasbelenehtung einzuführen, wurde zuerst von Dr. Heine in Plagwitz angeregt, und der Ingenieur A Gruner jun. von ihm beauftragt, die reforderlichen Kostenausehläge bierzu zu entwerfen. – Lindenau zählt gegenwärtig as 5000, Plagwitz 100 Einwohner, doch hofft man, dass diese Einwohnerzahl sehon in wenigen Jahren verdoppelt, bosonders durch die umfangreichen Bauprojeete des Dr. Heine.

Bei einer vorläufigen Flammenzeiehnung wurden über 1000 Flammen gezeiehnet. Die ganze Anlage ist auf 40,000 Thir. veranschlagt, welche Summe durch 800 Stück Action à 50 Thi. aufrebracht urden.

Der Actienverein eonstatirte sieh am 30. December 1862, und wählte einen Verwaltungsrath, welcher Herrn Gruner juu. im Februar d. J. mit Ausührung des Baues der ganzen Aulage betraute, und soll die Vollendung derselben im Monat November erfolgen.

Den Betrieb der Gasiabrik nimmt Herr Gruner in Pacht, und zahlt dorselbe für je 1000 sächs. Cbfss. einen Thaler als Pachtquote an den Actienverein. Der Preis des Gases ist auf 2 Thlr. pr. 1000 Cbfss. festgesetzt.

Herr Gruner steht gleichzeitig auch in Begriff, für die Dörfor auf der östlichen Seite Leipzigs eine Gasaustalt zu errichten, und hat hierzu bereits ein Grundstück in Volkmarsdorf angekauft. Das Röhrennetz soll 8 in un-

mittelharer Nihe Leipzigs liegende Ortschaften berühren, nämlich die Dörfer Alt- und Nou-Reudniz, Neu-Schönefeld, Volkmarsdorf, Neusellerhausen, Anger, Grottendorf und Thonbergstrassenhäuser, welche zusammen ca. 25,000 Einwohner zählen, und viele zum Theil grossarüge Fabrik-Eublissements enthalten.

### Gasanstalt zu Grossenhain.

Die hiesige Gasaustalt hat im 6. Betriebsjahre vom 1. Jan. 1862 bis 31. Dec. producirt 4,515,200 Cuhikfuss Gas.

Davon wurden verhraucht 4,289,510 c' 147,460 c' mehr gegen 1861.

Verbrauch der Anstalt . 126,300 " Verlust 99,390 "

4,515,200 e'

Zu deren Production wurden verbraucht

2934 Ctr. engl. Kohlen 286 " Candle

5592 " Zwickauer

8812 Ctr., Ausheute pr. Ctr. 512,39 Chfss.

Die Zahl der Privatahnehmer betrug

1861 161 mit 1871 Flammen u. 110 Strassenlaternen

1862 171 , 2140 , , 115

Zuwachs 10 mit 269 Flammen n. 5 Strassenlaternen.

Ohiger Consum vertheilt sich auf

Ergiht einen Durchschnittsverhrauch pr. Flamme von 1901,4 o' und einen Durchschnittsverkaufspreis von 2 Rthl. 7 Ngr. 0.5 Pf.

Seit Monat Octhr. 1862, wo die Zweigeisenhahn his hier in Betrieb gekommen, ist auch eine hescheidene Frachtermässigung eingetreten. Früher

kostete 1 Ctr. Kohlen von Zwickau his Pristewitz 33,75 Pf. jetzt 31,11 "

Ermissigung 2,64 Pf. pr. Ctr.

Der stärkste Verbrauch pr. Nacht betrug 38,500 c' der geringste """ " 900 "

### Sechster Rechnungsabschluss pro 1862. Einnahme.

| Einnanme.                                            |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Für verkaufte 4,289,516 c' Gas Rthl. 9,688. 14.      | 7. |
| " Nebenproducte " 353. 17.                           | 1. |
| " Rabatte " 183. 1.                                  |    |
| " Pachtgelder " 107. —                               |    |
| " verkauftes Material " 350. 23.                     | 8  |
| Vorschuss des Reservefonds zur Deckung des Verlustes |    |
| von E. Pressprich jun                                | 6. |
| Zinsgewinne                                          | 1. |
| Saldo von 1861                                       | 9. |
| Rthl. 11.419. 11.                                    | 9  |
|                                                      | ۷٠ |
| Ausgabe.                                             |    |
| Für Kohlen und Frachten Rthl. 3,911. 24.             |    |
| Betriebslöhne                                        |    |
| Laternenwärter                                       |    |
| Zur Tilgung der Bauanleihe von 1861 " 250. —.        |    |
| Bauaufwand                                           | 2. |
| Honorar und Besoldung                                |    |
| Expeditionsaufwand                                   | 6. |
| Capitalzinsen                                        |    |
| Steuern                                              | 1. |
| 1% erhöhte Dividende pro 1861                        |    |
| Abschreibung 5% vom Reingewinn " 190                 |    |
| An den Reservefond zur Deckning des Pr. Verlustes    |    |
| pro 1861 und 1862                                    | 6. |
| Zum Reservefond pro 1862                             |    |
| Dividende an dio Actionäre 9°/6                      | ٠. |
| Saldo                                                | 7. |
| Rthl. 11.419. 11.                                    | -  |
| Rtnl 11,419. 11.                                     | ۷. |

Grossenhain, den 4 April 1863.

C. F. Kühn.

### Betriebs - Resultat

| der städtischen | Gasanstalt in Ha | alle vom 1. J | uli 1861 1 | bis 30. Juni | 1862. |
|-----------------|------------------|---------------|------------|--------------|-------|
|-----------------|------------------|---------------|------------|--------------|-------|

Kohlen zur Vergasung: Englische 10,870% To. Westphälische 1,4671% "
Zwickauer 1,215 "

Summa 13.553 1/4 To.

Summa 13,563 % To Durchschnittspreis à To. 1 Thlr. 9 Sgr. 9 % Pf.

Von 13,5531, To. Kohlen wurde producirt; Gas 19,806,800 Cf. Gas à To. 1461 Cf.

Cokes 18,958% To. Breeze 523%

Kleine Breeze und Asche 1,033 " Summa 20,515<sup>3</sup>/<sub>2</sub> To.

Mithin ergaben 100 To. Kohlen 151 // To. Cokes.

Zur Unterfenerung wurden verwandt 5,630 To. Cokes oder 271/2%.

Das producirte Gas betrug 19,806,800 Cf.

Das consumirte Gas betrug 17,629,344 "

Verlust 2.171.456 Cf.

Verlust 2,171,456 Cf. oder 11%. Die Retorten wurden durchschnittlich in 4 Stunden chargirt

1 Retorte ergab in 24 Stunden 4095 Cf. Gas. Die Selbstkosten für 1000 Cf. Gas betragen:

 Für Kohlen nach Abzug der Nebenproducte
 1 Sgr. 5 Pf.

 Für Unterhaltung, incl. Dampfkessel
 6 " 11 "

 Arbeitslöhne
 3 " 1½,

 Reinierungskosten
 — " 6½.

Summa 1 Thlr. 5 Sgr. 11/11 Pf.

Schröder.

## Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft in Dessau. Betriebs-Resultate des I. Quartals 1863.

| Lauf.                                                         |                   |     |     |    |            |    |  | Gas-<br>Production.<br>Cuhikf. engl.                                                                                                                      |                                                                                                                                           | Flammenzahl                    |                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|----|------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr                                                            | Gas-              | ADI | ta  | te | n.         |    |  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | am Schluss<br>der Periode.     | Zunahme                                                                  |  |
| 1.<br>2<br>3.<br>4<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11 |                   | B   |     |    |            |    |  | 6,593,042<br>3,573,000<br>7,074,800<br>2,055,120<br>2,455,000<br>3,430,900<br>15,636,500<br>4,323,300<br>4,228,300<br>1,833,910<br>4,614,600<br>2,913,328 | 408,933<br>255,681<br>336,212<br>71,224<br>125,097<br>273,236<br>251,505<br>346,711<br>213,347<br>238,274<br>34,550<br>339,958<br>108,302 | 3586<br>10,752<br>5156<br>3814 | 120<br>54<br>133<br>25<br>33<br>100<br>39<br>103<br>46<br>22<br>13<br>49 |  |
| In d                                                          | ler gleichen Peri | ode | de  |    |            | mm |  | 63,296,395<br>60,168,778                                                                                                                                  | 3,003,090                                                                                                                                 | 67.038<br>61,162               | 780<br>771                                                               |  |
|                                                               | Znna              | hme | . ! |    | Zal<br>Pro |    |  | 3,127,617                                                                                                                                                 | 305,177<br>75                                                                                                                             | 5,876                          |                                                                          |  |

Dessau, den 18. April 1863.

Das Directorium der Beutschen Continental-Cas-Gesellschaft.

## Journal für Gasbeleuchtung

nnd

### verwandte Beleuchtungsarten.

### Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

### Monatschrift

von

### N. H. Schilling,

### München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

Abonnements. Jahrlich 4 Rible. 20 Ngr. Salbitheiteh 2 Rible, 18 Ner. Jeden Monai errebeint ein Heft.

Dax Absonrement kann stattstaden bei allen Buchhandlencen and Postlimters Bentachlande and des Auslandes.

### inserate.

Der Inscrutionspreis betrügt : für eine ganze Octavoeite & Ribbr, - Ngr. , jede achtel nore Prachtheile als eine Achteleette kinnen nicht bertickeichtiget werden; bei Wiederholung eines inserates wird nur die Billte berechnet, für dieselben jedoch anch die nebenstebende innere felte des Emschlages bentitt.

### Die Thonretorten - und Chamottstein - Fabrik

### J. R. GEITH IN CORURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Von Themreterten balte ich von 24 verschiedenen Formen in der Regel Vorrath und wird jede bellebige andere Form prompt geliefert. Die Branchharkeit meiner Retorten, die anch in ansserst correkter Form sieherlich denen der besten Fahriken gleichgestellt worden können, hat sich seit nahezu 3 Jahren in einer Anzahl Fahriken hestens bewährt, worüber gerne Zengnisse zu Diensten stehen. Vermöge der besonders sorgfältig rearbeiteten ganz glatten und rissfreien inneren Flächen wird die Granhitentfernung in hohem Grade erleichtert.

Formsteine liefere ich in allen Grössen his zu 10 Zir, von verzüglich feuerbeständiger nicht schwindender Qualität,

Feuerfeste Steine gowöhnlicher Form halte ich stets vorrättig. Ferner empfehle ich:

Steine für Elsenwerke zu Hochöfen, Schweissöfen etc., mr Glasfabriken, Porzellanfabriken etc.; dann Glasschmelshäfen. Muffein, Röhren und alle in dieses Fach einschlagende Artikel.

Feuerfesten Thon aus eignen Gruben, der nach vielfachen Proben von competenter Seite zu den besten des In- und Aus-Landes gehört.

Mörtelmassa fein gemahlen von geringster Schwindung.

Die Preise stelle ich entsprechend hilligst und sichere sorgfältige und prompte Bedienung zu. J. R. Geith, Gasfabrikant.

## H. J. Vygen & Comp.

Fabrikanten feuerfester Producte

### Duisburg a. Rhein

empfablen den verehrlichen Gaanstalten und Lüttenwerken ihre Retorten, Steine, Ziegel etc. mit Hinweis auf die in Heft 1—3 dieses Journals, Jahrgang 1862 abgedrackten Atteste und unter Zusicherung sorgfältigster Arbeit und billiger Preise. Die Ausdehnung und Einrichtung ihres Etablissements setzt sie in den Stand allen Anforderungen zu entsprechen.

## JOS. COWEN & CIE

Blaydon Burn

## Newcastle on Tyne.

Fabrikanten feuerfester Chamott - Steine, Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Conem & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für "Gus-Belerien und andere feuerfeste Gegenstände" bechrt wurden.

Jos. Comen. & Co. war auch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstellung in London im Jahre 1862 eine Preis-Medaille für "Bas-Reierten, feerfeste Nieise ete, für Fertreflickeit der Qualiklitzuerkannt wurde; ihre Werke sind die ausgedelntesten ihrer Art in
Grossbritannien.

## J. L. BAHNMAJER in Esslingen am Neckar

### schmiedeeiserne Röhren und Verbindungen,

ferner Asphalt-, Blei-, Gumul-, Compositions-, Kupfer-, Messing- und andere Rühren zu den verschiedensten Zwecken, worüber detaillirte Preislisten zu Dienste stehen.

Retorten und Steine
yon fenersestem Thone in allen Formen und Dimensionen.

## ALBERT KELLER IN GENT

BELGIEN.

Diese Fabrikate haben auf allen Gaswerken, wo sie benntzt worden, volle Anerbennung gefunden, und sind die Preise, tretz aller Sorgfalt welche auf, die Anfertigung verwendet wird, sehr vortheilbaft.

# J. von SCHWARZ Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ausstellung in München (1864) und der Allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1862) empfiehlt seine anerkannt dauerhaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

## peckstein-Gasbrenner

zu bedeutend herabgesetzten Preisen, Argand - und Dumas-Bremmer mit und ohne Messing-Garnituren, von Schwarz'sche, von Bunsen'sche Röhren und Kochapparate.

### Die Email Zifferblatt-Fabrik

von E. Landsberg.

Berlin. Commandantenstrasse Nro 56

empfiehlt den verehrlichen Herrn Gasmesser-Fabrikanten ihre aufs eleganteste und zweckmässigste Fabrikate zu allen Arten von Gassmessern. wobei jeder Zeit die billigsten Preise berechnet werden; so dass diese Zifferblätter in jeder Hinsicht mit jedem andern Fabrikat concurriren.

Preiscourante und Proben stehen zu Diensten

### BOBERT BEST

Lampen- & Fittings-Fabrik

Fabrik von schmiedeeisernen Gasröhren

Nro. 10 Ludgate Hill Birmingham

Great Bridge Stafferdshire

empfiehlt seine Fabriken für alle zur Gas-Belenchtung gebörigen Gegenstände. Eiserne Gasröhren und dazu gehörige Verbindungsstücke zeichnen sich besenders durch ihre Güte und hilligen Preis ans.

Wegen Zeichnungen sowehl als Preislisten wende man sich an den alleinigen Agenten anf dem Centinent

### Carl Husel.

16 Grosse Reichenstrasse in Hamburg.

P. T.

Berlin, Mars 1863.

Meinen geehrten Geschäftsfreunden und den löhlichen Gas-Anstalten bringe hiermit ganz ergebenst zur Kenntniss dass ich, seit 8 Jahren Theilhaber der Firma: Th. Spiel-hagen & Comp., jedech bereits im 3. Jahre alleiniger Inhaber dieser Firma, ven jetzt ah auf Grund des nenen Handelsgesetzes zeiehnen werde:
Theodor Spielhagen.

Indem Ich bitte, hierren gefälligst Neus nehmen au wollen, erkläre gleichzeitig, dass damit die Verpfliehtungen und die Garantie für das mit der Firma: "Th. Spielbagen & Comp." bezeichnete Fahrikat selbstverständlich auf die gegenwärtige Firma übergegangen sind

Es wird wie bisher stets mein Bestreben bleiben, durch wirklich gutes, practisch construirtes und gewissenhaft gearheitetes Fahrikat mir das Wehlwellen und Vertranen der geehrten Herren Auftraggeber zu gewinnen und zu erhalten. Mit aller Hochachtung

Theodor Spielhagen, Gasmesserfabrikant.

25 \*

Die Chemisalien-Fabrik von F. Z. Zaillenthall jun. in Penzing bei Wien empfiehlt den seit Jahren in gleicher Güte-erzeugten

## Fett-Zucker 28° (reinstes Glycerin)

# von grossem Vortheile und Nutzen 100 Pfund Zoll-Gew. um 13 Thaler. Verwendung dieses Fett-Zuckers:

Für Apotheker und Arente als Heimitzel für Haut, Bratt- und Skrophelkrankheiten, zum Mischen mit fülchtigen Oelen, als Löungsmittel für Alkaloide, vegetahillschen Staren, zu Salben und Einreibungen; auch löst sich derselbe im Wasser, Weingeist, Essigsdure etc. vollkommen, wird nie runnig, daher sehr vortheilhaft zur Verwendung und Erneuqung von Parfnmerien.

Als bestes Haut- und Haar-Toilettenmittel dient das aus diesem Fett-Zucker erseugte und seit Jahren als bewährt anerkanste "Ruile suncér resate" (I Curton 6 Flaçon 17, Tühr.)

Für Deurekfahrikken und aufbesen von Anlin-Farben, zur Hageren Aufbewahrung nad Weichmachung von Albamin-, Cascin- und Gummi-Anfössungen, Appretur-

Mason, weil dernelbe antiseptisch ist, d. ben Uebergang in Palmiss verhindert. Ferner eit er sehr verbeilacht die des Prichtjeits und stammtliches Schweidund Druckfarben, indem vor dem Einzäungen die Farben in bestindig gleichartiger Feuchtigkeit erhalten werden: bis Braum wil-1 Druckfarberien zur schalbeiten und besseren Oxydation der Mordane vor der topischen Farbereit, sowie ausch für das Papier zur Erzeugung von feinen, reinem Massten in der Tapaten fahr ik alson.

Die Anilin-Kristalle werden in ½, Theil Weingeist (35° 2 Standen lang gehocht, dann ½, Theil Fett-Zneker augesetzt, wodmeh eine vollkommene Lönnung bergssoftl wird; — auch setzt sich heit der Verdickung das Anilin nicht ab. Zu obigen Auf-löungen, Appretur-Massan, Schlichten, Farben, Mordane und Papherzung werden pr. I Mass 3 Lub Fett-Zneker verwendet.

3 Loth Fett-Zancker verwendet.

Für Werber. Durch Gebrauch des Fett-Zanckers wird die Schlichte nie übelriechend und der Weber kann bei offenem Fenster oder trockenor Luft ohne Gefahr arheiten, da ibm die Kette nicht spröde wird, auch werden dadurch der Schimmel und
die Morse hifos ken vergnieden.

Für Lederfahriken. Zur Erhaltung der natürlichen Schwere, Vermeidung von Sprödigkeit und Schimmel des Leders

. Das schwach lobgar gegerhte Leder wird auf 24 Stunden in Fett-Zucker, welcher zur Hälfte mit Wasser gemischt ist, (15°) eingelegt und dann abgetrocknet

Für Gasfabriken zum Füllen der Gasmesser. Besonders ist zu bemerken:

- Es bleibt der Gasfabrik vom Ankaufspreise dieses Fett-Zuckers nach Jahren noch 1, Kapital gesiehert;
- werden die Gasmesser bedeutend länger in guten Zustande erhalten, weil die Oxydation des Metalles verhindert wird;
- bei richtiger Füllung darf sich der Flüssigkeitsstand in den Gasmessern in einem Jahre höchstens um / jo vermindern, daher das lästige Nachfüllen erspart und dem bisherigen Verluste an Gas gesteuert wird;
  - 4. für eingefrorene Röhren zum Auflösen des Eises ist dieser Fett-Zucker besser und billiger als Weingeist, weil er die Schneobildungen in den Röhren, sowie das Einfrieren des Gasmessers verhindert.
- NW. Bereits wird ohiges Fabrikat laut Circulare von verschiedenen Fabriken des In- und Auslandes seit Jahren abgenommen

Von Seite der gefortigten Anstalt wird Horrn Zaillenthall bestätiget, dass wir von ihm seit dem Jahre 1861 Glycerin zur Füllung der Gasmossor beziehen. Wien den 27. August 1862.

pr. k. k. pr. Gasbeleuchtungs-Anstalt der Imp. Cont. Gas-Association.

Im Auftrage des Direktors

Herrn Bengough.

Anton Dudeum m. p.

### DIE GLYCERIN-FABRIK

## G. A. BAEUMER IN AUGSBURG

empfiehlt ihr — zum Füllen der Gasmesser — seit Jahren bewährtes Präparat den sehr verehrliehen Herren Gaswerk-Besitzern und Directoron zu geneigter Verwendung

In sorghiliget gereinigtes spiegelklares Glycerin sehutut die Gamesser vor Rost, gefriert erst bei einer Temperatur von - 25°R. und vordanstet änsserst wenig. —, In leicht gedeckten Blechgefassen hierorts gemachte Veruude zeigten, dass der Gewichtwerlust dieser Hüssigkeit pro anno nur 5 Procent betrag, während der des Wassers 75 Procent ausmachte, dabei ersteres Geffas blank blieb, bei letzterem sich aber Rost abgesett hatet hat der der der Schaffel erstere Schaffel erster der Schaffel erstere 
### Ein Gasingenieur,

welcher seit einer Reibe von Jahren die Ausführung ganzer Gaswerke, so wohl für grössere Städte, als auch für Fabriken. leitete, sowie auch den Betrieb seiner ausgeführten Gaswerke dirigitet, und welchem die besten Zeugnisse, auch über kaufmännische Bildung zu Grunde liegen, sucht eine Stelle als Dirigent einer grösseren Gasanstalt oder auch als Ingenieur für des gänzen Bau eines solchen.

Nähere Auskunft ertheilt gefälligst Herr Director Schilling in München.

### Die Chamott-Retorten - und Stein-Fabrik

ron

### F. S. OESTS Wittwe & Comp. in Berlin , Schönhauser-Allee Nr. 128,

erlaubt sich ihre Fabrikate, als Chamott-Retorten zur Gas- und Mineralül-Bereitung, so wie Chamottsteine in jeder beliebigen Form und Grösse zu empfehlen. Ven den ganghanten Sorten wird Lager gehalten und für solehe sowohl als für etwa hestellte Gegenstände die hilligsten Preise berechaet. Aufträge werden ehne Verzug affekteirt.

Anf Verlaugen bescheitige ich hiermit, dass die von F. S. Oset's Wiltwo u. Comp., hierselbt, Schönkouer-zich v. Vr. 128, n. den beiegen stüdischen. Gas-Einschunge-Anstalten gelieferien Chamott-Gias-Eistorten, sich hieber verzüglich get bewähren. Die Orden mit den daus gelbferien Chamottesienen gebaust, forfauleisel, meist 2½, his Jahre in stützisten Eurer ausgehalten haben, so deus ich dar Arbeitz au dem besten zähle, was mit in der Praxis bekanst geworden ist, und selches nach meiner unvorgreifsichen Annicht mit Recht sit vorriglich get umpfalben kann.

Berlin, am 31. Januar 1859.

Kühnell,

Baumeister and technischer Dirigent der Berliner Commanal-Gaswerke.

# EDMUND SMITH'S IN HAMBURG PATENTIRTE GASUHR.





Dies Ult, is England, sowie fast auf dem gannen Continente patentire, seiebset sich durch dies untzeijliehte Keitigkeit über Gingger unt allen hüber bütkannten Gauchten aus, das Prinnip dieser Ult ist sin einfachen und doch vollikhannen seinem Zwecke est-sprechendes, wie siedless von viellen Antericitätes deren Attentes nachnatus vordeur jams eine gefülligt von verliegenden Journal die Hefte Nr. 6 nad 7 von 1862, welche sine ningebende Besprechung dieser Gauchten enthalten.

Um eine besondere Eigenschaft hervorzuheben, wird bemerkt, dass eine Differena des Gasconsums unter allen Umständen nie 2 1/2 ühersteigen kann.

Ein fernerer Voraug dieser Uhren ist, dass sich nasse Garuhren anderer Construction ohne grosse Schwierigkeiten in dies qutat. Prinzip unmändern lassen Wegen Zeichnungen, Erklärungen u. a. w., welche franco übersandt werden, wende man sich gef.

Edmund Smith, Hamburg, Grasbrook,

Fahrikant von Patent-Gaunhren Regulatoren, Experimentir- und Stationsuhren und aller au dieser Branche gehörigen Gegenstände.

### Verwechselter Ueberzieher.

Bei dem Diner am 23. v. M. in den "Drei Mohren" in Augsburg wurde ein dunkelblauer Uehernieher, mit Seide gefflittert, gegen einen ganz ähuliehen verwechselt. Wegen Umtausch hittet man sich au wenden an:

J. R. Gelth in Coburg.

Wegen Erweiterung der älteren Gasanstalt in **Barmen** sind daselbst mehrere **Gasapparate** billig zu verkaufen.

4 Reiniger von Blech, 33/4' \(\bar{\pi}\), 31/2' hoch, nebst Deckeln.

1 Wechselhahn von Blech, mit 4 stehenden 7"Röhren, nebst Glocke.

4 Kappenhähne für 7" Rohr.

1 Stationsgasmesser, 4000 Cbf. pro Stunde messend. 30 ovale Retortenmundstücke 20": 13" lichte Weite.

12 Retortenmundstücke in D Form, 181/4": 121/4".

6 Theercylinder rund, 13 ','" innerer Durchmesser, 8 ',' lang. Sämmtliche 4" resp. 3" Steigeröhren für 42 Retorten.

Verschiedene 7" Flanschknieröhren-

Kauflustige können auf Wunsch Zeichnungen dieser Apparate erhalten und wollen sich deshalb an die Gasanstalt in Barmen wenden. Feuerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

### Th. Boucher, Fahrikant und Patentinhaber zu St. Ghislain, früher zu Baudour (Belgien).

- Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1851 und 1862), in Paris (1856), sowie auch der Ehren-Medaille I. Classe der "Academie nationale" zu Paris (1856). Seine Anstalt ist die älteste auf dem Continent.
- NB. Das Preispreicht der Londouer Ausstellung drückt sich in seinem Bericht folgendermassen aus ibs Preispreicht hat Herrn Th. Bounder, welcher sehr gut verfertigen Reiterien ausgestellt hat, siese Preiss med at ille merkannt, da seibe Reiterten von ausserordenlicher Dinne, reginlankinger Form, und auf herre Orderfichte frei von aller Dekend der uns weifelhaften Vorrüge seiner Reiterten vor allen anderen deurzigen Fahrikaten der uns weifelhaften Vorrüge seiner Reiterten vor allen anderen deurzigen Fahrikaten dec Conficente erheibtl worden.

### Gebrauchte wohlerhaltene Gas-Apparate!

- 2 Kalkreiniger mit Deckel von starkem Eisenblech und 195 Cuhikfuss Inhalt;
- 1 Glegg'scher Hahn von 70 Zoll Durchmesser, 32 Zoll Höhe und 7 Abgängen;
- 30 Retortenköpfe vollständig montirt mit Steig, Uebergangsröhren and Trommeln:
- 8 beschlagene Vorstellplatten, Wasserschiffe, Rostbalken und Roststäbe;
- 30 gasseiserne Beschwergewichte:
- 2 englische, starke Patentketten, ca. 40 Fnss lang.

Das Mass ist englisch, Zeichnungen werden bereitwilliget übersandt. Sämmtliche Apparate sind nach den neuesten Prinzipien construirt und werden zu billigen Preisen abgegeben von

Jacob Trier Sohn

in Darmstadt.

### Rundschau.

Die fünfte Jahresversammlung des "Vereins der Gasfachnütner Deutschlande" fand am 21. "22. und 23. Mai zu München statt. Es hatten sich auf derselben 54 Mitglieder und 24 Güste eingefunden, deren Namenverzeichniss wir an einer andern Stelle dieses Herkes mit dem Sitzungsprotokoll mitthellen. Im Ganzen verlief das Fest sowohl in geschäftlicher, als geselliger Beziehung, gleich den früheren, in der erfreulichsten Weise, nur der Umstand, dass eines der fhätigsten Mitglieder des Vereins,

Herr Justizrath Braun aus Coburg, durch traurige Gesundheitsverhältnisse fern gehalten war, brachte nicht nur eine Lücke in die Tagesordnung, indem der Bericht über den "Einpfennigtarif" ausfiel, sondern warf einen ernsten Schatten auf die Stimmung der Anwesenden, und erfüllte sie mit inniger Theilnahme. Herr Director Schiele von Frankfurt schilderte in beredten Worten die ungeheuren Verdienste, die sich Herr Braun in der Kohlentariffrage erworben, sowie den Ernst des Leidens, welches ihn niedergeworfen, und seinem unermüdlich thätigen Geiste eine Schranke gesetzt hat. Auch wir haben den Mann seit Jahren in seinem Wirken begleitet, wir kenneu die Arbeit, die er geschaffen, die colossalen Schwierigkeiten, die er üherwunden hat, wir haben seine uneigennützige Selbstverläugunne bewundernd angestaunt; - wir vereinigen unsere Stimme mit der des Herrn Schiele, indem wir bitten, den "Aufruf an die Industriellen Deutschlands," den wir in gegenwärtigem Hefte zur weiteren Kenntniss bringen, unterstützen zu wollen. "Ja, suche Jeder in seinem Kreise, diesen Aufruf nicht nur zu verhreiten, sondern emsig zu unterstützen. Nur so sind wir im Stande, von Seite der Industrie einem Mann Anerkeunung seiner Thatigkeit zu spenden, die durch und durch eine verdienstliche ist, und ihn von seinem Leiden einigermassen zu befreien. Nur so kommen wir dahin, dass wir deu Mann, der für die deutsche Industrie wirkte, nicht wie so Mancheu schon, dahin siechen uud dahin kranken lassen, dass wir ihn stärken in seinem Leiden, welches er sich im Interesse der Industrie zugezogen hat. Warm, recht warm sei es Ihnen an's Herz gelegt: Wirken Sie, schaffen Sie, und was Sie thun wollen, das thun Sie rasch,"

Ueber den geschäftlichen Theil der Versammlung werden wir, wie in früheren Jahren, durch Mittheilung des Sitzungsprotokolls und der Vorträge in diesem und den folgenden Heften des Journals ausführlich herichten. Namentlich reich war die diesjährige Verhandlung an interessanten Diskussionen, welche hauptsächlich durch Anfragen verschiedener anwesender und nicht anweseuder Mitglieder veranlasst wurden, und welche zu einem lebhaften Austausch der Meinungen über wichtige Gegenstände unseres Faches führten. Auch eine Anfrage des Verwaltungs-Ausschusses der Münchener Gasheleuchtungs-Gesellschaft, ob es nach den bisher gemachten Frfahrungen thunlich sei, das Ammoniakwasser auf den Gasanstalten zu verarbeiten, ohne dass dadurch eine Belästigung für die Nachbarschaft herbeigeführt werde, und welche Vorkehrungen und Vorsichtsmassregeln zu diesem Ende zu treffen seien, gelangte zu einer gründlichen Erörterung, und wurde durch eine Commission, ähnlich wie im vorigen Jahre in Berlin, beantwortet. Herr J. R. Geith in Coburg hatte eine Anzahl sauberer Thonretorten zur Ausstellung gehracht, eine andere glasirte Thonretorte von gutem Aussehen war von der Thonwaarenfahrik Zahéhlitz von Herrn A. Richter in Königsaal eingesandt worden.

München bietet keine solche Fabrikthätigkeit, wie z. B. Berlin; in dieser Richtung heschränkte sich die Versammlung daher auf den Bosuch eines,

Herrn v. Maffei gehörigen, Eisenwerkes Hirschau und auf die Besichtigung der Gasanstalt. Der Besuch der Hirschau am Nachmittage des ersten Versammlungstages bot zugleich Gelegenheit zu einer angenehmen Fahrt durch den englischen Garten, und führte die Gesellschaft nachher über die neuen Anlagen auf der rechten Isarhöhe nach der Au, wo in dem "Zacherlkeller" abseiten des Verwaltungs-Ausschusses der Münchener Gashelouchtungs-Gesellschaft eine gemüthliche Ahendnnterhaltung veranstaltet war. Die Herren Fachgenossen befanden sich in den hühsch geschmückten Lokalitäten. heim Klange der Musik und hei dem berühmten Münchener Bier in der hehaglichsten Laune, es wurde manches schöne Wort gesprochen und die Sympathicen aus allen Enden unseres Vaterlandes flossen in manchem guten dentschen Liede zusammen. Für den dritten Tag hatte Herr Riedinger die Gesellschaft nach Augsburg eingeladen, und wurde dieser Tag sehr interessant und vergnügt in der Nachbarstadt zugehracht. Nachdem die Theilnehmer in Angsburg angelangt waren, wurden sie in hereit gehaltenen Wägen zunächst auf die Gasanstalt geführt, wo Herr Director Bonnet, dossen freundliche Einladung sich jener des Herrn Riedinger angeschlossen hatte, es verstand, durch ein willkommenes Gabelfrühstück das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden; dann wurde die gegenüherliegende Fahrik des Herrn J. Haaq besucht, wo die Herstellung der schmiedeeisernen Röhren das Interesse in Anspruch nahm, und von dort ging es in die Fahriketablissements des Herrn Riedinger, deren Gediegenheit, Ausdehnung und Eleganz alle Anwesenden mit grosser Befriedigung erfüllte. Um 5 Uhr versammelte Herr Riedinger seine Gäste zu einem Festdiner im Hotel "zu den drei Mohren", und in der heitersten Stimmung verliefen die Stunden bis zur Rückfahrt. Der Abschied anf dem Bahnhof konnte Herrn Riedinger sagen, welch' herzliche Aufnahme seine dem Vereine hewiesone Aufmerksamkeit bei allen Mitgliedern gofunden hatte, er bildete einen schönen Schluss für das ganze diesjährige Fest.

### Correspondenz.

Herrn M. R. in Thorn.

Verdorbene Luft in Gasthäusern etc. lässt sich allerdings mit Hülfe von der durch Gasflammen erzeugten Wärme ableiten, nur muss der kleine Schornstein, in dessen unterm Theile die Flamme brennt, näch oben zur Decke hinaus und nicht seitwärts in den Flur geleitet werden.

### Sitzungsprotokoll der fünften Hauptversammlung des Vereins der Gasfachmänner Deutschlands zu München am 21., 22. und 23. Mai 1863.

Ala Mitglieder waren anwesend die Herren:

Appenzeller, Reutlingen. Auernheimer, Fürth. Baumgärtel, Hof. Blochmann, Dresden. Boehm, Stuttgart.

Bonnet, Augsburg. Bruns, Celle. Busch, Braunschweig. Dennerl, Passau.

Dullo, Paderborn. Elster, Berlin. Franke, Dortmund.

Franke, Gera. Geith, Coburg. Geyer, Gmünd. Hafner, Ulm.

Hartmann, Zürich.

Heineken, Cannstadt. Hertlein, Erlangen. Joran, Schweinfurt.

Karl, Spandau. Kausler, Nürnberg.

Klenze, Freiburg i. d. Schweiz. Knoblauch-Dietz, Frankfurt.

Krackow, Köln. Lang, Emden. Leininger, Würzburg.

Beylich, Professor an der polytech- | Hempl, Verwalter der Gasanstalt

nischen Schule in München. Blume, Fabrikant aus Berlin. Boucher, Thonretortenfabrikant aus

St. Ghislain. Carnot, Banquier in München. Faas, Agent und Unternehmer aus

Frankfurt a. M Fassols, Verwalter der Gasanstalt

Memmingen. Geiger, Cassier der Münchener Gas- Pettenkofer, Dr., Professor an der

Anstalt.

Leonhardt, Bremen. Meyer, Crefeld.

> Morstadt, Carlsruhe. Müggenburg, Zwickau. Müller, Lübeck.

Neef, Chur. Opfermann, St. Gallen

Petzer, Botzen.

Riedinger, Angsburg. Rudolph, Cassel.

Schaedlich, Glauchau. Scharff, Bamberg. Schiele, Frankfurt a. M.

Schilling, München. Schmidt, Homburg. Schnuhr, Berlin.

Schroeder, Halle a. d. Saale.

Schroeder, Danzig. Schwarzer, Görlitz. Speck, Kiel.

A. Spreng, Freiburg in Baden E. Spreng, Nürnberg.

Stroof, Düren. Thomas, Zittau.

Treelsen, Hameln. Winterwerber, Augsburg. Ziegler, Hanau.

Als Gäste nahmen an der Versammlung Theil die Herren;

Kempten. Krausse, Fabrikant aus Mainz. Kaiser, Dr., Professor an der Uni-

versität in Müncben. Knapp, Dr., Professor an der Uni-

versität in München. Lang, Verwalter der Gasanstalt Re-

gensburg.

Oldenbourg, Buchhändler in München.

Universität in München.

Pintsch, Fabrikant aus Berlin. Redaction des "Bayerischen Couriers." Redaction des "Bayerischen Landboten."

Redaction der "Bayerischen Zeitung," Redaction der "Isar-Zeitung." Redaction der "Neuesten Nachrichten."

Schels, Secretar des polyt. Vereins in München.

Schmidt, Ingenient ana Frankfurt a. M. Stuntz, Inspector der Leipziger Feuerversicherungs-Anstalt. Thiem, Betriebs-Inspector der Gas-

Anstalt München.

### Erste Sitzung

im Saale der Westendhalle, Donnerstag den 21. Mai 1863.

Der Vorsitzende, Herr Commissionsrath Blochmann, eröffnet die Sitzung, begrüsst die Anwesenden und schlägt der Versammlung als Schriftführer vor die Herren Böhm aus Stuttgart und H. F. Ziegler aus Hanau. welche, nachdem die Versammlung stillschweigend ihre Zustimmnng gegeben, diese Wahl annehmen.

Hierauf verliest der Herr Vorsitzende den Jahresbericht über das abgelaufene Vereinsjahr (s. d. Beilage 1), welchem er einen Bericht über den Stand der Kasse anreiht und bemerkt, dass die stenographischen Protokolle der Sitzungen des vorigen Jahres zur Einsicht der Mitglieder in dem Versammlungslokale aufliegen.

Der auf der Tagesordnung stehende Bericht des Herrn Justigrathes Braun über die Kohlentransportfrage muss ausfallen, da derselbe nach einem von ihm eingelaufenen Schreiben durch Krankheit verhindert ist, der Versammlung beizuwohnen, und ergreift hieran anknupfend Herr Schiele das Wort, um die grossen Verdienste des Herrn Braun hervorzuheben, welche sich derselbe um die Erstrebnng des Pfennigtarifs für den Kohlentransport auf den deutschen Eisenbahnen erworben habe. Das hartnäckige Augenübel, welches Herrn Braun, unzweifelhaft in Folge seiner rastlosen Bestrebungen für diese Sache, befallen habe, welches ihn nnfähig gemacht, seinen Berufsgeschäften obznliegen, und welches ihn in eine betrübende Gemüthsverfassung gebracht habe, mache es den Mitgliedern des Vereins znr doppelten Pflicht, sich den Bestrebungen, Herrn Braun nicht nur seine grossen Auslagen im Dienste dieser Sache zurück zn erstatten, sondern ihm darüber hinaus durch Gewährnng einer Ehrengabe eine Anerkennung für seine Verdienste zu zollen, auf das kräftigste anzuschliessen. Das von dem Vorstande des Vereins zu diesem Zweck erlassene Cirknlar sei bekannt. Man habe aber geglaubt, dass diese Sache wichtig genug sei, um auch grössere Kreise, die gesammte Industrie Deutschlands überhaupt, die so bedeutende Dienste von diesen Bestrebnngen zu erwarten habe, heran zu ziehen, damit die beabsichtigte Ehrengabe eine dieser Industrie und der Sache selbst würdigen Betrag erreiche. Zu diesem Zwecke sei eine Anzahl Männer aus allen Theilen Dentschlands zusammengetreten, welche einen Aufruf (s. die Beilage 2) erlassen hätten, (derselbe wurde unter die

Anwesenden vertheilt) und fordert der Redner insbesondere die Mitglieder des Vereins auf, sich dieser Sache warm anzunehmen und rasch zu belfen.

Hieranf ergreift Herr Schilling das Wort zu seinen "Bemerkungen über Gaskohlen." Diesem längeren Vortrage\*) schliesst sich eine Discussion an, an welcher sich die Herren Baumeister Schnuhr ans Berlin, Professor Knapp ans München und Herr Schilling betheiligen.

Der Herr Vorsitzende theilt mit, dass Herr Geith in Coburg und die Fabrik in Königsaal Proben von Retorten eingesandt hätten, welche in der Gasfabrik zur Ansicht der Mitglieder ausgestellt seien.

Vortrag des Herrn Vorsitzenden, Herrn Commissionsrath G. M. S. Blochmann, "Ueber eine Normalflamme," welchem Herr Elster ans Berlin einige Bemerkungen hinzufügt (s. Beilage 3).

Hierauf Mittheilung einer Abhandlung über den Verwitterungsprozess von Steinkohlen von Grundmann, durch Herrn Baumeister Schnuhr aus Berlin. (Beilage 4.)

Herr Schiele ergreift nun das Wort zunächst zu einer Mittheilung des Herrn Boucher aus St. Ghislain, welcher als Gast den Sitzungen beiwohnt. über die Frage: Sollen Thonretorten rasch oder langsam angefenert werden, und welche der Herr Vortragende in dentscher Uebersetzung verliest. (Beilage 5.) Hieran schliesst sich eine Discussion, an welcher sich die Herren Spreng aus Freiburg, Stroof, Spreng aus Nürnberg, Rudolph, Böhm und Baumgärtel betheiligen, welche sämmtlich die Erfahrung des Herrn Boucher bestätigen. - Hieranf regte llerr Schiele die Frage an, ob Jemand der Anwesenden Erfahrung habe über das Ausschmieren der Retorten von Aussen bei Anwendung von Exhaustoren, um das Ansaugen von Gasen aus dem Fenerungsraum zu verhindern. An der hieran sich knupfenden Discussion betheiligen sieh die Herreu Schwarze, Böhm, Schilling, Elster, Schnuhr, Baumgürtel, Thiem, Schmidt, Stroof, Carl, Leonhard, Geith, Spreng aus Freiburg, welche verschiedene Ansichten hierüber und damit verwandte Gegenstände aussprechen.

Schluss der Sitznnig

### Zweite Sitzung den 22, Maj 1863.

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung. Herr Geith trägt die Thonretortenfabrikation vor und beginnt mit der Geschichte derselben, wünscht die mannigfaltigen Formen auf weuige reducirt, um den Bedürfnissen besser entsprechen zu können. (Beilage 6.)

Der Vorsitzende dankt Herrn Geith für den ausfährlichen Vortrag. Herr Schiele ergreift das Wort und stellt den Antrag, der Vorstand möchte dahin wirken, dass die Formen der Retorten vereinfacht werden. Der Antrag lautet: "Einleitung zu treffen, um für die deutschen Gasanstalten eine

<sup>4)</sup> Wir verweisen seinetwegen auf die in diesem Journal ersebeinende Abhandlung "Untersuchungen über Gaskoblen."

thunlichst geringe Anzahl Normal-Retortenformen festzustellen." Die Herren Leonhard, Schnuhr eröffnen noch eine Debatte, wodurch ein Zusatz beantragt wird, dass Rücksicht genommen werde, die Retortenköpfe beibehalten zu können. Der Antrag nebst Zusatz werden einstimmig angenommen.

Herr Schnubr hält einen Vortrag über die Thomestortenfahrikation, namenklich über das Glasirien der Retorten von Oest Wätze in Berlin. An einem Ofen mit 2 glasirten und 4 unglasirten Retorten, seit Januar 1863 im Bertrieb, seigte sich, dass bei den glasirten Retorten viel schneller der Graphit sich läter, ab bei den übrigen, in 6-8 Stunden, gegen 24-36 Stunden bei den gewöhnlichen. Aluserdem waren die glasirten Retorten nach dem Entfermed als Graphites vollkommen dieht. (Beilage 7.)

Herr Geith ans Coburg erklärt nochmals, seine Versnehe über Glasur von Thonretorten fortsetzen zu wollen.

Herr Schnuhr setzt seinen Vortrag fort, und beginnt mit der Reinigung mit Rasenerz, als mindestens halb so billig als Lamingsche Masse, ausserdem die Dauer bedeutend länger ist, der Druck geringer, die Regeneration sehneller. Ohne Sägespähne steigerte sich der Druck um <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll.

Herr Schiele, Herr Leonhard, Herr Blochmann machen Bemerkungen.
(Beilage 8.)

(Deringe O.)

Herr Blockmann bemerkt ferner, dass bei einer Ausbesserung eines Gasbehälters in Dresden in den Ein- und Ausgangsröhren Schmutz vorhanden war, welcher deutlich als Theile der Reinigungsmasse zu erkennen war.

Herr Schnuhr spricht sieh über die Oefen mit 6 Retorten dahin aus, das namentlich strenge und grössere Chargen verhältnissmässig weniger Unterfenerung bedürfen, im Allgemeinen ein Vorzug der Oefen mit 6 Retorten statt solcher mit 7 Retorten nicht stattfinde. (Beilage 9.)

Die Herren Leonhard, Böhm sprechen gegentheilige Ansichten aus.

Herr Schnuhr über Ansatz von Naphthalin: Bei geringer Hitze entstemehr Ansatz als bei starker Hitze. Temperaturwechsel habe keinen Einfluss, glaubt aber, dass der Druek hauptsächlich die Ursache des Naphtalinansetzens ist.

Herr Meyer findet regelmässig im Frühjahre den Ansatz von Naphtalin in dem Eingang eines Gasometers, und entfernt dasselbe am besten durch heisses Wasser.

Herr Schiele bespricht einen Fall von Naphtalinansatz am Ende eines Eingangsrohres in den Gasbehälter unmittelbar über der Wasserfläche, ersucht die Versammlung darüber Mittheilung zu machen, ob Glycerin Naphtalin löse.

Herr Schnahr sagt, dass die Verstopfungen an den Laternen nur Eis, nicht Nachtalin sei.

Herr Schilling bespricht denselben Gegenstand, glaubt aber sieher, dass diese Verstopfungen von Naphtalin herrühren, stimmt mit Herrn Schnuhr übersin, dass neben mechanischen Ursachen auch chemische zu Grunde liegen, da namentlich verschiedene Kohlensorten verschiedene Mengen Naph-

Herr Blochmann stimmt mit Schilling überein.

talin absetzen.

 Herr Thomas, Herr Carl, Herr Schnuhr betheiligen sich noch an der Debatte. (Beilage 10.)

Herr Blockmann liest ein Einlanfschreiben von Herrn Jobelmann aus Stade vor, verschiedene Anfragen betreffend. (Beilage 11.)

An der Debatte hierüber betheiligen sich die Herren Ziegler, Schauhr, Schwarzer und bemerken, dass, da der Fragesteller überhaupt nur einen Zoll Druck in der Canalisation nöthig habe, diese Fragen im Gasjouroal im Allgemeinen genügend beantwortet seien.

### Pause.

Der Vorsitzende gibt Herrn Geibt als Cassarevisor das Wort. Herr Gribt theilt mit, dass der zweite Revisor, Herr Wagner, ausgetreten sei und daher er allein darüber berichte. Die Revision ergab, dass die Richtigkeit in keiner Weise zu beanstauden sei und wird beautragt, dass die Versammlung dem Vorstande Decharge ertheile, welchem Autrage die Versammlung beitritt.

Der Vorsitzende liest inehrere Fragen von Herrn Schwarzer in Görlitz vor üher Gasuhren und Regulatoren.

Herr Böhm gibt Notizen über die Gasuhren von Bruut & Comp. in Paris.
Die Herren Schnuhr, Schiele, Blochmann gebeu Erläuterungen über
Regulatoren. (Beilage 12.)

Der Vorsitzeude liest ein Schreiben der Münchener Gasbeleuchtungsgesellschaft vor, eine Anfrage über Verarbeitung des Ammouiakwassers in der Fabrik betreffend. (Beilage 13.)

Herr Schilling gibt in kurzen Worten Erläuterung der Fragen.

Der Discussion hierüber treten bei die Herren Schnuhr, Baumgürtel, Faas, Schiele, Schädlich, Blochmann, Heineke.

Herr Ziesfer stellt den Antrag, dass der Vorstand das Schreiben der Münchener Gesellsehaft im besprochenen Sinne beautworte. Herr Schiele wünscht, dass dieses eine Commission übernehme und der Versammlung in der Sehlusssitzung darüber berichte Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. Die Herren Schauhr, Meyer und Busch werden hiezu bestimmt.

Vorschlag des Vorstandes über Abänderung des \$. 2 der Statuten. Der Antrag des Vorsitzenden geht dahin, dem \$. 2 der Statuten folgenden Nachsatz beizufügen:

"Anstalten dagegen, welche ausserhalb der Greusen Deutschlands liegen, oder Beante solcher Anstalten, die dem Vereine beizutreten wünschen. müssen sich durch ein Mitglied des Vereins beim Vorstande vorschlagen lassen. Der Vorstand hat die Anmeldung zugleich mit der Einladung zur Jahresversannlung der Mitglieder zur Kenntniss zu bringen, und beschliesst die Versammlung über die Aufnahme in den Verein."

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Ein weiterer Antrag des Vorsitzenden, eine Preisaufgabe zu stellen, wird chenfalls eiustimmig angenommen.

Herr Ziegler stellt den Antrag, dass die Mitglieder binnen 4 Wochen dem Vorstande Verschläge machen und der Vorstand selbstständig endgültig zn entscheiden habe, welche Preisaufgabe zu wählen und welcher Preis hiefur ausnsetzen sei. Der Autrag wird augenommen. Herr Riedinger ladet die Versammlung zu einem Besuche nach Augsburg als seine Gäste ein. Herr Bonnet benützt diese Gelegenheit, die Versammlung auch zu einem Besuche der Gasfahrik daselbst aufzufordern. Der Vorsitzende ersucht noch zu pünktlichem Erscheinen zur Schlusseitzung Punkt 8 Uhr and schliesst die Sitzung.

### Britte Sitzung.

Munchen, den 23, Mai 1863.

Der Voraitzende eröffnet die Sitzung Vormittags 9 Uhr.

Der Vorsitzende theilt mit, dass dem Herrn Justizrath Braun in Coburg telegraphische Mittheilung gemacht worden sei von dem Toast, der bei dem gestrigen Mittagessen auf ihn ausgebracht wurde, und verliest ein vou Herrn Justizrath Braun eingegangenes Antworts-Telegramm.

Herr Schiele berichtet Namens der hetroffenden Commission über das an die Münchener Gasbelenchtungs-Gesellschaft zu erlassende Antwortschreiben und verliest den von der Commission verfassten Entwurf, welchem die Versammlung einstimmig beitritt. (Beilage 14.)

Wahl eines ueuen Vorstands-Mitgliedes an Stelle des nach \$. 5 der Statuteu durch Loos ansgeschiedenen Herrn Schiele, uud ersneht der Herr Vorsitzende, bei der Wahl gleichzeitig den nächstjährigen Vorsitzenden des Vorstandes zu bestimmen. - Hieran könne sich die Wahl des Ortes der nächstjährigen Versammlung anschliessen, welche mit der Vorstandswalil in engem' Zusammenhange stehe. Eine Einladung biezu sci von Dortmund und von der Zeche Hannibal, wie von Herrn Mulvany cingegangen, and in Vorsehlag sei Kassel und Braunschweig gebracht worden.

Herr Schnuhr schlägt vor, den nächstjährigen Versammlungsort durch Acclamation zu bestimmen und empfiehlt Braunschweig. Die Versammlung tritt diesem Vorschlage bei und wählt mit grosser Mehrheit Braunschweig. Herr Busch nimmt diese Wahl mit einigen Worten des Dankes an.

Der Herr Vorsitzende verliest ein Schreiben von Herrn O. Wagner in Coblenz, eine Anfrage über Verarbeitung von Petroleum zur Darstellung von Leuchtgas betr. Herr Schiele und Herr Meyer machen darüber Mittheilungen, hezüglich welcher der Fragesteller auf die demnächst im Druck erscheinenden stenographischen Protokolle verwiesen wird. (Beilage 15.)

Der Herr Vorsitzende theilt nunmehr das Resultat der inzwischen festgestellten Wahl mit, wonach durch Stimmenmehrheit

Herr Schiele zum Mitgliede des Vorstandes:

Blochmann zum Vorsitzenden

für das nächste Vereinsiahr ernannt wurden, und nahmen beide Herren diese Wahl an.

Der Vorsitzende theilt endlich mit, dass nachstebende Gasanstalten sich zur Mitgliedschaft in unseren Verein gemeldet haben:

Ansbach, Pforzheim, Lübeck, Gmiind, Schweinfurt, Passau, Emden, Reutlingen, Homburg v. d. Höhe, Landshut, Chur, Hameln, Botsen, Cronach, Freiburg i. d. Schweiz und Cottbus,

und werden sammtliche Anstalten von der Versammlung einstimmig zu Mitgliedern des Vereins angenommen.

Hierauf wurden die Sitzungsprotokolle verlesen, welche die Versammlnng mit einigen Abäuderungen geuchmigte und die fünfte Jahresversammlnng des Vereins durch den Herrn Vorsitzenden geschlossen.

So geschehen München den 23. Mai 1863.

J. R. Geith. J. C. Heineken.

G. M. S. Blochmann. Simon Schiele.

W. Röhm. H. F. Ziegler.

A. Karl. N. H. Schilling.

H. Leonhardt. J. Schädlich.

### Beilagen

zu dem Sitzungsprotokoll der fünften Hauptversammlung des Vereins von Gasfachmännern Beutschlands in München am 21., 22. und 23. Mai 1863.

Beilage Nr. 1.

### Jahres- und Cassenbericht.

erstattet vom Vorstande, Herrn Commissionsrath G. M. S. Blochmann jun.

Meiue Herren! Ein schönes Zeugniss für die Theilnahme an unsern Verhandlungeu gibt unsere Präsenzliste.

Die Präsenzliste unsrer Versammlung in Berlin ergab eine Auwesenheit von 59 Mitgliedern, dann 31 Herren von Berlin und 12 von auswärts, welche als Gäste unsere Versammlung besucht haben. Bedenkt man die grosse räumliche Ausdehnung, so ist die Betheiligung von mehr als der Hälfte der Mitglieder gewiss ein höchst günstiges Verhältniss. Der Verein nahm in seiner letzten Sitzung 9 Mitglieder auf und stieg die Zahl derselben dadurch auf 116; durch diese sind 112 Gaswerke Deutschlands vertreten. Die Zahl der Gaswerke, welche als solche, wie §. 2 unserer Statuten bestimmt, Mitglieder geworden sind, beträgt 21. 17 Gaswerke sind durch ihre Besitzer

oder Piechter und zwar durch 15 Mitglieder vertreten und 74 Gaswerke werden darch 68 ihrer Beannten vertreten. Ausserdem gebüren dem Vereine
noch 8 Ingenieure an, welche sich mit Errichtung von Gasanstatten beschäftigten und ihren Wohnstz in Deutschländ hahen. Von 112 Gasanstatten befinden sich 37 in Preussen, 18 in Sachsen, 12 in Bayern, 7 in Thüringen,
je 6 in Oestrreich, Württemberg, Hessen und Baden, je 3 in Hannover und
der Schwiez, 2 in freien Städlen, je 1 im Meckhenburg, Nassau, Dessau, O)denhurg, Holstein und Braunschweig. Von allen diesen Anstalten liegen in
Städten von mehr als 100,000 Einwohnern 6, von nuchr als 50,000 Einw.
21, von nerhe als 25,000 Einw. 24; es heindeu sich 44 in Städten von über
10,000 Einw., 30 in Städten von über 5000 Einw. und 6 in Städten unter

So günstig sich nun die Vertvetung der Anstalten gezeigt hat, so können wir dies auch von dem Berichte über die Kassenverhiltnisse beifügen. Einestheils durch die Vermehrung der Mitgliederzahl, andorutheils durch möglichste Bedachtnahme auf Verminderung der Ausgaben gestaltot sich das Verhältniss folgendermassen:

Es sind ausgegehen worden für die Berliner-Versaumlung und die dazu nöthigen Vorarbeiten 147 Thlr. 18 Sgr. 5 Pf. Ausserdem im Laufe des Vorjahres für Circulairo, Briefporti's u. dgl., Schreibgebühren 26 Thlr. 27 Ser. 6 Pf. Dagegen betrugen die Einnahmen in Berlin 371 Thir, und eingesendet wurden in Dresdon 194 Thlr. Im vorigen Jahro waren wir genöthigt, die Restbeträge dazu zu rechnen, so dass die reinen Eiunahmen betrugen 436 Thir, und nach Ahzug der gehabten Auslagen heträgt der Kassenbestand noch immer 266 Thir. Wenn wir nun dazu rechnen, dass die neuen Beiträge wieder hereinkommen, und dass eine grosse Anzahl von neuen Gas-Anstalten angemeldet wurde, nämlich Anshach, Botzen, Chur, Emden, Freiburg i d. Schweiz, Gmünd, Hameln, Homburg v/d. Höhe, Kronach, Landshut, Lübeck, Passau, Pforzheim, Reutlingen, Sehweiufurt, und dass nur ein einziges Mitglied, Herr Höber, in Homburg ausgetreten ist, so fliessen wieder reichliche Mittel zu, so dass sich Ihr Vorstand in der Lage sieht, am Sonnaboud einen Antrag auf Ausschreibung einer Preisfrage zu stellen. Ich ersuche daher die Mitglieder mit sich zu Rathe zu gehen, welche Gegenstände dahei berücksichtigt werden sollen, auf welche Höhe der Preis gestellt werden soll und was sonst noch dabei zu beinerken ist.

Vor Kurzem erlaubte sich Ihr Vorstand, durch ein Circular die Mitglieden anfundren in Betreff der Verhältusse des Vereius gegenüber der wicksamen Thätigkeit unsres Mitgliedes Herrn Justiarath Braus Bericht zu erstatten, und durch Extrabeiträge den Vorstand in den Stand zu setzen, die Auslagen, die Herr Braus bei seiner umfassenden Thätigkeit in der Kolontanfrängelegenheit gehabt hat, wieder erstatten zu können. Es sind bis jetzt von 9 Gas Anstalten uns Aschrichten zugegangen, und zwar zustümmende von 7.

Es steht auf der Tagesordnung, dass Herr Braun uns einen Boricht über diese Kohlentariffrage geben werde. Es ist aber zu unserem allseitigen Bedauern ein Brief eingegangen, der die Nachricht gibt, dass die Gesundheitsverhältnisse des Hrn. Braun es ihm nicht gestatten, uns zu hesuchen, und es für ihn ehenso unmöglich gemacht haben, eine grössere Arbeit zu fertigen und uns durch ein anderes Mitglied vorlegen zu lassen. Einzelne Herren des Vereins sind in ihrer Thätigkeit weiter gegangen, um Herrn Braun auch für den Verlust, den er an Zeit gehaht hat, Ersatz zu gewähren. Von diesen Herren ist ein Aufruf aufgesetzt worden und zum Versandt gekommen an alle Industriellen Deutschlands, dahin gehend, dass sie sieh bei dieser für die ganze Industrie Deutschlands so wichtige Frage betheiligen möchten. Urd Schiele wird so freundlich sein, der Versammlung mitzutheilen, was in dieser Angelegenheit noch geschehen soll.

1hr Vorstand hat diesmal die stenographischen Berichte nicht drucken lassen und zwar zunächst aus dem Grunde, die Kassaverhältnisse möglichst aufzubessern. Dann sind auch durch die Redaction des Gasjournals diese Birichte so umfassend und ausführlich gebracht worden, dass es dem Vorstand üherflüssig erschien, Weiteres zu thun.

Für diejenigen aber, welche davon noch Einsieht nehmen wollen, liegen dieselben hier auf.

Ihr Vorstand sieht sich dahei verpflichtet, die geehrte Versammlung awtenfordern, der Redaction dieses Journals, welche mit grosser Thätigkeit sheh nasrer Sache aunimint, und unser Interesse vertritt, ohne irgeud welche Unterstützung von Seite des Vereines in pecuniärer Beziehung zu bekommen, city Zeichen Ihrer Anerkennung durch Erhehen von den Sitzen zu geben.

Es wurde in unsrer letzten Versammlung eine Aenderung in Betreff des S. 2 unsrer Statuten vorgeschlagen. In unsrer letzten diesjährigen Sitzung, welche den Vereinsangelegenheiten gewidmet sein wird, wird Ihr Vorstand die Ehre haben, Ihnon einen Vorschlag zu machen. Sodann werden wir in unsrer letzten Sitzung uns auch mit der Wahl des nächsten Versammfüngsortes zu beschäftigen haben. Ich erlauhe mir Sie inzwisehen davon zu henachrichtigen, dass uns aus Bochnu eine specielle Einladung zugegangen ist, unterschrichen von Ilru. Ruppel im Namen der Gewerkschaft Hannibal, und dass auch Hr. Mulicany, der Reprüsentant der Kohlenzechen Hibernia Shamrock in cinem Briefe an Hrn. Schilling in sehr freundlicher Weise Ene Stadt in Westphalen in Vorschlag bringt. Wenn die Herren weitere Vorschläge zu machen beabsichtigen, so bitte ich, sieh vorher darüber zu berathen, damit die Sache am Sonnahend vorbereitet ist.

Ferner sind von einem Mitgliede, welches mittheilt, an der Anwesenheit dahier verhindert zu sein, uns Anfragen mit dem Ersuchen zugegangen, dieselben in dieser Sitzung zur Debatte zu bringen. Diese Anfragen sind gedruckt worden und ich ersuche Sie, dieselhen in Empfang zu nehmen, um darüher in der nächsten Sitzung dehattiren zu können.

Gleichzeitig ist eine Anfrage von dem Verwaltungs-Ausschuss der Müncheuer Gasanstalt dem Vorstande zugegangen und ich ersuche Sie, sich

reic

năar

auch in dieser Beziehung zn informiren, damit die Debatte möglichst abschliessend und erledigend vor sich gehen kann.

Sollte noch Jemand für die morgige Sitzung derlei Anfragen siehe notirt hahen, so ersucht der Vorstand, sie schriftlich einzureichen, damit immer die zusammengehörigen Gegenstände zur Vorlage gebracht werden könnicht.

Beilage Nr. 2.

### Aufruf an die Industriellen Deutschlands.

Wo eine gewichtige und eingreifende Frage auf dem Felde de unter in and des Verkehrs aufhaucht, da findet sich auch in der Regel din Mann, der sich voll Muth au das oft sehwere Werk der Lösung macht, der keine Zeit, keine Mühe, der keine Schwierigkeiten nad keine Opfer schödt, mm den Gedanken zu heleben und ihn in die Wirklichkeit einzuführen, Eine solche, alle Verkehrs- und Industrie-Verhältnisse eng herührende Fräge ist der sogenannte Ein-Ffresig-Tarif für die Kelsebefretrung auf deutschen Eisenhalnen. Er soll alle Kohlen-Consumenten in die Lage setzen, dies Bezug der Steinkohlen, diesen Lebensnerv fast jeder industriellen Thätig-keit, selbst in weitester Entfernung von den Gruben möglichst zu erleichtern und so den Preis derselben auf das geringste Mass herabzudrücken.

Angeregt von Grubenbesitzern Westphalens und von ihnen in den nördlichen Richtungen glücklich verfolgt, schlug der Gedanke zündend bei einem Manne ein, der ihn hesonders für das mittlere und südliche Deutschland zur Wahrheit zu machen sich bemühte. Dieser Mann ist hekanntlich Justizrath Braun in Cohurg. Er trng ihn von Ort zu Ort, von Eisenhahn zu- Eisenhahn, von Verein zu Verein, von Regierung zu Regierung. Keine Mühe war ihm zu gross, keine Eutfernung war ihm zu weit, kein persönliches, kein pekuniäres Opfer war ihm zn bedeutend, keine abschlägige Antwort war ihm zn ahschreckend, er arheitete und strehte Jahre lang nnermüdlich, die Idee zu hefruchten und einflussreiche Persönlichkeiten zu gewinnen, nm mit ihrem Beistand sie in's Leben zu führen. Schon liegen beträchtliche Ergebnisse dieser umfangreichen und gemeinnützigen Thätigkeit vor. Leider stehen uns die statistischen Nachweise des Kohlenversandes von ganz Dentschland nicht zu Gehote, um die bereits erzielten Erfolge mit Zahlen nachweisen zu können, aber Sachsens, Bayerns, Württembergs, Preussens und theilweise auch Oesterreichs Industrie hat den Nutzen der durch Braun erwirkten Frachtermässigung bereits direct erfahren und andere Gegenden Deutschlands, die noch nicht unmittelbar in diese Bewegung gezogen wurden, werden in der Kürze dem einmal gegehenen Impuls folgen müssen und ebenfalls bald in vollem Maasse an den hierdurch erzielten Ersparnissen Theil nehmen, Ersparnisse, die z. B. in Bayern and Württemberg, wo das Programm der von Braun hetriehenen Bewegnng erst annähernd zum Durchhruch gekommen ist, bei einzelnen Fahriken bis zu sechs- und achttansend Gulden in einem Jahre betragen.

In mehreren Städten Bayerns, so namentlieh in Augsburg, Nürnberg etc. haben dies auch die Industriellen vollkommen gewürdigt und unter einander Sammlungen veranstaltet oder solche eingeleitet, um dem thätigen und bewährten Manne nicht sowohl seine, mehrere Tausend Gulden betragenden Auslagen zurückzuorstatten, als ihm darüber hinaus durch ein Ehrengeschenk die verdiente Anerkennung für seine unermüdliche, erfolgreicho Wirksamkoit zu gewähren. Der Vorstand des Vereins der Gasfachmänner Deutschlands hat zu gleichem Zwecke seine Vereinsgenossen in einem Rundschreiben anfgefordert. Wenn die Unterzeichneten neben diesen dankenswerthen Bemühungen es unternehmen, in dieser Sache eine weitere Anfforderung für grössere Kreise zu erlassen, so geschieht dies zufolge besouderer Anregung, im Einverständuiss mit genanntem Vorstand und in Rücksicht auf nachstohende, theilweise neu hinzugetretenen Momente.

Durch seine energischen Bestrebungen in dieser Sache, durch körperliche und geistige Anstrengungen aller Art bei Verfolgung seines Zieles wurde Justizrath Braun von einem hartnäckigen Augenübel befallen, welches ihn zunächst behinderte, seinen Berufsgeschäften obzuliegen und ihn zu einem längeren Aufenthalto in der Klinik des Professors v. Graefe in Berlin nöthigte. Hier fand er indess nur eine Linderung seines Leidens und die Aussicht, erst nach längerer Zeit der Ruhe seiner gewohnten Beschäftigung wieder nachgehen zu können. Diese gezwungene Unthätigkeit, verbuuden mit der Sorge für seine Familie, zu deren Erhaltung ihm keine anderen Mittel als die aus seiner Berufsthätigkeit zu Gebote stehen, haben sehr nachtheilig auf seinen Gemüthszustand gewirkt und drohen, wenn diese Sorgen nicht bald gehoben werden, der Hoilung seines körperlichen Leidens auf das Nachtheiligste entgegen zu wirken.

Hier haben zunächst die deutschen Industriellen, denen er so wesentliebe Dienste geleistet, für die er sieh aufgerieben hat, die Pflicht, durch thatkräftiges Einschreiten den verdienstvollen Mann vor der dringendsten Sorge zu sehützen, seinen zerrütteten Gemüthszustand zu bernhigen und die Möglichkeit zu bieten, eine solche bedeutende Kraft seiner Familie und dem Vaterlande wiederzugeben und zu erhalten, damit er nach soiner Genesung, von Sorge befreit, mit frischer Kraft das begonnene Werk fortsetzen und zum Zielo führen kann-

Es ist daher der Zweck des gegenwärtigen Aufrufes, anter Darlegung dieses Sachverhaltes Alle, welche direct oder indirect aus den Bestrebungen Braun's Nutzen gezogen haben oder noch ziehen werden, anzuregen, uns durch angemessene Beiträge in nuserem Vorhaben zu unterstützen: diesem verdienstvollen Manne durch Ueberreichung oiner Kapitalsumme als Ehrengesehenk eine Anerkennung für seine unermüdliebe Thätigkeit im Interesse der Industrie und des Verkehrslebens zu gewähren.

Die Unterzeiehueten, welche zur Beschaffung einer solchen, der deutseben Industrie würdigen Ehrengsbe zusammengetreten sind, wenden sich auch an Sie mit der angelegentlichen Bitte, dieses Unterenhmen thatkräftig zu unterstützen und dahn zu wirken, dass in Ihrem Kreise sämmtliche davon berührte Industrielle meter Dardegung des Sachverhaltes speciell angegangen werden, einen der Wichtigkeit der durch Braun vertretenen Sache entsprechenden Beitrag an Sie zu leisten. Ihre Sammunungen hitten wir hei der Dringlichkeit der Angelegenheit spätestens his zum 15. Juni dieses Jahres zu Einen der Unterzeichneten einzusenden, damit vor Sehlass des gleichen Monates die Ehrengabe an Herru Justizzahl Braun überreicht werden kann. Nachdem dies gesehelten, werden wir Ihnen Rechenschafts-Bericht zugehen lassen.

Im Mai 1863.

Barwald, Director der städtischen Gaswerke in Berlin.

6. M. S. Blechmann, Commissionsrath in Dresdeu.

Dr. Ednard Brockhaus in Leipzig.

Hofrath Bühler in Slawentzitz in Schlesien-

F. Euler, Fabrik-Director in Trippstadt bei Kaiserlautern.

Director Maberland in Hannover.

Jalias Hoffmann, Bergrath in Eisfeld in Thüringen.

Kreusser, Director der Gasanstalt in Stuttgart.

Kaha, Fabrikbesitzer in Berg bei Stuttgart. W. Aenfer, Grosshändler in Regenshung.

W. Occhelhäuser, General-Director in Dessau

W. H. Pepys, Director der Gasanstalt in Köln.

L. A. Riedinger, Fabrikbesitzer in Augsburg.

Simon Schiele, Ingenieur in Frankfurt a. M.

N H. Schilling, Director der Gasanstalt in Munchen.

Albert Spreng, Besitzer der Gasanstalt in Freihung im Breisgau.

v. Varuh, Reg.-Rath a. D. und Abgeordneter in Berlin.

Johs. Zeltner, Fabrikbesitzer in Nürnberg.

II. F. Ziegler, Besitzer der Gasanstalt in Hanan.

Beilage Nr. 3.

### Ueber Photometrie und die Beziehungen der einzelnen Bestandtheile des Leuchtgases zur Lichtentwicklung.

Von Herrn Commissionsrath G. M. S. Blockmann jun.

Man hat bisber ganz allgemein das Aethylen (Elayl, ölbildendes Gas) als den Repräsentanten der leuchtenden Kohlenwasserstoffe des Steinkohlengases betrachtet. Man wusste zwar, dass ansserdem noch audere derartige Verbindungen darin vorhanden seien, man konnte sich sogar asgen, dass sämmtliche im Theer enthaltenen flüchtigen Bestandthele auch im Gass sich fluden mussten, wenn auch zum Theil unr in äusserst geringen Mengen, aber man nahm theils an, dass das Achtylein in solchem Masses vorwalte.

dass die anderen Kohlenwasserstoffe völlig dagegen zu vernachlässigen seien, theils betrachtete man die verschiedenen leuchtenden Körper als ziemlich gleichwerthig in Beziehung auf Leuchtkraft, so dass man gleiche Gewichte derselhen für einander substituiren könnte, ohne das Resultat erheblich zu ändern. Nur durch solche Anschauungsweise ist es zn rechtfertigen, dass man bei den bisherigen Analysen des Leuchtgases, die doch meistens in der Absicht angestellt wurden, eine höhere Kenntniss von der Güte desselhen zu gewinnen, als es durch die bis jetzt ziemlich unzuverlässige Photometrie möglich war, es völlig versäumte, die verschiedenen Gruppen ähnlich zusammengesetzter Kohlenwasserstoffe von einander zn trennen und auf diese Weise wenigstens annähernd deren wirkliche Zusammensetzung kennen zu lernen; denn die hisherige Methode der Pauseh-Analyse gibt nur die Durchschnittszusammensetzung sämmtlicher schweren Kohlenwasserstoffe und somit keine genügende Grundlage für eine nur irgend der Wahrheit entsprechende Berechnung. Wirklich wurde auch die Ansicht, dass die Leuchtkraft der Kohlenwasserstoffe nur von der absoluten Menge des darin vorhandenen Kohlenstoffes abhänge, nnd dass man daher die Kohlenwasserstoffe nach ihrem Kohlenstoffgehalte anf Aethylen reduciren könne, von den Meisten für richtig gehalten und von Manchen sogar geradezu ansgesprochen. Sie bernht hanptsächlich auf der Annahme, dass der Wasserstoff der Kohlenwasserstoffe sich leichter mit Sauerstoff vereinige, als der Kohlenstoff. Dies ist indessen ein Irrthum, der sich auffallender Weise bis auf die neueste Zeit erhalten hat, ohgleich hereits zu Anfange dieses Jahrh-durch die Versuche von Dalton, J. Davy und W. Henry gezeigt war, dass fast genau das umgekehrte Verhältniss stattfinde. Da nun vor Kurzem durch Untersnehungen von Prof. Erdmann und namentlich von O. Kersten dieser Irrthnm definitiv heseitigt ist, so musste man nothwendig hei einigem Nachdenken die oben erwähnte Hypothese aufgehen, uns war daher ictzt mehr als je geboten. endlich einmal eine wirkliche Vergleichung der verschiedenen Kohlenwasserstoffe auf ihren Leuchtwerth vorzunehmen.

Dass hisher noch keine Versuche in der erwähnten Richtung angerstellt sind, liegt zum Theil wohl daran, dass es der Photometrie an einer sicheren Grundlage fehlte, die es möglich gemacht bätte, die zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten angeistellten Versuche unter einander zu vergleichen. Die bisherigen meistens gebrauchten Normalkerzen waren sehr traurige Nothbehelfe für eine wirkliche Normalifamme, wohei ein Fehler von 25 und selbst 50 pCt. nicht zu den Seltenheiten gehörte, und auch die Lampen, ohgleich um vicles sicherer als die Kerzen, sind zu vielen Zofiltigkeiten, hinsächtlich der Beschaffenheit des Oeles und des Dochtes, der Regelmässigkeit des Luftzuthittes n. s. w. unterworfen, um als hinlänglich zuverlässig zu orscheinen. Das erste Erfordernis um bei den zu unternehmenden Versuchsreihen mit einiger Zuverlässigkeit vergleichbare Resultate zu erhalten, war daher die Herstellung einer wirklichen Normalfamme, die auch ohne grosse Schwierigkeit gelaug.

Wenn man ein völlig nichtlenchtendes Gas, am besten Wasserstoffgas mit einem genau hestimmten Verhältnisse eines ehemisch reinen Kehlen-Wassersteffes mischt, se hat man offenhar ein Lenchtgas ven stets gleicher Beschaffenbeit; lässt man ein selches Gas stets unter demselben constanten Druck aus einer unveränderlichen kreisförmigen Oeffnung ansströmen, se hat man alle Bedingungen erfüllt, ven denen die Gleichmässigkeit der Flamme ahhängt, und dieselbe muss jederzeit gleiche Lichtmenge liefern. Die ohnehin sehr geringen and gegen die übrigen Fehlerquellen völlig verschwindenden Unterschiede, welche durch die Unveränderlichkeit der Temperatur und des Baremeterstandes in der Helligkeit der Flamme bervergehracht werden, gleichen sich bei Untersuchungen ven lenchtenden Gasen schen dadurch ans, dass die Nermalflamme und die Untersuchungsflamme denselben Einflüssen unterliegen. Als leuchtenden Kohlenwassersteff wählten wir das Benzel, da es für diesen Zweck alle Vortheile in sich vereinigt; es ist der einzige Kehlenwassersteff, der sich ohne gresse Schwierigkeiten in einem Zustande fast abseluter Reinbeit darstellen lässt; es ist dabei in beliebig gressen Mengen zu haben, und bietet die Bequemlichkeit, dass es als Flüssigkeit leicht genan abgewegen und gemessen werden kann. Das Wasserstoffgas braucht nicht chemisch rein zn sein, da das mit Zinkblech-Abfällen eder mit den reinen Serten des gewöhnlichen käuflichen Zinks entwickelte Gas mit völlig blauer und nicht leuchtender Flamme brennt and daher für den verliegenden Zweck rein genng ist. Man entwickelt es aus einem centinuirlich wirkenden, den bekannten Döbereiner'schen Zündmaschinen ähnlich eingerichteten, jedech grösseren Apparat und lässt es, nachdem es in einem Fläschchen mit Wasser gewaschen ist, durch ein U förmig gebegenes, mit irgend einem perösen Körper, z. B. Bimssteinstücken, gefülltes Gasrohr streichen, in das man zuver die bestimmte Menge Benzel hineingebracht hat; dieselbe war bei nnseren Versuchen in der Regel so berechnet, dass das resultirende Gas, welches wir als Nermalgas bezeichnen wellen, aus 3 Volumprocenten Benzol Dampf enthielt, also nicht gesättigt war. Das Gas wird in kleinen genau ausgemessenen Gasometern mit freischwimmender, nur an einer mit Maasstab versehenen Leitstange gleitender Glecke aufgefangen, wie sie zu den Apparaten zur Bestimmung des specifischen Gewichtes durch die Ausströmungszeit angewandt werden. Da bei denselben demnach alle mechanische Reibnng fast vellständig vermieden ist, se erhält man eine völlig constante nnter gleichmässigem Drucke brennende Flamme, denn die Gewichtsveränderung, welche die Glocke durch das Eintanchen in die Sperrflüssigkeit erleidet, macht sich erst ganz gegen das Ende hin durch etwas verlangsamte Ausströmung des Gases bemerklich. Uebrigens ist es leicht, selche Einrichtung zu treffen, dass nicht nur dieser, übrigens unhedentende Fehler völlig vermieden wird, sondern auch der Druck beliebig verringert werden kann. Bei den ven uns benützten, nrsprünglich nicht zu diesem Zwecke bestimmten Apparaten betrug der Druck 29 Millimeter Wassersäule, die Ausströmungszeit für den 31/4 Liter

betragenden Inhalt der Gasometer otwa 6 Min., was einem Consum von etwa 11/3 Chf. süchs. für die Stunde entspricht. Die kreisförmige Ausströmungs-Oeffnung der Brenner war in einem Platinhleche angehracht; ihre Weite wurde bei Gasen von verschiedenem specifischen Gewicht so abgeändert. dass die Ausströmungsmongen in gleichen Zeiten für alle Gase nahezn die gleiche war; die unvermeidlichen kleinen, durch directo Beohachtung gefundenen Unterschiede wurden auf diese Weise in Rechnung gebracht, dass für den Zuwachs an Ausströmungsmenge ein dreifacher Zuwachs an Leuchtkraft angenommen wurde, ein Verhältniss, das sich bei dem angewandten Drucko und innerhalh eiugehaltener Grenzen der Ausströmungsmenge ziemlich übereinstimmend aus Beobachtungen an verschiedenen Gasen ergeben hatto. Es wurde auf diese Weise gefunden, dass die Leuchtkraft der verschiedenen Kohlenwasserstoffe weder ihrem Kohlenstoff-Gehalte, noch dem Verhältnisse zwischen dem in ihnen enthaltenen Kohlenstoffe und Wasserstoffe proportional ist. Dieselbe Menge Kohlenstoff hat im Benzol die dreifache Lichtentwicklung wie im Aethylen oder oelbildenden Gase, und nahezu die anderthalbfache des Amylens, denn um dom Wasscrstoffgase dieselhe Leuchtkraft zu ertheilen, die es durch 3 Volumprocente Benzoldampf erhielt, ist das dreifache Gewicht oder 27fache Volumen Aethylen und das anderthalhfache Gewicht oder dem Volumen nach 1,8mal so viel Amylendampf erforderlich. Das letztere Verhältniss ist namentlich interessant, denn da Aethylen (C. H.) und Amylen (C10 H10) procentisch genau gleiche Zusammensetzung hahen, dennoch aber das Amylen den doppelten Leuchtworth besitzt, so geht daraus aufs deutlichste hervor, dass es durchaus unberechtigt ist, den letzteren aus der Znsammensetzung allein berechnen zu wollen, er hängt offenhar noch von anderen, zur Zeit noch nicht genauer erforschten Umständen ab. Wahrscheinlich ist es, dass die grössere oder geringere Leichtigkeit mit der ein Kohleuwasserstoff sich in der Hitze der Flamme zersetzt, dahei von grossem Einfluss ist. Es würde sich dann schr leicht erklären, dass die in der Regel leichter zersetzharen höheren Kohlenwasserstoffe ein stärkeres Licht gehen als die gleich zusammengesetzten niederen, und ehenso, dass das sehr schwer zersetzbare Sumpfgas trotz seines Kohlenstoffgchaltes, so überaus wenig Licht giebt. Ein hestimmter Aufschluss darüher ist jedoch hier. wie überall nur durch experimentelle Untersuchungen zu erhalten.

Nachdem somit nachgewiesen war, dass die Leuchtkraft weder von dem Kohlenstoffpehlate noch von der procentischen Zusammenestaung der Gase allein ahhängig ist, verstand es sich heinahe von selbat, dass die Menge von Sauerstoff oder atmosphärischer Luft, die erforderlich ist, um die Lenchtkraft eines Gasez zu zerstören, kein Maass für die letzteren sein kann. Ein einziger Versuch genügte, dies in entseheidender Weise zu zeigen. Ein aus 97 Volumen Procentent Wasserstoff und 3 Volum. Proc. Benzoldampf bestehendes Leuchtgas bedurfte zur Entleuchtung zur 0.8 seines Volumes atmosph. Luft, ein andere Gas von gleicher Leuchttraft,

aher aus 27 pCt. Aethylen und 73 pCt. Wasserstoff bestebend, orforderte 2,4 Volumina Luft, also die dreifsche Menge. Auf diese Weise kann also im günstigsten Falle nur annähernd der Kohlenstoffgehalt, nie aber die Leuchtkraft gemesseu werden.

Es blieh nur noch übrig den Einfluss der nichtleuchtenden brennharen Gase auf die Leuchtkraft der leuchtenden Kohlenwasserstoffe zu untersuchen. Man scheint bisher angenommen zu haben, dass die Beschaffenheit der nicht leuchtenden Theile des Leuchtgases keinen besondern Einfluss auf die Helligkeit der Flamme haben, obgleich eine einfache Betrachtung zeigt, dass die grossen Unterschiede in dem Luftverbrauch und in der Flammentemporatur, die durch sie bedingt werden, kaum ohne Wirkung auf den Leuchteffect sein könne. Die Versuche wurden in der Weise angestellt, dass gleiche Mengen Benzol zu gleichen Mengen von Kohlen-Oxydgas, von Wasserstoff und von Sumpfgas gefügt wurden, und die dadurch eutstandenen Leuchtgase unter gleichem Druck aus Brenuern von solcher Weite ausströmten, dass die Ausströmungsmengen in der Zeiteinheit die gleichen waren. Hiebei muss man jedoch berücksichtigen, dass gleicher Druck auf die Flammen der Gase von verschiedenem specifischen Gewichte nicht den gleichen Einfluss ausübt. Bei allen Leuchtgasen wird zwar bis zu einer gewissen Grenze der Lichteffect gleicher Volumina mit der Abnahme des Druckes wachsen, da die mechanische Mengung mit der umgehonden Luft um so stärker ist, je stärker der Druck; diese Anwendung wird aber bei verschieden schweren Gasen, sehr vorschieden sein. Je schwerer das Gas, desto stärker die Mengung mit Luft, desto ungünstiger also die Einwirkung stärkeren Druckes. Dies zeigte sich sehr deutlich bei den Versuchen, dass reines Kohlenoxydgas mit 3 Vol. Proc. Benzol, welche Mischung fast dasselbe spec. Gewicht hat wie die atmosph. Luft, bei 29nn Druck und der gleichen Ausströmungsmenge wie die anderen Gase überhaupt, gar nicht mehr brannte. Es wurde daher mit der gleichen Menge Wasserstoffgas gemischt und so dem Versuche unterworfen. Es ergab 0,72 der Leuchtkraft, welche mit ebensoviel Benzol versetztes Wasserstoffgas entwickelte.

Sumpfgas dagegon ehenfalls mit 3 Vol. Proc. Benzol versetzt, gibt in zwei Reihen von Versuchen, das einemal im Mittel 2,13, das anderenal 2,20 mal soviel Licht wie das Normalgas. Um dem Sumpfgase die gleiche Leuchtkraft zu ertheilen, wie Wasserstoff durch 3 Vol. Proc. Benzol erholet, war nur 1 Vol. Proc. Benzol erhoderlich. Dass ein solcher Unterschied stattfindet, ist leicht erklärlich. Um ein Volumen Wasserstoff oder 2V. Vol. Luft erforderlich, für ein Vol. Sumpfgas dagegen das Vierfache dioser Menge. In Folge davon ist die Flamme des Sumpfgases sehr viel grösser und dem entsprechend der Theil des Gases, der unsiehtbar im ünssern Mantel der Flamme verbrennt, weit geringer als bei den andern Gasen. Dass demmedd die Leuchtkraft nicht um das vierfache oder mehrfache stärker ist, unde die Leuchtkraft nicht um das vierfache oder mehrfache stärker ist,

als beim Wasserstoff, sondern nur um das 2-3fache, ist jedenfalls Folge der geringen Flammentemperatur, welche das Sumpfgas in athmosph. Luft erzeugt. Die Flammentemperaturen (für sofortige vollständige Verbreunung mit athmosph. Luft herechnet) sind nemlich für Kohlenoxydgas 3251°, für Wasscrstoff 3106°, für Sumpfgas 2539°. Man erkennt diesen Unterschied sofort an dem Aussehen der Flammen; die Flamme des Kohlenoxydes und des Wasserstoffes mit Benzol ist klein, aber blendend weiss, die des Sumpfgases mit Benzol gross und gelh. Dass das Kohlenoxydgas trotz der höheren Flammentemperatur ein ungünstigeres Resultat gah als Wasserstoff rührt offenbar von der nachtheiligen Einwirkung des starken Druckes her. Man darf überhanpt nicht vergessen, dass ohige Zahlen nur für den Druck von 20nn Wassersäule gelten; bei geringem Drucke würden sich wahrscheinlich etwas günstigere, hei höherem ungunstigere Resultate für Kohlenoxyd und Sumpfgas ergeben. Aber selbst bei gleichem Drucke darf man nicht mit Bestimmtheit annehmen, dass sich die Gase genan in der Weise in Gemengen aus mehreren derselben verhalten worden, wie sie es für sich allein thun. Es scheint, dass in solchen Gemengen das Sumpfgas noch günstiger wirkt, wie für sich allein. Ein Gasgemenge z. B. aus 50 pCt. Sumpfgas, 30 pCt. Wasserstoff und 20 pCt. Kohlenoxydgas bestehend, und mit soviel Benzol versetzt, wie nach den gefundenen Verhältnissen erforderlich gewesen wäre (nämlich 2,6 Vol. Proc.), um ihm gleiche Louchtkraft zu geben, welche eine Mischung aus 3pCt Benzol und 97 pCt. Wasserstoff oder 1 pCt. Benzel und 99 pCt Sumpfgas hesitzt, gab nicht das gleiche, sondern das 1,4fache Licht, wie diese. Wahrscheinlich wirkt die Erhöhung der Flammentemperatur in höherem Maasse günstig, als die Verkleinerung der Flamme ungünstig wirkte, denn der ungünstige Druck konnte hier nicht von Einfluss sein, da das spec. Gewicht der verschiedenen Gemenge nahezn gleich war. Es möchte sonach ausserordentlich schwer, wo nicht unmöglich sein, eine theoretische Leuchtkraft für ein heliehiges Gasgemenge selbst nur für eine bestimmte Form der Flamme und einen bestimmton Druck im Voraus zu hercchnen. Jedenfalls aber geht aus obigen Versuchen unzweifelhaft hervor, dass auch die Zusammensetzung der nicht lenchtenden Gase von grossem Einfluss auf die Lichterzengung ist. Dies ist in so hohem Maasse der Fall, dass man von einem gewissen Gesichtspuncte aus berechtigt ist, die parodoxe Behauptung aufzustellen, dass es Steinkohlengase geben kann, die ihre Leuchtkraft in grösserem Maasse ihrem Gehalte an Sumpfgase als dem an leuchtenden Kohlenwasserstoffen verdanken, insofern nämlich als in dem Falle, dass man das Sumpfras durch Wasserstoff oder Kohlenoxydgas ersetzte, die resultirende Mischung aus leuchtenden Kohlenwasserstoffen, Wasserstoff und Kohlenoxyd eine ebenso schwache oder noch schwächere Leuchtkraft haben würde, als dem ursprünglichen Gase nach Entfernung der höheren Kohlenwasserstoffe hleibt.

### Untersuchungen über Gaskohlen

von N. H. Schilling.

(Fortsetzning.)

F. Böhmische Kohlen aus dem Pilsener Becken.

"Mantauer Oberflötz Nr. I."\*) — 27 Sept. 1861.
 Ladung: 168 Zoll-Pfd. = 4½ c′ engl.

Kohlensäure = 0

Spec. Gewicht = 
$$\binom{163}{249}$$
, = 0,43

41/2 c' ergaben am Photometer 5 Kerzen Coke 1061/4 Pfd.

Theer und Wasser 231/2 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

Reinigung u. Verlust = 9,27 ,,

"Mantauer Oberflötz Nr. IL" — 28. Sept. 1861.
 Ladung: 168 Zoll-Pfd. = 4½ c′ engl.

Stand der Production Gasuhr 11 Uhr - Mt. 98,241 30 98,345 239 e 98,480 12 30 98,640 300 . 98,780 30 98,930 250 .. 99,030 99,070 30 99,100 859 c

Dieser und der folgende Vennech sind früher gemacht, als alle übrigen hier aufgeführten, sie gebörn einer fichte von Ververundene an, sie wiechen der Appara noch wesignen vollständig und auch das Verfahren beschrichter war, als spätze. Ich habe sie nur deskalls hier mit eingeschatte, well die höhnischer Kohle mit der Gasindustien soch ner sind, und jeder, seihst weniger vollständige, Aufsehluss über ihr Verhalten von Interess sein dürfte. 28°

Spec Gewicht = 
$$\binom{162}{248}$$
 ' = 0,43

4½ c' ergaben am Photometer 8 Kerzen Cokeausbeute 105 Pfd.

Theer und Wasser 181/r Pfd. Ausheute nach Gewicht:

"Schwarzkohlen der St. Pankrazzeche bei Nürschan." – 19. Sept. 1862.
 Ladung 150 Pfd. = 4 c' engl.

|    |     |    |     | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cels |
|----|-----|----|-----|---------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 7  | Uhr | _  | Mt. | 6125                |            | 13 " \                     |                            |
| 7  | 12  | 15 | **  | 6180                | 55 e'      | 14 ,,                      |                            |
| 7  | 11  | 30 | **  | 6225                | 45 "       | 14 ,, >                    | 202 c'                     |
| 7  | 22  | 45 | "   | 6275                | 50 "       | 15 "                       |                            |
| 8  | 22  | -  | 22  | 6330                | 55 "       | 16 ,, /                    |                            |
| 8  | 12  | 15 | 17  | 6390                | 60 ,,      | 17,,                       |                            |
| 8  | 32  | 30 | ,,  | 6450                | 60 ,,      | 17 .,                      |                            |
| 8  | 11  | 45 | 12  | 6520                | 70 "       | 17 ,, (                    | 244 "                      |
| 9  | 12  | _  | **  | 6580                | 60 "       | 18 ,, )                    |                            |
| 9  | 12  | 15 | ,,  | 6635                | õõ "       | 19 ,, )                    |                            |
| 9  | ,,  | 30 | 17  | 6690                | 55 "       | 19 ,, (                    |                            |
| 9  | 77  | 45 | 12  | 6740                | 50 "       | 19 ,, (                    | 189 "                      |
| 10 | ,,  | -  | ,,  | 6775                | 35 "       | 18 ,, )                    |                            |
| 10 | 22  | 15 | ,,  | 6805                | 30 "       | 17 ,, )                    |                            |
| 10 | 72  | 30 | "   | 6815                | 10 "       | 15 ,, }                    | 49 "                       |
| 10 | "   | 45 | 17  | 6825                | 10 "       | 15 ,, )                    |                            |
|    |     |    |     |                     | 700 e'     | -                          | 684 c'                     |

Spec. Gewicht 
$$= \left(\frac{142}{210}\right)^{-1} = 0.46$$
.

- 5,2 c' ergaben am Photometer 5 Kerzen
- 2,0 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 27°
- 1,8 c' brauchten zur Entleuchtung 3,77 c' Luft. Cokeausbeute = 97,4 Pfd.

Theer und Wasser = 20,4 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

1', Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

"Plattenkohle der St. Pankrazzeche bei Nürschan." — 23. Sept. 1862.
 Ladung 150 Zollofd.

| Dadu | пg  | 130 | 201  | ipiu.               |            |                            |                             |
|------|-----|-----|------|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
|      |     |     | ŧ    | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>hei 10° Cels. |
| 7    | Uh  | r   | Mt   | 6840                |            | 11 ° \                     |                             |
| 7    | ,,  | 15  | .,   | 6930                | 90 c'      | 13 "                       |                             |
| 7    | ,,  | 30  | 122  | 7010                | 80 "       | . 13 ,, }                  | 327 c'                      |
| 7    | 12  | 45  |      | 7090                | 80 "       | 13 ,, \                    |                             |
| 8    | 22  | _   | - 22 | 7170                | 80 ,,      | 13 " /                     |                             |
| 8    | 22  | 15  | ٠,,  | 7260                | 90 "       | 14 ,, 1                    |                             |
| 8    | 11  | 30  | , ,, | 7340                | 80 "       | 15 ,, (                    | 045                         |
| 8    | ,,  | 45  | ,,   | 7420                | 80 "       | 16 ,, (                    | 315 "                       |
| 9    | 1,2 | _   | 17   | 7490                | 70 "       | 16 ,, )                    |                             |
| 9    | 17  | 15  | 11   | 7550                | 60 "       | 16 ,, )                    |                             |
| 8    | 11  | 30  | 77   | 7610                | 60 "       | 16 ,, (                    | 216 ,                       |
| 9    | 92  | 45  | "    | 7660                | 50 "       | 16 ,, (                    | 210 ,                       |
| 10   | 22  | -   | 11   | 7710                | 50 ,       | 16 ,, )                    |                             |
| 10   | **  | 15  | 11   | 7750                | 40 ,       | 17 ,, )                    |                             |
| 10   | 22  | 30  | 12   | 7770                | 20 "       | 17 ,, }                    | 70 "                        |
| 10   | "   | 45  | 19   | 7782                | 12 "       | 16 " )                     |                             |
|      |     |     |      |                     | 942 e'     | _                          | 928 c'                      |

Kohlensäure = 0

Spec Gewicht = 
$$\binom{135}{188}$$
 '= 0,52

4 c' ergaben am Photometer 18 Kerzen

1,02 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 41° 1,08 c' brauchten zur Entleuchtung 3,85 c' Luft

Cokeausbeute 76,16 Pfd.

Theer und Wasser 22.4 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

Reinigung u. Verlust = 17,71

150,00 Pfd. 11, Lagen 'Laming'sche Masse schmutzig. Böhmische Gaskohle, geliefert von Klauber & Sohn.
 Ladung 150 Zollpfd. = 4 c' engl.

|    | 8   |    |     | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cele |
|----|-----|----|-----|---------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 7  | Uhr | -  | Mt. | 4956                |            | 12 0                       |                            |
| 7  |     | 15 | **  | 5010                | 54 c'      | 12 ,,                      |                            |
| 7  | 22  | 30 | 22  | 5060                | 50 "       | 12 ,,                      | 222 c'                     |
| 7  | 22  | 45 |     | 5120                | 60 ,,      | 12 ,, (                    |                            |
| 8  | ,,  | _  | .,  | 5180                | 60 ,,      | 12 ,, )                    |                            |
| 8  | ,,  | 15 | 22  | 5230                | 50 "       | 13 ,, 1                    |                            |
| 8  |     | 30 | ,,  | 5280                | 50 "       | 14 ,,                      | ***                        |
| 8  | 21  | 45 | ,,  | 5330                | 50 "       | 14 ,, }                    | 188 "                      |
| 9  | 27  | _  | 22  | 5370                | 40 ,,      | 14 ., )                    |                            |
| 9  | 15  | 15 | 12  | 5410                | 40 ,       | 14 ,, )                    |                            |
| 9  | "   | 30 | **  | 5460                | 50 ,       | 14 ,,                      |                            |
| 9  | 12  | 45 | 12  | 5500                | 40 ,,      | 14 ,,                      | 163 "                      |
| 10 | "   | _  | "   | 5535                | 35 "       | 14 ,,                      |                            |
| 10 |     | 15 |     | 5565                | 30 "       | 14 ,, )                    |                            |
| 10 |     | 30 |     | 5595                | 30 ,,      | 14 ,, (                    | ***                        |
| 10 |     | 45 | **  | 5625                | 30 ,,      | 14 ,, (                    | 106 "                      |
| 11 | ,,  | _  | 22  | 5642                | 17 "       | 14 ,, )                    |                            |
| 11 | "   | 15 | 22  | 5650                | 8 "        | 14 ,,                      | 8 "                        |
|    |     |    |     |                     | 694 c1     |                            | 687 c'                     |

Spec. Gewicht 
$$=\left(\frac{190}{237}\right)^2 = 0.64$$
.

5,5 c' ergaben am Photometer 3'/r Kerzen 2,0 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 27°

2,0 c' brauchten zur Entleuchtung 3,94 c' Luft.

Cokeausbente = 100,8 Pfd.

Theer und Wasser = 14,9 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

687 c' Gas = 30,72 Pfd. Coke = 100,8 ,,

Theer und Wasser = 17,9

Reinigung u. Verlust = 3,58 p.

150,00 Pfd.

2 Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

G. Bayerische Kohlen.
30. "Kohlen aus den v. Swaine schen Gruben in Stockheim bei Kronach. —
11. August 1862.

Ladung 150 Zollpfd. = 31/4 c' engl.

|    |     |    |     | Stand der<br>Gasubr | Production | Temperatur<br>nach Celsins | Production<br>bei 10° Ceis. |
|----|-----|----|-----|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 7  | Uhr | _  | Mt. | 2760                |            | 11 .                       |                             |
| 7  | **  | 15 | 22  | 2825                | 65 c'      | 11 ,, }                    |                             |
| 7  | ,,  | 30 | 22  | 2875                | 50 ,,      | 11 ,,                      | 204 e'                      |
| 7  | 12  | 45 | 22  | 2925                | 50 ,,      | 11 ,, \                    |                             |
| 8  | 22  | _  | "   | 2965                | 40 "       | 11 ,. }                    |                             |
| 8  | "   | 15 | 22  | 3010                | 45 "       | 12 ,,                      |                             |
| 8  | **  | 30 | ,,, | 3050                | 40 "       | 12,, (                     | 172 ,,                      |
| 8  | "   | 45 | 22  | 3095                | 45 "       | 12,, (                     | . 112 ,                     |
| 9  | ,,  | _  | ,,  | 3140                | 45 ,,      | 121/2,,, ]                 |                             |
| 9  | ,,  | 15 | ,,  | 3175                | 35 ,,      | 12,,                       |                             |
| 9  | 12  | 30 | ,,  | 3215                | 40 ,,      | ·12 , (                    | 153                         |
| 9  | ,,  | 45 | 22  | 3255                | 40 "       | 13,,                       | 100 ,,                      |
| 10 | 22  | _  | 22  | 3295                | 40 "       | 13,,                       |                             |
| 10 | 19  | 15 | 12  | 3345                | 50 ,,      | 13 ,, }                    |                             |
| 10 | ,,, | 30 | ,,, | 3390                | 45 "       | 13 .,                      | 183 c'                      |
| 10 | 72  | 45 | ,,  | 3440                | 50 ,,      | 13 ,,                      | 165 €                       |
| 11 | ,,  | _  | 22  | 3480                | 40 ,,      | 13 ,, )                    |                             |
| 11 | 79  | 15 | 17  | 3510                | 30 "       | 13 ,, )                    |                             |
| 11 | 72  | 30 | 29  | 3530                | 15 "       | 13 ,,                      | 64, ,,                      |
| 11 | 19  | 45 | ,,, | 3545                | . 10 ,,    | 13 ,,                      |                             |
|    |     |    |     |                     | 785 c'     | -                          | 776 a'                      |

Spec. Gewicht = 
$$\binom{146}{936}$$
; = 0,38.

4,9 c' ergaben am Photometer 3 Kerzen

2,11 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 26° 2,11 c' brauchten zur Entleuchtung 3,96 c' Luft.

Cokeausbeute 112 Pfd. = 5 c' Theer und Wasser 10 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

2 Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

 "Braunkohlen vom Flötz Antinlohe bei Ostin, Landgerichts Tegernsee in Oberbavern. — 18. Juli 1862.

Ladung 150 Pfd. = 31/2 c' engl.

|    |    |    |     | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cela |
|----|----|----|-----|---------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 7  | Uh | r  | Mt. | 1236                |            | 10 °                       |                            |
| 7  | 27 | 15 | 12  | 1310                | 74 c'      | 12 ,,                      |                            |
| 7  | ,, | 30 | 32  | 1385                | 75 ,,      | 17 ,, }                    | 297 c'                     |
| 7  | ,, | 45 | 22  | 1460                | 75 ,,      | 20 ,,                      |                            |
| 8  | ,, | _  | ,,  | 1545                | 85′,,      | 32 ,, /                    |                            |
| 8  | ,, | 15 | 72  | 1650                | 105 ,,     | 41 ,, )                    |                            |
| 8  | ,, | 30 | ,,  | 1760                | 110 "      | 43 ,,                      | 353 ,,                     |
| 8  | ,, | 45 | ,,  | 1850                | 90 "       | 42 ,,                      | 300 ,,                     |
| 9  | ,, | -  | 22  | 1940                | 90 "       | 40 ,, )                    |                            |
| 9  | ,, | 15 | ,,  | 2005                | 65 ,,      | 37 ,, )                    |                            |
| 9  | "  | 30 | 22  | 2045                | 40 "       | 33 ,, (                    | 132 ,,                     |
| 9  | ,, | 45 | ,,  | 2070                | 25 ,,      | 26 ,                       | 152 ,,                     |
| 10 | 22 | _  | 12  | 2081                | 11 ,,      | 23 "                       |                            |
|    |    |    |     |                     | 845 c'     |                            | 782 c'                     |

Kohlensäure = 1,75%

Spec. Gewicht des von CO<sub>2</sub> hefreiten Gases =  $\left(\frac{161}{222}\right)^2 = 0.52$ .

Schwefelwasserstoff durch essigs. Bleioxyd deutlich angezeigt. 5,65 c' ergaben am Photometer 6 Kerzen

1.81 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 26°

1,77 c' brauchten zur Entleuchtung 3,84 c' Luft.

Cokoausbeute 73 Pfd. = 2 c'

Theer und Wasser 22,4 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht: 782 c' Gas = 29,52 Pfd.

Coke = 73 Theer und Wasser = 22,4 Reinigung u. Verlust = 25,08

150,00 Pfd.
Sämmtliches Reinigungsmaterial schmutzig.

H. Englische Kohlen.

### 11. Dagitacae Itomic

32. "Old Pelton-Main. - 15. Juli 1862.

|   |       |   |     | Stand der<br>Gasubr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Product<br>bei 10° C |
|---|-------|---|-----|---------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| 7 | Uhr - | _ | Mt. | 7936                |            | 13 " \                     |                      |
| 7 | ,, 1  | ó | 22  | 8020                | 84 c'      | 13 ,                       |                      |
| 7 | ,, 3  | 0 | **  | 8080                | 60 "       | 13 ,,                      | 246 c'               |
| 7 | ,, 4  | õ | 22  | 8135                | 55 ,,      | 13 ,,                      |                      |
| 8 | ,, -  | _ | 22  | 8185                | 50 ,,      | 14 , /                     |                      |

|    |     |    |      | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cele |
|----|-----|----|------|---------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 8  | Uhr | 15 | Mt   | 8240                | 55 "       | 14 ° )                     |                            |
| 8  | "   | 30 | .,,  | 8285                | 45 ,,      | 141/2                      | 187 e'                     |
| 8  | 77  | 45 | 17   | 8330                | 45 ,,      | 15 ,, (                    | 101 6                      |
| 9  | 11  | -  | ,,   | 8375                | 45 ,,      | 15 ,,                      |                            |
| 9  | **  | 15 | 11   | 8420                | 45 ,,      | 15 ,, )                    |                            |
| 9  | 11  | 30 | . 19 | 8475                | 55         | 15 ,, (                    | 211                        |
| 9  | 17  | 45 | /22  | 8530                | 55 "       | 15', 2 "                   | 211 "                      |
| 10 | 22  |    | 72   | 8590                | 60 "       | 16 ,, }                    |                            |
| 10 | 77  | 15 | . 11 | 8645                | 55 "       | 17 ., )                    |                            |
| 10 | "   | 30 | ,    | 8695                | 50 ,,      | 17 ,, (                    | 198 "                      |
| 10 | 11  | 45 | 12   | 8745                | 50 "       | 17 ,, (                    | 156 ,,                     |
| 11 |     | -  | 11   | 8792                | 47 ,,      | 18 ,, }                    |                            |
| 11 | 22  | 15 | 21   | 8835                | 43 ,,      | 18 ,, }                    |                            |
| 11 | 77  | 30 | n    | 8860                | 25 "       | 18 ,, (                    | 88 ,                       |
| 11 | "   | 45 | 11   | 8875                | 15 ,       | 17 ,, (                    | 0.5 %                      |
| 12 | 22  | _  | "    | 8882                | 7,,        | 17 ,, )                    |                            |
|    |     |    |      |                     | 946 e      | -                          | 930 6                      |

Spec. Gewieht = 
$$\binom{138}{222}$$
  $^2 = 0,39$ 

5,5 c' ergaben am Photometer 71/2 Kerzen 1,89 c' zeigten am Erdmann'sehen Prüfer 291/20

1,85 c' brauchten zur Entleuchtung 3,99 c' Luft.

Cokeausbeute 104 Pfd. = 6 c' Theer und Wasser 14,5 Pfd.

Theer und Wasser 14,5 F

Ausbeute nach Gewicht:

930 e' Gas = 23,4 Pfd.

Coke = 104 "

Theer und Wasser = 14,5 ",

Reinigung und Verlust = 8,1 ",

2 Lagen Laming'sche Masse schmutzig-

### 33. "Lesmahago Cannel." — 16. Juli 1862.

| Ladung | : 150 | Zol | -Pfd.               |            |                            |                             |
|--------|-------|-----|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
|        |       | 1   | Stand der<br>Gasubr | Production | Temperatur<br>nach Celsins | Production<br>bei 10° Cels. |
| 7 U    | br —  | Mt. | 8882                |            | · 15 ° \                   |                             |
| 7,     | 15    | 12  | 8920                | 138 c'     | 15 ,                       |                             |
| 7 ,    | 30    | 1   | 9120                | 100 "      | 16 ,, }                    | 431 c'                      |
| 7 ,    | 45    | 41  | 9220                | 100 ,,     | 17 ,,                      |                             |
| 8      | _     | 4.  | 9399                | 102        | 18 )                       |                             |

150.00 Pfd.

|    |     |    |     | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cels. |
|----|-----|----|-----|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 8  | Uhr | 15 | Mt. | 9425                | 103 "      | 19 , )                     |                             |
| 8  |     | 30 |     | 9520                | 95 ,       | 19 , (                     | 050                         |
| 8  | 7   | 45 | ,   | 9605                | 85 "       | 19 , (                     | 352 c'                      |
| 9  |     | _  |     | 9685                | 80 "       | 19 , )                     |                             |
| 9  |     | 15 |     | 9755                | 70 "       | 19 , )                     |                             |
| 9  | 20  | 30 | 77  | 9820                | 65 ,       | 18 ,                       | 004                         |
| 9  |     | 45 | 77  | 9860                | 40 "       | 17 , (                     | 204 ,                       |
| 10 |     | _  | 70  | 9895                | 35 "       | 17 , )                     |                             |
| 10 | 77  | 15 |     | 9915                | 20 ,       | 16 , )                     | -                           |
| 10 | 20  | 30 | ,   | 9925                | 10 ,       | 16 ,                       | 39 "                        |
| 10 | *   | 45 | ,   | 9935                | 10 "       | 16 "                       |                             |
|    |     |    |     |                     | 1052 -4    |                            | 1096 -1                     |

Spec. Gewicht =  $\binom{164}{221}$ , = 0.55.

3 c' ergaben am Photometer 131/2 Kerzen

1,05 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 44° 1,1 c' brauchten zur Entlenchtung 3,876 c' Luft.

Cokeausbeute 74 Pfd.

Theer and Wasser 24,64 Pfd.

Ausbente nach Gewicht: 1026 c' Gas = 39,44 Pfd.

Coke = 74 " Theer und Wasser = 24,64 ", Reinigung u. Verlust = 11,92 ",

150.00 Pfd.

2 Lagen Laming'sche Masse schmutzig.

# "Boghead." — 17. Juli 1862. Ladung 150 Zollpfd.

|   |     |    |     | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Producti<br>bei 10° C |
|---|-----|----|-----|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------|
| 7 | Uhr | _  | Mt. | 9935                |            | 11 .                       |                       |
| 7 |     | 15 | 29  | 10060               | 125 c'     | 11 ,                       |                       |
| 7 |     | 30 | ,   | 10160               | 100 ,      | 11 , }                     | 433 c'                |
| 7 | ,   | 45 | 70  | 10260               | 100 "      | 111/2,,                    |                       |
| 8 | 77  | _  | 20  | 10370               | 110 ,      | 12 , )                     |                       |
| 8 | 20  | 15 | b   | 10485               | 115 "      | 12 ,                       |                       |
| 8 |     | 30 | 27  | 10600               | 115 ,      | 121/2 ,, (                 | 431                   |
| 8 | 20  | 45 | 20  | 10705               | 106 "      | 13 , (                     | 401 "                 |
| 9 | _   | _  | _   | 10805               | 100 -      | 13 - /                     |                       |

| T  | 4   |    | ě.   | Stand der<br>Gasuhr | Production | Temperatur<br>nach Celsius | Production<br>bei 10° Cele |
|----|-----|----|------|---------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 91 | Uhr | 15 | Mt.  | 10885               | 80 .       | 13 , )                     |                            |
| 9  |     | 30 |      | 10940               | 55 ,       | 13 ,                       | 203 c'                     |
| 9  | 77  | 45 |      | 10985               | 45 ,       | 13 ,                       | 203 c                      |
| 10 | 2   | _  |      | 11010               | 25 ,       | 13 ,                       |                            |
| 10 | 20  | 15 | 77   | 11025               | 15 "       | 13 , (                     | 30                         |
| 10 | 20  | 30 | , 20 | 11040               | 15 ,       | 13 ,                       | 50 <sub>9</sub>            |
|    |     |    |      |                     | 1105 e'    |                            | 1097 c'                    |

Spec. Gewicht = 0,66

2.04 c' ergaben am Photometer 14 Kerzen

0,69 c' zeigten am Erdmann'schen Prüfer 60°

0,67 c' hrauchten zur Entleuchtung 3,346 c' Luft.

Cokeausbeute 67 Pfd. Theer und Wasser 25,76 Pfd.

Ausbeute nach Gewicht:

1097 c' Gas = 50,60 Pfd. Coke = 67

Theer und Wasser = 25,76 ,,

Reinigung u. Verlust = 6,64 "

150.00 Pfd.

1/4, Lage Laming'sche Masse schmutzig.

### Leuchtgas Maschine von H. Meltrecht & Comp. in Hamburg zum Betriebe einer Buchdruckerei daselbst.

(Aus den Mitth. des Gewerbe-Vereips für Hannover.)

Herr Ingenieur Weinlig in Lüneburg, dem wir gegenwärtigen Artikel verhanken, hat eine Moltrechtsche Leuchtgas-Maschine (nach Lenori'schem Prinzipe) längere Zeit zu beobachten Gelegenheit gehabt und zwar in der Hamburger Zeitungsdruckerei der Börsenhalle am Altenwalle.

Das Gas zum Betriebe der Maschine wird von der Strassenleitung genommen, welche zugleich das Gas zur Beleuchtung liefert. Eine besondere Gasnhr lässt den Gasonsum mit vollkommener Genanigkeit erkennen und ein kleiner Windkessel (2º Durchmesser bei 3º Länge), in der Rohrleitung nach der Maschie angebracht, verbindert anch das geringste Flackern der Gaslampen. Das Kühlwasser des Cylinders wird von der allgemeinen Wasser-leitung genommen, es wird ebenfalls durch eine Wassernhr abgelesen und fliest auf 70° R. erwärmt in Gelässe, woraus es zum Waschen ett. benntzt wird.

Durchschuittlich arbeitet die Maschine mit 100 Umgängen, jedoch bringt die allerkleinste Verstellnng des Gashahnes schon eine merkliche Aenderung in der Umgangszahl und Kraftäusserung hervor. Der Gang der Maschine ist ausserordentlich regelmässig, wozu freilieh das 700 Pfd. schwere Schwungrad das Seinige beiträgt; aber im Allgemeinen ist die Behandlung und Wartung der Maschine so einfach und sicher, wie es bei keiner andern Betriebskraft möglich ist. Soll dieselbe augohen, so setzt ein beliebiger Arbeiter die Batterie in Gang, öffnet den Gashahn bis zu der angegebenen Stelle, ebenfalls den Wasserhahn, und sie verrichtet sofort ihre ganze Arbeit mit der richtigen Umgangszahl und wird bis zum Schliessen der Hähne beim Schlusse der Arbeit sich selbst ungestört (das regelmässige Schmieren mit Oel ausgenommen) ohne jede Aufsicht überlassen. Die abziehende sehr heisse Feuerluft entweicht in's Freie, jedoch kann sie zur Heizung der Werkstätten sehr hequem verwendet werden. Das Geräusch, welches die Maschine nothwendig begleiten muss, ist etwa wie das des ausgestossenen Dampfes bei Dampfmaschinen.

In der Druckerei der Börsenhalle steht die Gasmaschine in einer Ecke, nimmt dort einen Raum ein von 6° Länge und 3° Breite, hat die electrische Batterie in der hohlen Fundamentplatte und treibt durch Riemen 2 grosse Doppelschnellpressen von König § Bauer in Würzburg.

Sie leistet dabei otwa 2½ Pferdckraft und liefert 40 - 50 Bogen von eirca 2 Fuss im Quadrat fertig gedruckt per Minutc.

Die electrische Batterie hat 3 kleiue Kohlen-Zink-Elemente 3" Durchmesser, 5" hoch, ausserdem ist eine Reservebatterie vorhanden. Jeden Abend werden die Kohlensylnden berausgenommen, in kalte Wasser einige Stunden gestellt, alsdann getrocknet und beim Beginu der Arbeit wieder eingesetzt, dabei jeden Tag ein Element der Reservebatterie mit frischer Säure unmgeweisbelt, is dass ein Element continuiritéh 3 Tage diënt.

### Regulativ über Ausführung von Gasrehrleitungen und Gasbeleuchtungsanlagen in Leipzig.

Für die Ausführung von Gasrohrleitungen und Anlagen aller Art zum Behufe des Leuchtgasverbrauches in geschlossenen oder überbauten Räumen, sowie in Höfen und Gärten, auch bei Illuminationen innerhalb des Stadtbezirks gelten folgende Vorschriften:

§.1. Die Aufsicht darüber, dass Gasrohrleitungen und sonstige technische Anlagen, deren Zweck in dem Verbranche von Leuchtgas innerhalb geschlossener Rätume oder Privatgrundstücke, sowie bei Illuminationen besteht, mit demjenigen Grade von Sorgfalt und Vorsicht ausgeführt werden, welcher Gefahr für Leben und Gesundheit der in solchen Rätunen verkebrenden Personen so viel als möglich abzuwenden geeiget ist, steht

dem Rathe als der örtlichen Wohlfahrtspolizei zu.

§ 2. Alle Diejenigen, welche ihr benöthigtes Louchtgas aus der unter der Verwälung des Raths stehenden Fabrik besiehen, unterwerfon sich vertragsmässig zugloich der Verpflichtung, die Herstellung und Reparatur der in § 1 bezeichneten Anlagen von keinem Andern besorgen zu lassen, als von einem solchen Verfertiger, von Gasrobrieitungen, welcher sich für dieses Gewerbe bei dem Rath angemeldet hat und desson Name hierard bekannt gemacht worden ist.

- § 3. Jeder, welcher innerhalb des Stadtbezirks Anlagen der § 1 bezeichnteted Art ausühren zu lassen beabeichigt, hat dies schriftlich der Gasanstalt auszusigen, such daboi zu bemerken, durch welchen Unternebmer er die Ausührung bewirkt haben will, nicht minder, wenn die Anlage in einem ihm nicht eigenthumlich zugebörigen Grundstücke bewirkt wordensoll die Genobmigung des Eigenthümers, bezuglich Verwalters des Grundstücks nachzuweisen. Zu dieser Anzeige ist das vorschriftsmässige Aumeldeformular zu beuntzen, welches von der Gasanstalt unentgeltlich geliefert vird.
- §. 4. In der Anzeige sind die zu belouchtenden Räume ihrem Benutzungszwecke nach, die Materialien aber, aus welchen die Rohrleitungen bergestellt werden sollen, dann besonders zu bezeichnen, wenn die Verwendung anderer als schmiedeeiserner Röhren beabsichtigt wird.
- §. 5. Der zur Ausführung bezeichnete Verfertiger hat dieselbe in dem in §. 2 gedachten Falle nicht früher in Angriff zu nehmen, als bis ihm bierzu die Gestattung durch die Gasanstalt schriftlich ertheilt worden ist.
- § 6. Zu den Gasleitungen in dem Innern von Gebäuden sind vorsigsweise schmiedenierne Röhren zu verwenden. Annahmsweise infla auch hartgelöthete oder gegossene Jöhren von Kupfer oder Messing zulässig. Röhren von Metall-Komposition, von Zinn oder Blei letterer mit dem in § 7 der Instruktion zu berührenden Ausanhansfälle sind unter allen Umständen unzulässig. Anch ist bei Reparaturen die Anwondum weichen Lothes an den Röhrleitungen unstathfahr. Gemmichölkunde

sind nur zur Ueberleitung des Gases nach transportablen Leuchtern und nur dann zulässig, wenn jeder einzelne Gummischlauch durch einen Hahn von der metallnen Zeleitung aberschlossen werden kann.

- §. 7. Die zu einer Gasbeleuchtungsanlage erforderlichen Röhren sind on den Verfertigern selbst in dem Zustande, wie sie zur Verwendung kommen sollen, einer vorlkänigen Prüfung auf ihre Luftdichtheit zu unterwerfen und es haben sich die Verfertiger die dazu erforderlichen Vorrichtungen selbst anzuschaffen, auch bei der Anmeldung zum Gewerbsbetrieb durch im Zeugniss der Gasaustalt deren Bestit nachzweiset.
- 8. Die Verbindung der einzelnen Theile der Gasrohrleitungen ist dauerhaft und Inftdicht herzustellen In der Regel ist hierbei die sogenannte Minffen: und Flanchenverbindung in Anwendung zu bringen, ausnahmsweise Gestattung einer anderen Verbindungsweise bleibt dem Ermessen des technischen Anfisichtsorgans vorbehalten.
- §. 9. Die Leitungewöhren sind so zu verlegen, dass sie möglichst leicht zugünglich und da. wo sie zu Tage liegen, vor zusfüliger Beschädigung durch äussere Gewalt geschützt sind. Schmiedeeiserne Röhrenleitungen, in fenelten Räumen verlegt, sind durch einen geeigneten Anstrich gegen Zerstörung durch Ozidation zu sichern. Bei der Befestigung der Röhren ist daranf zu achten, dass sie bei horizontaler Durchführung durch Wände gelbörigen, einer Beschädigung oder Berchung vorbengenden Spielraum behalten. Sind Rohrleitungen unter Fussbüden zu verlegen, so ist Vorsorge dahin zu treffen, dass die Dielung, namentlich uher den Verbindungsstellen ohno Schwierigkeit und Verzug aufgehoben werden kann. Führung der Rohrleitung durch vorschlossene und unzgüngliche, öwischenräume ist zu verreiden. Kronlenchter sind mit hinreichender Sicherheit besonders zu befestigen und dürfen nicht an den Leitungsröhren selbst häugen.
  - §. 10. Die Abschlasshähne sind so einzurichten, dass sie nur eine Viertelwendung machen und nicht aus der Hulse gezogen werden können. Sie, so wie die Gelenke an den Rohrleitungen sind vollkommen luftdicht einzuselheifen und eben so mit den Rohrleitungen zu verbinden.
  - gs. 11. An allen Punkten, wo aus einer Hauptleitung das Leuchtgs in ein Gebäude eingeführt wird, at in möglichster Nish ean Eingange
    ein Hauptabschlusshalm anzubringen und leicht zugänglich zu verwahren.
    Wo Gazsähler aufgestellt sind, ist dieser Abschlusshahu vor denselben,
    d. h. zwischen dem Zähler und der Ableitung von der Hauptröhre, anzubringen. Krons und Schiebeleuchter mässen durch besondere leicht zugängliche Hähne von der ihnen das Gas zuführenden Leitung abgeachbesen werden können. Die Erdelure, d. h. die Zuleitung von der StrassenHauptrühre, einschliesslich des Haupträhans, kann nur durch die Sanstalt
    selbstverständlich auf Kosten des Konsumenten, ausgeführt werden. Das
    Gleiche gilt von der Lieferung, Aufstellung und Verbindung der Gaszähler, deren Grösse, je nach der jeweiligen Flammenstahl, die Gasnatakt

vorschreibt, 'Dagegen bleibt den Konsumenten die Beschaffung des zum Schutz des Haupthahns und des Gaszählers erforderlichen Schrankes überlassen: doch wird dessen Stellung von der Gasanstalt bestimmt, wie auch das Schloss desselben von letzterer bezogen werden muss, damit dasselbe von den Beannten der Anstalt durch den Kermalschlüssel setzs geöffnet werden kann. Die Bedienung der Gaszähler findet durch die Gasanstalt statt; dech werden ner für das Auffüllen mit Spiritus oder Glycerin Kosten berechnet.

- § 12. Bei Anbringung der Verbrennungsworrichtungen ist darauf Acht zu nehmen, dass die höchst mögliche Stichflamme von den verbrennendem Materialien, aus welchen der zu erleuchtende Kaum hergestellt ist, so weit entfernt bleibt, als zur Verhütung einer Anzündung dieser Materialien erforderlich ist.
- §. 13. Nach völliger Beendigung der angemeldeten Belenchtungsanlage, jedoch vor Aubringung des Anstrichs und des Verputzes, sowie jeder Bedeckung und vor erfolgter Verbindung derselben mit dem Gaszähler bat der Verfertiger unter Bezugnahme auf den in § 5 erwähnten Gestattungsschein bei der Gasanstalt hierven schriftliche Anzeige zu machen. Letztere lässt die Prüfung der Anlage durch den dazu beauftragten Techniker nach Maasgabe der unten folgenden Instruktion vornehmen und es findet dabei die Verbindung der Röhrenleitung mit dem Gaszähler aund die Kontrole der richtigen Aufstellung des letzteren gleichzeitig statt. Bereits verputzte und überstrichene oder sonst bedeckte Leitungen sind von der Prüfung unhedingt zurückzuweisen. Ueber den Befund bei der Prüfung ist dem Inbaber der Beleuchtungsanlage und auf Verlangen auch dem Verfertiger derselben durch den prüfenden Beamten ein Attestat auszustellen, in welchem nach zufriedenstellender Beendigung der Prüfung zu bemerken ist, dass der Inbetriebsetzung ein technisches Bedenken nicht entgegenstehe. Erst wenn der Inhaber der Belcuchtungsanlage ein solches Attestat erhalten hat, ist ihm die Inbetriebsetzung der Beleuchtungsanlage zn gestatten. Das Prüfungsattest wird an der inneren Seite der Gaszählerthür durch Aufkleben befestigt.
- § 14. Die vorstehenden Bestimmungen leiden auch auf beabsichtigte Erweiterungen oder Abänderungen bereits besteheuder Belenchtungsanlagen, sowie auf Reparaturen nur dann Anwendung, wenn durch letztere die Platmenenzahl oder Flammengrösse verändert wird. Beleuchtungsanlagen, welche känger als ein Jahr ausser Betrieb gestanden haben, sind vor der Wiedereröffnung des Betriebes einer Prüfung zu nuterwerfen. Bei den in diesem Paragraph erwähnten Fällen wird die Prüfung zwar nach der im § 13 erwähnten Instruction vergenommen, es kann aber dabei die in § 2 der Instruktion vergeschriebene Probe nach Ermessen des Beanten in Wegfall kommen.
- §. 15. Alle zur Zeit ausgeführten Gasbeleuchtungs-Einrichtungen sind, auch wenn an demselben eine Erweiterung oder Veränderung nicht

vorgenommen wird, innerhalb der nächsten zehn Jahre nach der in § 13 erwähnton Instruction zu prüfen, wobei obenfalls nach Ermessen des prüfenden Beanten die in § 2 der Instruction vorgesehriebene Probe in Weg-fall kommon kann. Nach Verlauf von zehn Jahren müssen daher sämmtliche Gasbeleuchtungs-Einrichtungen mit den in § 13 erwähnten Attesten verschon sein.

- §. 16. Im Betriobe befindliche Belouschtungsanlagen k\u00f6nnen joderzeit den nach der Instruction vorgeschriebenen Prüfungen unterworfen werden, sobald dies f\u00fcr nothwendig befunden oder von dem Inhaber beantragt wird. Zoigen sich hierbei gefahrbringende Unvollkommenheiten, so kann der Fortg\u00fcbrauch bis zur Abstellung dieser Uebelst\u00e4nde nntersagt werden.
- § 17. Zuwüderhandlungen gegen die Bestimmungen des Regulativs werden gegon den Verfertiger der betreffenden Anlage oder dessen Theilnehmer bis zu 25 Thirn. geahndet. Im Falle des Zahlungsunvermögens wird die Geldstrafe in eine angemessene Freiheitsstrafe verwandelt. Insoweit durch die Zuwiderhandlung zugleich in der starfichterlichen Beurtheilung anheimfallendes Vergehen verüht worden ist, bleibt dessen Ahndung im geordneten Rechtswege vorbehalten. Die Amsprüche wegen der orweislich durch Fehler der Anlage oder durch nachlässige Ausführung derselben entstandenen Schäden beiben den beheiligten Privatpersonen zur Geltendanchung im Civilwege vorbehalten.
- §. 18. Das technische Organ ist bis auf Woiteres die technische Oberleitung der städtischen Gasfabrik. Die mit der Handhabung der einzelnen Vorschriften dieses Regulativs zu betrauenden Beamten derselben worden auf vorliegendes Regulativ und die demselben beigefügte Instruktion verpflichen.
- S. 19. Die Gebühren für die Prüfung betragen bei einer Leitung von 1 bis 5 Flammen 1 Thlr. 10 Ngr., von 5 bis 10 Flammen 1 Thlr. 15 Ngr., von 10 bis 15 Flammen 1 Thlr. 20 Ngr., von 15 bis 25 Flammen 1 Thir. 25 Ngr., von 25 bis 40 Flammen 2 Thir., von 40 bis 55 Flammen 2 Thir., 5 Ngr., von 55 bis 70 Flammen 2 Thir. 10 Sgr., von 70 bis 90 Flammen 2 Thir. 15 Sgr., von 90 bis 130 Flammen 2 Thir. 20 Sgr., von 130 bis 180 Flammen 2 Thl. 25 Sgr. und für jede ferneren 50 Flammen 5 Ngr. mehr. Dieso Gebühr wird auch im vollen Betrage bei ieder nach §. 14 vorzunchmenden und nach §. 16 beantragten Prüfung erlegt. Kann cine angesetzte Prüfung, zu welcher sich der Beamto an Ort nnd Stelle verfügt hat, in Folgo einer Schuld des Inhabers oder des Verfertigers der Aulage nicht stattfinden, oder kann die Prüfung in Folgo der Bestimmnngeu der Instruktion nicht fortgesetzt werden, so ist für eine solche unvolleudete Prüfung jedesmal die Gebühr von 1 Thlr. 10 Ngr. zu erlegen. Bei den § 4. der Instruktion erwähnten besonderen Prüfungen der Kron- und Schiebe Leuchter wird pro Flamme 1 Ngr. als Prüfungsgebühr in Anrechnung gebracht.

 §. 20. Die Bestimmungen dieses Regulatirs leiden auch auf andere bereits bestehende oder noch zu errichtende hiesige Gasfabriken Anwendung.

Instruktion für die mit Prüfung der Gaseinrichtungen beauftragten technischen Beamten.

Die Prüfung einer Gaseinrichtung hat der damit beauftragte Techniker in nachstehender Art und Reihefolge in Gegenwart des Verfertigers derselben zu bewirken.

- § 1. Nachdem die Gaseinrichtung von dem Verfertiger dorselben als vollendet erklärt and die Verbindung derselben mit der Gaszuleitung bis auf das Rohr zwischen dem Gaszuleitung eingerichtet ist, ohne dass jedech die Röhren einen Anstrich oder irgend eine Bodeckung erhalten haben oder der Putz san in das Mauerwerk eingelassenen Röhren bereits angebracht ist, hat der Beamte sich suvörderst an der ganzen Ausführung zu überzugen, dass die in § 6 und 8 12 des Regulativs gegebenen Vorschrifton genau befolgt worden siud und dass, sofern Kron- und Schiebeleuchter vorkommen, dieselben der in § 4 dieser finkruction vorgeschriebenen Voruntersuchung untertegen laben.
- S. 2. Hat sich hierbei ein die Fortsetzung der Prüfung verhinderndes Bedenken nicht gefundes, so wird zur Prüfung mit komprimirter Luft übergegangen. Es wird deslalb die Röhrenleitung an ihrem Anfange mit einer mit Windkessel verschenen Kompressionspumpe in Verbindung gebracht, der Verschluss sämmtlicher Brennerhähne und der Abschluss der nach Kron- und Schiebe-Leuchtern, sowio nach Gnmmischläuchen führenden Zwischenhähne bewirkt nnt nun die Kompressionspumpe so lange in Thätigkeit gesetzt, bis das an ihr angebrachte Manometer cin Drittheil Atmosphäre Ueberdruck der interen Luftspannung über den äusscren Atmosphärendruck anzeigt. Während nach Erfordern durch Nachpampen diese Spanning erhalten wird, natersucht der Beamte durch Oeffnung aller einzelnen Brennerhähne nach einander, ob sich durch Ausströmung von Luft die Zuleitung als frei, t. h nicht durch eine Verstopfung als nnterbrochen erweist, und goht de Leitnng durch, um sich theils durch das Gehör, theils durch Befeuchtung mit Wasser zu überzeugen, dass die Leitung und ihre Verbindung dicht sind. Wird ein Zischen gehört oder tritt Luft durch die mit Wasser benetzten Stellen, ohne dass der Verfertiger der Leitung durch Nachziehen der Schrauben die betreffenden Stellen dicht machen kann, so ist die P-ufung zu nnterbrechen und erst-nachdem der Verfertigor anzeigt, dass die Leitung entsprechend verbesseft sei, von Neuem wieder anfzunehmen.
- §. 3. Der Beamte hat, sofern lies zweckmässiger erscheint, die in §. 2 angegebene Probe bei grösseren daseinrichtungen mit einzelnen Abtheilungen derselben gesondert vorzundmen.
  - §. 4. Kron und Schiebe-Leuchter sind auf der Gasanstalt durch

Betriebs - Bericht der städtischen Gas-Beleuchtungs-Anstalt zu Görlitz pro 1862.

|                                   |                    |            |    |               |             |           |      |               |               |            | :   | Es warden                     | :                      | t     | verwendet. | 1     | ť                       |      | ı                           |       |                   |      |                   |                         |                                                                                              | ,                          |         | -11       |
|-----------------------------------|--------------------|------------|----|---------------|-------------|-----------|------|---------------|---------------|------------|-----|-------------------------------|------------------------|-------|------------|-------|-------------------------|------|-----------------------------|-------|-------------------|------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|
|                                   | 1                  | Arheite    |    | Bre           | Stehk oblen | e d       |      |               |               |            |     | Coa                           | , k                    |       |            |       |                         |      | _                           | A     | Kalik             |      | Gas               | Gas sur                 | RUL                                                                                          | Gesammt                    | 1       | 4         |
| Monat.                            | 13                 | Löhne.     |    | Ve            | vergasung.  | tó        |      | PH A          | sur Retorten- | è .        |     | zur Dampfkessel-<br>Feuerung. | Dampfikes<br>Feuerung. | 18.   |            | P. G. | z. Gebände-<br>Heizung. | ide. |                             | ili s | sur<br>Reinigung. | ٠    | in der<br>Anstalt | ă                       | ng der                                                                                       |                            | Betrag. | 4 .       |
| Januar                            | Rthl. 8g<br>185 15 | 35.5       | 12 | Tonn.<br>1578 | Rthlr. 8g F | 2003      | 1 P  | Tonn.<br>767  |               | 80 21<br>X | 9.0 | Rtbl Sg pf. Toun. 8           | 8th Sg pf.<br>45 6 3   | po.0  | 500        | T. 00 | 8. Sg 1                 | F 1  | Tonn. Rth Sg pf<br>62 78 16 | # 1-  | Rth 5g<br>78 16   | Ja 5 | Cbf.<br>38000     | Cbf<br>189230           | 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, | Rthlr. *g pf.<br>2364 23 9 | 27. 04  | 9.6       |
| Februar .                         | 170                | 170 13     |    | 1218          | 1231        | 1 16      | 1    | 672           | 392           | 1          | 1   | 641/4                         |                        | 37 18 | 6          | 1-    | 4 20                    |      | 491/                        |       | 62 13             |      | 933000            | 112420                  | 5,41                                                                                         | 1898                       | 55      | 60        |
| Mara                              | 130                | 6          | I  | 1014          | 1025        |           | 1    | 614           | 358           | -0         | T   | 62                            | 38                     | 10    |            | 4     | 2 20                    | 1    | 35                          | 4     | 44 10             | J.   | 26600             | 87810                   | 0 3 <sub>13</sub> ,                                                                          | 1596 27                    | - 64    |           |
| April                             | 135                | 25.        | 9  | 674           | 681         | 14        | 00   | 412           | 240 10        | 10         | 1   | 99                            | 33                     | 1     | T          | G1    | 1 10                    |      | 234/4                       |       | 29 13             |      | 20500             | 80880                   | 1,                                                                                           | 1123 13                    | ==      | 00        |
| Mai                               | 102                | 0.1<br>0.1 | 1  | 427           | 431         | 1 22      | 44   | 235           | 137           | 01         | 9   | 63                            | 36                     | -0    | Ť          | +     | 1                       | 1    | 1.4                         | _     | 17 22             | 1 2  | 18500             | 135870 19,11            | 19,11                                                                                        |                            | ==      | 725 13 10 |
| Juni                              | 66                 | 19         |    | 328           | 33          | 330 22    | 1    | 197           | 114           | 22         | 9   | 09                            | 35                     | 1     | ÷          | +     | +                       | 1    | 2                           | -     | 13 20             | -    | 12800             |                         | 91860 17 <sub>23</sub>                                                                       | 592                        | 88      | 9         |
| Juli                              | 118                | 6          | 9  | 3591/1        |             | 363 14 10 | =    | 186           | 108           | 15         | T   | 23                            | 53                     | 57    | Ť          | -     | 1                       | 1    | 17                          | -     | 17 22             | 1    | 14100             |                         | 94000 15pt                                                                                   | 631                        | 34      | -         |
| August                            | 103                | 22         | 1  | 525           | 530         | 0 25      | 1    | 327           | 190           | 83         | 9   | 99                            | 31                     | 22    | ÷          | +     | 1                       | -1   | 19                          | 94    | 57                | 1    | 16000             |                         | 88730 10,23                                                                                  | 881                        |         | 9         |
| Septemb.                          | 106                | 25         | 9  | 7,881         | 797         |           | 10   | 434           | 253           | 2          | ī   | 9                             | 75                     | T     | ÷          | +     | 1                       | 1    | 22                          | 60    | 34                | 9    | 20000             | 60400                   | 4,,,                                                                                         | 1225 14                    |         | *         |
| October                           | 171                | -          | 1  | 1295          | 130         | 1309      |      | 8 715         | 417           | 24         | 9   | 62                            | 35                     | 4     | 1          | ÓN    | -                       | - 9  | 45                          | 3     | 22                | 1    | 30000             | 96830                   | 0 4m                                                                                         | 1990                       | 25      | 01        |
| November                          |                    | 166 16     | 1  | 1640          | 1658        |           | - 00 | 818           | 25            | 20         | 1   | 09                            | 3                      | 1     |            | 1-    | 4                       | - 9  | 69                          | 00    | 87 12             | 01   | 30000             | 131330                  | 0 4                                                                                          | 2459                       | 1       | 90        |
| December                          | 215 12             | 12         | 9  | 6 1859        | 1879 19     | -6        |      | 8 846         | 451           |            | T   | 65                            | 33                     | 8     | - 10 5 22  | 0     | 25                      | 1    | 711/2                       | 6     | 90 17             | - 2  | 38000             | 987120                  | 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                      | 2675 25                    | .64     | 01        |
| Summa                             | 1106               | 6          | I  | 9111106       | 111842 12   | 2 1:      |      | 8 6277        | 136191        | 80         |     | 61728                         | 1413                   | ò     | 8-140.25   | 0.2   |                         | L    | 4 439                       | 900   | 9                 | -    | 297500            | 4 - 297500 1405980      | 2 2 10                                                                                       | 72, 118166 111             | =       | 22        |
| dto. 1861 1699 23 - 114763, 12179 | 1699               |            | 1_ | 114763/4      | 1217        | 9         |      | 8 63867, 3243 | 3243          | -          | \$  | 608 9                         | 404 15 - 42 21         | 22    | 1          | 2     | - 1                     | 1    | 456                         | 2     | 31 6              | 1    | 295500            | 539 18 - 295500 1183400 |                                                                                              | 18081                      |         | 2         |
|                                   |                    |            |    |               |             |           |      |               |               |            |     |                               |                        |       |            |       |                         |      |                             |       |                   |      |                   |                         |                                                                                              |                            |         |           |

# Es wurden gewonnen.

|            |                            |                 |                |         |           |    | Br           | Brank   |            | -   | 4   |            | -    | E      |          |         | Ī  | AB             | Ammoniag. | 1        | -     | D. D | -           | -    | _     | Gesammt- | BE       | 3   |
|------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------|-----------|----|--------------|---------|------------|-----|-----|------------|------|--------|----------|---------|----|----------------|-----------|----------|-------|------|-------------|------|-------|----------|----------|-----|
| Monat      | überhaupt Tonne<br>Steink. | Toune<br>Steink | Ö              | o a k.  |           | _  |              |         | 6          | _   | e d | 0          | o o  |        | 0        |         |    | 2              | Wasser.   |          | _     | 5    | Grün-Kalk   | 4    |       | Betrag.  | 10       |     |
|            | Cbr.                       | Cbg             | Tonn.          | Rthl.   | .00<br>00 | pt | 5g pf. Tonn. | Rth     | Rth Sg pf. | J.  | To. | E. Sg      | g bl | Tonn.  | Rthl. Sg | 00      | Jd | Ton. Rth Sg pf | Rth       | 90<br>20 |       | To.  | Rtb Sg pf.  | Sg   | C. Be | Rthl.    | 00<br>00 | J'd |
| muar       | 2549630 1615               | 1615 ,,         | 17847,         | 1040    | 88        |    | 9 103        | 34      | 10         | 1   | 99  | 01         | 9    | 93     | 248      | 1       | 1  | 214            | 00        | 23       | 9     | 50   | 20          | 1    | -     | 1354     | 12       | 60  |
| phruar     | 1975720 1622,              | 1622.0          | 139637         | 814     | 16        | 9  | 88           | 68      | 50         | Ť   | 4.1 | =          | 11   | 22     | 202      | 205 10  | 1  | 204            |           | 9.16     | . 1   | 90   | 10          | 1    | 1     | 1074     | 01       | 9   |
| ara<br>ara | 1630610                    | 1630610 1608,0, | 12221          | 712     | 27        | 20 | 68           | 21      | 50         | 1   | 31  | -          | 1    | 661/2  | -        | 177 10. | -  | 155            | _         | 6 18     | 5.    | 02   | 11 20       |      | 1     | 985      | -        | Ξ   |
| pril       | 1089080                    | 1615.04         | 818            | 477     | 13        | T  | 2.4          | 18      | 1          | T   | 30  | -          | 1    | 851/2  | 9.6      | 50      | 1  | 9.6            | 4         | 00       | ø     | 46   | E-          | 8    | 1     | 602 18   | 18       | 6   |
| 7          | 692470                     | 692470 1621,,   | 483            | 281     | 24<br>24  | 9  | 391/         | 13      | 9          | 0.5 | 71  | 24         | 27   | 14     | 105      | 01 601  | 1  | 88             | 63        | 50       |       | 88   | +           | 4 30 | 1     | 413 15   | 10       | φ   |
| ini        | 033960                     | 533960 1627 pr  | 3751/2         | 219     | -         | 9  | 351/4        | =       | 22         | 9   | 98  | 31         | 993  | 21-    | 26       | 1       | 1  | 85             |           | 3 16     | 65    | 36   | 9           | 1    |       | 297      | =        | 1   |
| H          | 000669                     | 599000 1666yro  | 4131/4         | 241     | 9         | 60 | 88           | 9       | 10         | 1   | 91  | 7          | 16 - | 187/3  | 36       | 3 13    | di | 43             | -         | 60       | 6     | 36   | 9           | i    | 1     | 292      | 0        | 4   |
| nguet      | 861930                     | 861930 1641,,,  | 7,500          | 353     | 90        | 5  | 317          | 10      | 10.18      | 6.  | 18  | -          | 18   | 291/4  |          | 01 62   | 1  | 187            | 10        | 21       | 6)    | 25   | 10          | 1    | 1     | 456      | 16       | .0  |
| optember   |                            | 1293100 1625,44 | 1286           | 546     | 26        | 9  | 491/         | 16,11   | =          | 20  | 04  | -          | 1    | 581/4  | 156      |         | 1  | 128            | 9         | ۵        | -     | 240  | .00         | 1    |       | 734 14   | 1.4      | 9   |
| ctober     | 2105030                    | 2105030 1639,44 | 1559           | 606     | 27        | 6  | 202          |         | 25.16      | 02  | 49  | 1 19       | 0    | 913/4  | _        | 305 25  | 1  | 188            | 1-        | 55       | 111   | =    | 8           | 12   | I     | 1268     | 55       | 6   |
| ovember    | _                          | 2686430,1638,20 | 1990           | 1160'25 | 33        | 1  | 87           | 53      |            | T   | 83  | 2 23       | 60   | 120,   | 405      | 402 15  |    | 281            | Ξ         | 51       | 3 123 | 53   | 20 15       | 15   | -     | 1697     | 6        | ಯ   |
| ecember    |                            | 3084820 1639,,, | 21127, 1126 20 | 1126    | 25        | 1  | 7,811        |         | 39,17      | 9   | 12  | 2 15       | 1    | 132    | 440      | 1       | 1  | 308            | 12 18     | 8        | 9 128 | 68   | 98          | 0    | -     | 1647     | 100      | 60  |
| thma       | 19101780 1631, 13697% 7881 | 1631,5          | 136977         | 788     | 13        |    | 7,082,4      | 3,4 260 | 1-         | 5-  | 53  | 6493,16,14 | 1    | 41.082 | 2310123  | 125     | 1  | 11925          | 801       | -        | 20    | 1    | 3914 152 10 | 101  | 12    | 10701    | 10       | 100 |

Nr. 7. Juli 1863.

# Journal für Gasbeleuchtung

---

### verwandte Beleuchtungsarten.

### Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

### Monatschrift

von

N. H. Schilling,

München. Verlag von Rudolph Oldenbourg

### · Abonnements.

Jährlich & Rible, 28 Ngr. Halbjührlich 2 Rible, 10 Ngr. John Monat erscheint ein Heft.

Jeden Monat erscheint ein lieft.

Das Abannement kann stattinden bei allen Buchhandlangen und Postärntern Donterblands und der Annianfen.

dieuung zu.

### \_\_\_\_

Inserate.

Der Inseralieinspelle hebrigt:
für eine genne Getweelle 3 Richt. — Nyr.
"Jede arheit " 1 " — "
"Vielares Erschabelle ab eine Arbeiteile binnen nicht berfetscheitert werden; bei Wiederholung eines Inserates wird am die Rifflie bereichen, für diesetben je jeden nach

### Die Thonretorten- und Chamottstein-Fabrik

TOD

### J. R. GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Vor Thonrectorten hate ich von 24 verschiedens Formen in der Regel Vorrath und wird jede beltebigs andere Form promy geliefert. Die Bruschhackte inseine Retorten, die auch in Rassert correlate Form sicheficht dense der besten Fahrikas gleichbestalt, worden gerne Zengeines en Biestent stehen. Vermög der besondens torgefüllig garbeiteten gans glatten und rissfreien inneren Flichen wird die Graphitenterung in bohen Grade erleichung.

Formatelise liefere ich in allen Grössen bis zu 10 Ztr. von vorzüglich feuerbeständiger nicht schwindender Qualität.

Feuerfeste Steine gewöhnlicher Form halte ich stets vorräthig. Ferner empfehle ich:

Steine Mr Eisenwerke zu Hochöfen, Schweissöfen etc. Gr Glasfabriken, Porzellanfabriken etc.; dann Glasschmeithken, Mußeln, Rohren und alle in dieses Fach einschlagende Artikel.

Feuersesten Thon ans eignen Gruben, der nach vielfachen Proben von competenter Seits zu den besten des In- und Aus-Landes gehört.

Mörtelmassa fein gemahlen von geringster Schwindung.

Die Preise stelle ich entsprechend hilligst und sichere sorgfültige und prompto Ber zu.

J. R. Gelth, Gasfabrikant.

# H. J. Vygen & Comp.

Fabrikanten feuerfester Producte

### Duisburg a. Rhein

empfehlen den verehrliehen Gasanstalten und Hüttenwerken ihre Retorten, Steine, Ziegel etc. mit Hinweis auf die in Heft 1-3 dieses Journals, Jahrgang 1862 abgedruckten Atteste und unter Zusieherung sorgfältigster Arbeit und billiger Preise. Die Ausdehnung und Einrichtung ihres Etablissements setzt sie in den Stand allen Anforderungen zu entsprechen.

# JOS. COWEN & C

Blaydon Burn

# Newcastle on Tyne.

Fabrikanten feuerfester Chamott - Steine. Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Cowen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in Loudon im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für "Gas-Retorten und andere fenerseste Gegenstände" bochrt wurden.

Jos. Cowen & Co. war auch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstelluug in London im Jahre 1862 eine Preis-Me-daille für "6as-Retorten, feserfeste Steise etc., für Vertreflichkeit der Qualität-zuerkannt wurde; ihre Worke sind die ausgedehntesten ihrer Art in Grossbritannien.

# J. L. BAHNMAJER in Esslingen am Neckar

### schmiedeeiserne Röhren und Verbindungen.

ferner Asphalt-, Blei-, Gummi-, Compositions-, Kupfer-, Messing- und andere Rohren zu den verschiedensten Zweeken, worüber detaillirte Preislisten zu Dienste stehen.

### Retorten und Steine

von feuerfestem Thone in allen Formen und Dimenclanen.

### ALBERT KELLER IN GENT BELGIEN.

Diese Fsbrikate baben auf allen Gaswerken, wo sie benutzt worden, volle Auerkennung gefunden, und sind die Preise, trotz aller Sorgfalt welche auf die Anfertigung verwendet wird, sehr vortheilhaft.

# EDMUND SMITH'S IN HAMBURG PATENTIRTE GASUHR.





Diese Uhr, in England, sowie fast auf dem gannen Coutinente pateutirt, selchnet sied durch die unterfigielne fichtigkeit ihree Gengew or allen binhet bekannten Gambren aus, das Prinnip dieser Uhr ist ein einfachen und doch vollkommen seinem Zwecke sent-sprechendes, wie solches von vielen Autoritäten danch und von eine gestülligst von verliegenden Journal die Hefte Nr. 6 und 7 von 1962, welche eine eingebache Besperchung dieser Ganabene enabeleen

Um eine besondere Eigenschaft hervorzuheben, wird bemerkt, dass eine Differenz es Gasconsums unter ellen Umständen nie 2 % übersteigen kann.

Ein fernerer Vorang dieser Uhren ist, dass sich nasse Gasuhren anderer Construction ohne gresse Schwierigkeiten in dies quäst. Prinzip unändern lassen. Wegen Zeichanusgen, Erklärungen u. s. w., welche franco übersandt werden, weude

man sich gef. an

Edmund Smith, Hamburg, Grasbrook,
Febrikent von Patent-Gasuhren Regulatoren, Experimentir- und
Stationsuhren und aller zu dieser Branche gehörigen Gegenstände,

# Gebrauchte wohlerhaltene Gas-Apparate!

2 Kalkreiniger mit Deckel von starkem Eisenblech und 195 Cubikfuss Inhalt:

1 Glegg'scher Hahn von 70 Zoll Durchmesser, 32 Zoll Höbe und

7 Åbgängen;
 30 Retortenköpfe vollständig montirt mit Steig, Uebergangsröhren

und Trommeln;

8 beschlagene Vorstellplatten, Wasserschiffe, Rostbalken und Roststäbe;

30 gusseiserne Beschwergewichte;

2 englische, starke Patentketten, ca. 40 Fuss lang.

Das Mass ist englisch, Zeichnungen werden bereitwilligst übersandt. Sämmtliche Apparate sind nach den neuesten Prinzipien construirt und werden zu billigen Preisen abgegeben von

Jacob Trier Sohn

in Darmstadt.

Die Chemicalien-Fabrik von F. Z Zaillenthall jun. in Penzing bei Wien empfichlt den seit Jahren in gleicher Güte erzeugten

# Fett-Zucker 28° (reinstes Glycerin)

für Apotheker, Aerzle, Kaufleute, Fabrikanten, Gasfabriken etc.

### 100 Pfund Zoll-Gew. um 13 Thaler.

Verwendung dieses Fett-Zuckers:

Fire Apothe-ker und a-reste als Helmittel für Hant, Brust- und Skrophelkrahkeiten, aum Mischen mit überhigen Gelen, als Löungsmittel für Alkaleide, vegetahilischen Staren, an Salben und Kiereibungen; auch föst sich derselbe im Wasser, Weitgeist, Essigsäure etc. vollkommen, wird nie ranzig, daher sehr vertheilbaft um Verwendung und Erzeutung von Parfin merien.

Als beste Hatt- und Haar-Teilettennittel dient das am diesem Fett-Zucker erzeugte und seit Jahren als hewährt anerkannte "Rulle sucrée resaute" (I Carton 6 Flaçon 17/5 Fbr.)

P're Brurkfahrlikers zum Andbeur von Amilin-Farben, zur Hageren Aufbewahrung und Weichnachung von Albumin. Casein- und Gummi-Außsangen, ApproturMassen, weil dereilse auties prize is hat, d. h. deu Uebergang in Flünlins verhindert.

Ferner ist er sehr vertheilhaft bei den Pzkeipitat- und sämmtlichen Schafwell-Druckfarben, ludem vor dem Eindkangien die Farben in beständig gließehariger Feuchtigkeit erhalten werden: bei Baum well- Drucker eins uns eshenliteren und besseren Oxydatien der Mordace vor der topischen Farberei, sowie ausch für das Papier unt Strzegungs von feinen, reinem Mustern in der Tapeten fabrit kation

Die Anilm-Kristalle werden in <sup>7</sup>/<sub>4</sub> Theil Weingeist 88 <sup>9</sup> 2 Stunden lang gekocht, dann <sup>7</sup>/<sub>4</sub> Theil Fett-Zucker rugesetzt, wodereb eine veil kemmens Lönnug bergestellt wird;— auch setzt sich bei der Verfeickung das Anilin nicht ab. Zu obigen Albunung, Appretur-Massen, Schlichten, Farben, Merdane und Papierzeng werden pr. 1 Mass 3 John Fett-Zechter verwendet.

For Weber. Durch schranch des Fett-Zackers wind die Schlichte use übstricchend und der Weber kann bei offensen Feuster oder treckener Lud hene Gefabrbeiten, da ihm die Kette nicht spröde wird, auch werden dadurch der Schimmel und
die Morseb floe ken vermieden.

Für Lederfahriken. Zur Erhaltung der natürlichen Schwere, Vermeidung von Sprödigkeit und Schimmel des Leders.

Das schwach lohgar gegerbte Leder wird auf 24 Stundeu in Fest-Zucker, weicher zur Hälfte mit Wasser gemischt ist, (15°) eingelegt und dann, abgetrocknet.

Für Gasfabriken zum Fullen der Gasmesser. Besonders ist zu hemerken:

 Es bleibt der Gasfabrik vom Ankaufspreise dieses Fett-Zuckers nach Jahren noch 1/2 Kapital gesichert;

 werden die Gasmesser bedeutend länger in gutem Zustande erhalten, weil die Oxydation des Metalles verhindert wird;
 bei riehtiger Füllung darf sich der Flüssigkeitsstand in den Gasmessern

in einem Jahre höchstens nm '/a vermindern, daher das lästige Nachfüllen erspart und dem bisherigen Verluste en Gas gesteuert wird; 4 für eingefrorene Röhren zum Auflösen des Eises ist dieser Fett-Zucker

besser und billiger als Weingeist, weil er die Schneebildungen in den Röhren, sowie das Einfrieren des Gasmessers verhindert. NS. Bereits wird ehiger Fabrikal last Circulare von verschiedeneu Pabriken des

In- und Auslandes seit Jahren abgenommen. Von Seite der gefertigten Austalt wird Herrn Zeillenthell bestätiget, dass wir von ihm seit dem Jahre 1861 Glyecrin zur Föllung der Gasmesser bezieben.

Wien den 27. August 1862.

pr. k. k. pr. Gasbeleuchtungs-Anstalt der Imp. Cont. Gas-Association.

Im Auftrage des Direktors

Herrn Bengough.
Anton Dudeum m. p.

## ROBERT BEST

Lampen- & Fittings-Fabrik

Fabrik von schmiedeeisernen Gasröhren

Nro. 10 Ludgate Hill Blrmingham

Great Bridge, Staffardshire

empfiehlt seine Fabriken für alle sur Gas-Beleuchtung gehörigen Gegenstände. Eiserse Gasröhren und dazu gehörige Verhindungsstücke zeichnen sich hesonders durch ihre Göte und hilligen Preis aus.

Wegen Zeichnungen sewohl als Preislisten wende man sieh an den alleinigen Agenten auf dem Continent

Carl Kusel.

16 Grosse Reichenstrasse in Hamburg.

Feuerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

Th. Boucher, Fabrikant und Patentinhaber zu St. Ghislain, früher zu Baudour (Belgien).

Th. Boucher ist der einzige Fahrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medailten von der allemenienn Industrie-Ausstellung in London (1851 und 1823), in Paria (1835), sowie auch der Ehren-Medaille I. Glasse der "Academie nationale" zu Paris (1856). Seine Anstalt ist die älterte auf dem Continent.

NS. Das Preispericht der Londoner Ausstellung drückt ich in seinem Bericht folgendermassen aus jußa Preispericht hal Herrn Th. Bounder, wieches sebe gilt verlertigte Reintern ansgestellt han, eine Praism of all lie merkannt, da selbe Reinten von amsserordentlicher Diene, geglünsteger Form, und auf hier Gobertholm einem Von allem Flocken
der ans weißel halten Vorsieller; juße eine Scheilte ist überen deren den eine Von allem Flocken
der ans weißel halten Vorsieller; juße einer Edelstein vor allem anderen derestigen Fahrikapa
der Continnen erhellt worden.

### Die Email Zifferblatt-Fabrik

von E. Landsberg.

Berlin. Commandantenstrasse Nro. 56

empfieht den verehrlichen Herrn Gaamesser-Fabrikanten ihre aufs eleganteste nnd zweckmässigste Fabrikate zu allen Arten von Gaamessern, wobei jeder Zeit die billigsten Preiss berechnet werden; so dass diese Zifferblätter in jeder Hinsicht mit jedem andern Fabrikat concurriren.

Preiscourante und Proben stehen zu Diensten.

### Ein Gasingenieur,

welcher seit einer Reihe von Jahren die Ausführung ganzer Gaswerke, so wohl für grössere Städte, als auch für Fabriken, leitet, sowie auch den Betrieb seiner ausgeführten Gaswerke dirigirte, und welchem die besten Zeugeisse, auch über kaufmännische Bildung zu Grunde liegen, auch teine Stelle als Dirigent einer grösseren Gasanstalt oder auch als Ingenieur für den ganzen Bau eines solcher.

Nähere Auskunft ertheilt gefälligst Herr Director Schilling in München.

# DIE GLYCERIN-FABRIK

# C A RAPTIMER IN AUGSBURG

empfiehlt ihr — zum Fällen der Gasmesser — seit Jahren bewährtes Präparat den sehr verehrlichen Herren Gaswerk-Besitzern und Directoren zu geneigter Verwendung.

Die sorgülitjest gereinigtes spiegelklares Glycerin schützt die Casmesser vor Rost, gefriert est bei einer Temperatur von 20 fk. und verdunstet lüsserit wenig. "In leicht geleckten Blechgefüssen hierorits gemachte Vermache zeigten, "das eicht geleckten Blechgefüssen hierorits gemachte Vermache zeigten, "das eicht geleckten Blechgefüssen hierorits genannt in Drocent betrug, während der des Wassers 75 Procent ausmachte, dabei ersteren sich aber Gott abgestet auch er der Schauer auf Frankrichten hier der Schauer sein werd des Schauer sie weit der Schauer sie von der Schauer sie einfelden sien.

# J. VON SCHWARZ

Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ausstellung in München (1834) und der Allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1882) empfehlt seine anerkannt dauerhaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

# Speckstein-Gasbrenner

zu bedentend herabgesetzten Preisen, Argand und Dumas-Breuner mit und ohne Messing Garnituren, von Schwarzsche, von Bunsen'sche Röhren und Kochapparate.

# Correspondenz.

Geehrter Herr Redacteur!

Der im Aprilheft des Gasjournals von Ihrem Correspondenten K. K. angeregte Gegensland veranlasst mich auch, in dieser Angelegenheit das Wort zu ergreifen.

Die kiesige Gasanstalt hat zerö Gasonster. Die Wirksombeit beider ist weckselnd, so dass immer Einer bless einminst, welterend der Andre abgibt. Beide haben deungsfoße auch nur ein. Eingangerohr. Vor zwei Johren 
uurde der Eine zum Telekop uugsbout. Während der Zeit konnte ich nur 
den Anderen besteten. Es kom ganz zo, wie Sie es im Agrilleh ausgegrochen 
haben. In den 3 bis 4 Abendatunden, wo der Verbrauch die Produktion 
überstigg von abzu ausser dem dietzen Gase der Gasonster noch mit abgeben

musste, brannte das Gas ziemlich gleichmassig. In der ganzen übrigen Zeit aber, wo das zum Verbrauch erforderliche Gas direct aus der Stationsuhr in das Rohrsystem gelangte, ohne sich erst im Gasometer zu mischen, war die Leuchtkraft, entsprechend den verschiedenen Stunden der Destillation, eine sehr veränderliche. Es muss dies in kleinen Anstalten und namentlich im Sommer, wenn wenig Retorten im Betrieb sind, das Chargiren also nur kurze Zeit in Anspruch nimmt, stets so kommen. Ich hatte in der Zeit zwei Retorten im Betrieb, und um den Uebelstand zu mildern, nuhm ich stärkern Candle-Zusatz. Dieser, Uebelstand muss aber auch auf die Weise zu mässigen sein, dass man nicht sämmtliche Retorten auf einmal chargirt und sie dann zusammen abdestilliren lässt, sondern sie einzeln in gleichen Zeitzwischenräumen vornimmt, weil dann das produzirte Gas schon von selbst viel besser gemischt ist.

In diesem Sommer tritt bei mir derselbe Fall wieder ein, da der zweite Gasometer auch zum Teleskop umgebaut wird. Ich werde dann dieses Verfahren in Anwendung bringen und hoffe, die Differenzen in der Qualität des Gases so zu verringern, dass sie nicht mahr störend einwirken können.

Hochachtungsvoll Stralsund, den 7. Juni 1863.

# Bellagen

zu dem Sitzungsprotokoll der fünften Hauptversammlung des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands in München am 21., 22. und 23. Mai 1863.

Beilage Nr. 4.

# Chemische Untersuchungen fiber die Verwitterung der Steinkohlen. Von Herrn Grundmann, Lehrer an der Bergschule zu Tarnowits,\*) mitgetheilt von Herrn Baumehter Schnuder ans Berlin,

Die üher die chemische Beschaffenheit der Steinkohlen Oherschlesiens angestellten Untersuchungen hatten nicht unerhehliche Unterschiede in der Zusammensetzung bei frischen und hei länger der Verwitterung ausgesetzten Steinkohlen ergehen. Eine gründliche Erforschung der Veränderungen, welche die Steinkohlen durch die Verwitterung erleiden, musste daher wünschenswerth erscheinen. Um dahei den Verhältnissen möglichst zu entsprechen, welche beim Lagern grösserer Steinkohlenvorräthe auf Grubenhalden und sonstigen Lagerplätzen vorkommen, wurde im Jahre 1861 auf Erbreichschacht der fiscalischen Königsgruhe hei Königshütte eine Halde Kleinkohlen von 3400 Tonnen aus dem Sattelflötz zur Untersuchung und Beobachtung der Verwitterungserscheinungen besonders aufgestürzt.

<sup>\*)</sup> Aus der Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preussischen Staate X. 4.

Es wurden von diesen Kleinkohlen folgende Proben zur Untersuchung

- in den ersten Tagen des August nach dem Auffahren der letzten Tonnen im frischgefördorten Zustande.
- 2. Ende September nach zweimonatlichem Lagern,
- 3. Endo December nach fünfmonatlichem Lagern von der Wetterseite,
- 4. desgleichen aus dem Innern der Halde,

genommen:

- 5. Ende April 1862, nach neunmonatlichom Lagern von der Wetterseite,
- 6. desgleichen aus dem Innern der Halde.

Aasserdem wurden, zur Beobachtung der Verwitterangserscheinungen im Kleinen, Eaole September 1981 zwei Tonnen Stuckkohlen von demselbon Flötze genommen, und davon einestheils grössere Stücke, anderatheils zerkleinerte Kohlen gesondert in Kisten verpackt im Freien zur Verwitzung anfgestellt. Die Probenahme zur Untersuchung erfolgte dabeit:

- 1. Ende Septomber 1861 von den frischgeförderten Stückkohlen,
  - 2. Ende December 1861 von den grossen Stücken,
  - 3. desgleichen von den zerschlagenen Stücken,
- Ende April 1862 von den grossen Stücken,
   desgleichen von den zerschlagenen Stücken.
  - Beide Untersuchungsroihen lieferten nachstehende Resultate:

|                                                                    |                                                         | Klein-                             | Verw                               | Verwitterte Steinkohlen der Halde | teinkohl                           | n der ]                            | Taldo                             | grqck.                          | Var                                | Verwitterte Stückkohlen   | Stückko                           | hlen                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Resultate der Untersnehung                                         | tersuchung                                              | otrobröt:<br>ganlin<br>1881        | Ende                               | En                                | Ende<br>December 1861              | Ende<br>April 1862                 | Ende .                            |                                 | Er                                 | Ende<br>December 1861     | -                                 | Ende April 1862                    |
|                                                                    |                                                         |                                    | tember<br>1861                     | Welter-<br>saite                  | Inseres<br>der Helde               | Writer-                            | Inneree<br>der Polde              | Friech ge<br>Roblen E           | grisse<br>Sileke                   | refringene<br>Stöcks      | grosse                            | ren-<br>tehlearn<br>Blicks         |
| Specifisches Gewicht bei 18° C.<br>Wasserverlust bei 100° C., pCt. | 0 %                                                     | 1,res                              | Less<br>Anne                       | 3,010                             | 3,101                              | 3,730                              | fare fare                         | 4,501                           | 1,107 .<br>Shen                    | Logs 4.000                | 3,347                             | 3,444                              |
|                                                                    | Bestandtheile                                           | der was                            | sorfrei                            | serfreien Steinkohle in Precentan | inkohl                             | o in Pr                            | ocenten                           |                                 |                                    |                           |                                   |                                    |
|                                                                    | Koldenstoff Wasserstoff                                 | 79,112<br>4,146                    | 76,90T                             | 4.44                              | 4333                               | 71,401                             | 71,44.7<br>Ann.                   | 78 a46                          | 78mm                               | 4,236                     | 76,000                            | 4,137                              |
|                                                                    | Stickstoff                                              | 0,011                              | 0,434                              | 0,40                              | 0,400                              | 0,746                              | 0,443                             | 0,414                           | 0,000                              | 0,000                     | 00,000                            | 0,,10                              |
| Warmeeinheiten derselben .                                         |                                                         | 4,116<br>4,116<br>6986,6           | 6876.                              | 10,,,,                            | 9,24                               | 10,23                              | 10,00<br>10,00<br>6247,           | 4.116<br>6986,                  | 4,11                               | 4.0 38<br>6963,           | 4,217<br>6757,2                   | 4,113                              |
| davon practischer Brennwerth<br>Pfd. Dampf aus Wasser von 08       | 9 für i Pfd. Steinkohlen                                | 4657 <sub>14</sub>                 | 7,113                              | 4306,4                            | 6,548                              | 4197,4<br>6,454                    | 4148,2<br>6,491                   | 4657 <sub>12</sub>              | 7,118                              | 7,184                     | 4505,s<br>7,m3e                   | 4638n                              |
|                                                                    | Bestandtheile der aschenfreien Steinkohlen in Procenten | der asch                           | onfrei                             | en Ste                            | nkohl                              | d al ao                            | rocenten                          |                                 | -                                  | 0                         |                                   |                                    |
|                                                                    | Kohlenstoff                                             | 83,434<br>5,004<br>0,461<br>10,700 | 82,570<br>5,806<br>0,835<br>11,577 | 81,rrs<br>5,003<br>0,17           | 80,ste<br>4,sts<br>0,set<br>13,rrs | 81,116<br>4,171<br>0,981<br>12,677 | 80,18<br>4,907<br>0,918<br>13,396 | 83,688<br>Была<br>Омез<br>10,03 | 82,944<br>5,100<br>0,916<br>10,953 | 88,447<br>1,638<br>10,772 | 81,984<br>5,115<br>0,47<br>12,918 | 83,210<br>5,070<br>1,007<br>10,163 |
|                                                                    |                                                         |                                    |                                    |                                   |                                    |                                    |                                   |                                 |                                    |                           |                                   |                                    |

250

\_ Ueber das Verfahren bei der Untersuchung und die dadureb gewonnenen vorstebend angegebenen Resultate ist Folgendes zu bemerken.

Das Probenehmen geschah in folgender Weiso:

Von den frischgeförderten Kleinkoblen wurde bei Beendigung des Auffahrens der Halde Anfang August 1861 aus mehreren Tonnen die ans der ganzen Mischigkeit des 3-3%, Ltr. mischtigen Sattelflötzes stammten, nach dem Zerschlagen aller grösseren Stücke bis zur Grösse einer Nuss und nach sorgfültigen Mischen der ganzen Masse in 8-10 Gängen ein fractioniter Thoil genommen, bis endlich nur ein Quantum von 10-15 Pfd. übrig blieb. Dieser Rest wurde in einer Reibsehale sorgfültig zerrieben und so lange fractionit, bis etwa 10-12 Lith. übrig blieben. Im Laboratorium wurden diese Kohlon zu einem feinen Pulver zerrieben und auf ein halbes Loth fractionit. Es war durch dieses Verfahren die Ueberzeugung gewonnen, dass dieses Koblenpulver, welches in einem luftdicht verschlossenen Glase für die Elementarnanjava aufgeboben würde, den auf der Halde lagernden Koblen, die aus demselben Flötze und aus derreiben Abbanstrecke stammten, in seiner elementaren Zusammensetzung qualitativ und quantitativ entsprechen sein müstet.

Die in einem offenen Tiegel über der Spiritusflamme verkokten Koblen waren derart zusammengosintert, dass die feinkörnigen Tbeile mit dem Pulver eine feste Masse bildeten.

Nach beinahe zwei Monaten, Ende September 1861, wurde die erste Probe zur Elementaranalyse von der Verwitterungshalde genommen. An der Südseite der 8 Fuss holom Ilalde wurden nach der Büschung derselben 4-5 Fuss abgestochen, von der frischen Pläche 2-3 Tonnen in einer Erstreckung von 12 Fuss von oben bis unten abgeschaufelt und in derselben Weise fractionit, wie oben angegeben ist.

Bei der Verkokung wurde eine zwiseben den Fingern zerfallende Masse erbalten; einzelne gröbere Stückeben hatten das Anseben der roben Koble.

Endo December 1861, nachdem also die Koblen 5 Monate lang auf der Halde gelegen batten, wurde abermals eine Probe genommen.

Der Regen des Herbstes und der zur Zeit abgesebmolzene Sebaee batten der Haldo äusserlich ein stark verwittertes Anseben gegeben. Es lag daber dio Frage nabe, ob die Verwitterung im Innern der Halde mit der an der Oberfläche in gleichem Verhältniss stebe. Um über dieselbe zu einer befriedigenden Antwort zu gelangen, wurden jetzt zwei Proben genommen. die erste von dem Rande der Wetterseite der Halde, wo die atmosphärischen Niederschläge unmittelbar eingewirkt batten, und die zweite aus der Mitte der Halde, zwei Fras unter der Oberfläche beginnend.

Vier Monate später, Ende April 1862, naebdem also die Halde 9 Monate gelegen batte, wurden die Proben wieder wie das vorbergebende Mal genommen.

Sowohl jetzt als das vorbergehende Mal lieferte keine der Proben gesinterte Koks.

Bei dem Probenehmen im Monat September und Decembor 1851 war die Temperatur im Innern der Halde seben bei einem Fuss unter der Oberfläche se bech, dass man die Keblon kaum mit der blessen Hand berühren konnte. Ende April 1852 war die Halde stark abgekühlt. Bis zu einem Pass unter der Oberfläche batten die Koblen die Temperatur der Luft 5 Grad C., 4 Fuss unter der Oberfläche, alse im Innern der Halde und auch noch tiefer war die Temperatur 12½ Grad.

Die Ende September 1861 zur Beebachtung im Kleinen gonommenen zwei Tonnen Stückkeblen bestanden in Stücken ven 1-20 Pfd. ven demselben Flötze. Ven jedem Stücke wurde ¼-/, abgeschlagen, der Rest zurückgelegt, in Kisten verpackt und in dem Hefraume der Bergeehule zu Tarnewitz zur Verwitterung aufgestellt. Die ven den grösseren Stücken abgeschlagenen Kleinkeblen wurden nun vollends zersehlagen bis zur Grösse einer Erbse und sorgfültig gemischt, und davon die Prebe zur Analyse der "frischgefürderten Stückkollen" genommen.

Bei der Verkokung waren erbsengresse Stücke mit dem feinen Keblen-

pulver zu einer festen Masse zusammengebacken.
Auch die von den gränseren Stücken abgefallenen und weiter zerkleinerten Kohlen wurden in dem Hofraume der Bergsebule in einer Kiste
zur Verwitterung aufgestellt, und zwar derartig, dass Regen nud Schoneowasser nicht eindringen konnte, während der Zutritt der feuchten Luft nicht
gebemmt war. Die Stückkehlen wurden dagegen von dem Wechsel der
Witterung so weit berührt, dass sie bei Regen und Thauweiter ven dem
durch die Spalten und Oeffnungen in den Deckelu der Kisten eindringenden
Wasser befeuchet, und zu Zeiten vollkommen durchbästs wurden.

Als Ende December 1861, nachdem die Kohlen drei Menate gelegen hatten, ven beiden Tbeilen die ersten Verwitterungspreben zur Analyse genommen wurden, hatten die zerseblagenen Stückkohlen ibre Backfähigkeit ganz verloren, und bei den groben Stücken war dieselbe sebr gering.

Bei der wiederheiten Frebenahme Ende April 1862, nachdem die Kohlen also 7 Menate gelegen hatten, waren die zerschlagenes Stückkohlen an den Rändern mitrbe und bröckelig geworden. Im Aeusseren batten sie ein sammetschwarzes Ansehen, aber auf den Spaltflächen im Innern waren sie von zersetsten Schwefelkiesen restbraun gewerden. Diese Färbung erstreckte sich bis in die Mitte der grössten Stücke, bis wehin anseheinend das Wasser nicht gedrungen war.

Die Backfäbigkeit der Keblen batte bei beiden Proben aufgehört.

Die Resultate der Untersuchung geben zu folgenden Betrachtungen Veranlassung.

1. Das specifische Gewicht der Keblen bat durch die Verwitterung keine Veränderung erlitten, denn eine Differenz von 0,ss bei den Kleinkoblen der Halde und von 0,ss bei den Stückkoblen kann sewebl in der Ungenauigkeit der Bestimmung, als in dem ursprünglichen Unterschiede der Dichtigkeit der einselnen Stückehen seinen Grund baben.

- 2. In dem Gehalte des bygroskopischem Wassern findet sich hei den Kleinkohlen ein Untersehied von 2,111 pCt. und bei Stückkohlen von 1,111 pCt. zwischen der grössten und geringsten Menge des Wassers. Diese Differens hat westenlich ihren Grund in dem verschiedenen Feuchtigkeitsgrade der Luft des Jahorstoriums, wo die Kohlen bei ihrer Vorbereitung zur Analyse zerrichen und durch ein feines Sieh gelassen wurden, und wo das feine Pulver stets einige Stunden auf einem Papierhogen ausgehreitet liegen hilch. Bekanntlich verändert ein feines Kohlenpulver seinen Feuchtigkeitsgrad sehr sehnell mit dem Wechsel der Feuchtigkeit in der umgehenden Luft, wenn es nicht in Inflücht schliessenden Gefüssen auftwehart wird.
- 3. Die durch die Elementaranalyse nachgewissenen stofflichen Veränderungen werden an Zweckmässigsten und Sichersten erfast, wenn der Aschengehalt der frischen Kohlen zum Ausgangspunkt genommen wird. Da die Asche aus mechanisch eingemengten und fein zertheitten Gebirgsmitteln hesteht, welche mit Ausnahme der Schwefelkiene durch die Verwitterung der Steinkohlen nicht verändert werden können, so muss die in einem gegebnen Quantum der Steinkohle einmal vorbandene Menge unveränderlich dieselbe hielben, und wenn daher eine zu verschiedenen Zeiten vorgenommene Analyse eine Vermehrung des Aschengehaltes nachweiset, wie as hier bei der Verwitterung der Steinkohlen der Fall ist, so muss der Grund dafür in der Verminderung der übrien Bestandtheile geaucht werden.

Setzt man daher den in je 100 Gewichtstheilen gefundenen Aschengehalt = 1, so ergehen sich folgende Verhältnisszahlen für die ührigen Bestandtheile.

|               | i .                                                   | 1                                                           | erwitte                          | rte Kle                                      | inkohl                           | eta .                   | 1                        | Verw                      | itterte :                        | Stückko         | hlen                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|               | firderte Kieb<br>chira.<br>Avgest 1861                | Ende                                                        |                                  | Decem-<br>1861                               |                                  | April<br>62             | len<br>len<br>aber 1901. | Ende l<br>ber             | Decem-<br>1861                   | Ende<br>18      |                                  |
| Bestandtheile | Frisch gufferlerte<br>kehlen.<br>Anfene August        | Septem-<br>ber<br>1861                                      | Watter-<br>Seite<br>der<br>Beldt | loneres<br>der<br>Balde                      | Wetter-<br>Selle<br>der<br>Relde | lonerer<br>Ger<br>Belde | Frisch gefüst            | freio<br>Stücke           | zer-<br>schla-<br>gons<br>Stäcke | fcele<br>800cke | gene<br>schla-<br>gene<br>Scheho |
| Asche         | 17,51:<br>17,51:<br>1,050<br>0,140<br>0,134<br>2,7248 | 0 <sub>7254</sub><br>0 <sub>7254</sub><br>0 <sub>1234</sub> | 0,410<br>0,940<br>0,968          | 7-257<br>0-442<br>0-061<br>0 <sub>9025</sub> | 0,000<br>0,000<br>0,000          | 0 401<br>0,gr.          | f.101<br>0 130<br>0.151  | 1 071<br>0,199,<br>0,199, | 16965<br>1,071<br>0,212<br>0,141 | 0,174<br>0,174  | ·U.re1                           |
| Sammo         | 22,110                                                | 16,150                                                      | 9,197                            | 10,0sc                                       | 9,203                            | 9.24:                   | 22 <sub>m41</sub>        | 22,111                    | 21,3.7                           | 21,165          | 21,013                           |

Aus dieser Zusammenstellung folgt unmittelhaf, dass die Steinkohlen durch die Verwitterung eine Verminderung ihres ursprünglichen Gewichtes erleiden, indem siel, wie hei der Verwesung organischer Stoffe, gasförmige Verbindungen hilden, welche entweichen. Durch die Oxydation des Eisens' der Schwefelkiese entsteht zwar eine Vermehrung des Gewichtes, sowie auch dadurch, dass unter Umständen, hesonders bei niedriger Temperatur, der Schwefel der Kieso sich vollstäudig oder theilweise zu Schwefelsänre oxydirt, aher im Ganzen ist diese Gewichtsvermehrung verschwindend klein gegen die Verminderung der übrigen Bestandtheile. Bei den vorliegenden Untersuchungen treten einzelne Fälle auf, wo durch die Analyse Gewichtsvermehrungen einzelner Stoffe bemerkhar geworden sind. Bei den Stückkohlen "Feste Stücke Ende April 1862" hat gegen die Analyse Ende December 1861 eine Vermehrung des Sauerstoffs um 0,934 Gewichtseinheiten in Bezug anf den Aschengehalt stattgefunden. Eine solche Vermehrung lässt sich aus den vorliegenden Umständen sehr wohl erklären, indem schon oben erwähnt wurde, dass die Schwefelkiese his in das Innere der festen Stücke oxydirt waron. Berechnet man die in der Steinkohle enthaltene Menge des Eisens nach dem gefundenen Schwefol als Schwefelkies (FeS.). so beträgt dieselhe O, ees pCt. Zur Oxydation hraucht dieses Eisen O, 114 pCt. Sanerstoff; als Oxyd, verhindet es sich mit 3 Atomen Wasser zu Oxydhydrat, und in dem Hydratwasser sind 0, to pCt. Sauerstoff enthalten. Ferner oxydirt sich der Schwefel zu Schwefelsäure, indem er 1,000 pCt. Sauerstoff anfnimmt. Die Gewichtsvermehrung an Sanerstoff beträgt daher im Ganzen 1.134 pCt. Bezieht man diese Vermehrung auf die Einheit der vorhandenen Asche, so beträgt die Vermehrung O. Gewichtseinheiten. Da die Analyse aher nnr Onse Einheiten nachweist, so durfte hieraus zu schliessen sein, dass die Oxydation der Schwefelkiese Ende April 1862 noch nicht vollständig erfolgt war, oder dass sich ein Theil des Schwefels mit anderen Stoffen zu flüchtigen Producten verbunden hatte. Ein zweiter Fall dieser Art findet sich in der Analyse der verwitterten Kleinkohlen der Wotterseite der Halde Ende April 1862 gegen Ende December 1861. Hier beträgt die Vermehrung des Gehaltes an Sauerstoff O, ats Gewichtseinheiten oder O, pt. Diese Differenz wurde auf Fehler in der Analyse zu setzen sein, wenn nicht die vorhergehende weit grössere unter analogen Umständen aufgetreten wäre.

Die Analysen der Stückkohlen weisen auch eine Vermchrung des Gehaltes an Sückstoff nach, die während der Verwitterung stattgefunden hat. Der ursprüngliche Gehalt desselben steigt nämlich von O<sub>100</sub> auf O<sub>101</sub>, Gewichtsteinheitun, während hei den verwitterten Klinischlerei ein nit den übrigen Stoffen verhältnissinsaliege Fällen hervortritt. Allein diese Vermehrung liegt in einem Umstande, der mit der Verwitterung in keiner Beziehung steht. Die Stückkohlen stander lose hedeckt in der Nähe eines Viehstalles und einer Schlächterei, von welcher sie nur durch eine roh zusammengefügte Bretterwand getrennt waren. Es ist daher währscheinlich, dass die stachartig zerschlagenen Stückkohlen Ammoniakgase absorbirt haben. Alsdann ist noch zu bemerken, dass die Kollen nicht vor der Analyse bei 100 Grad C. getrockent wurden, weil es nicht gut möglich ist, ein wassefreies Kohlenpulver heim Wiegen und Einbringen in die Verhennungsrühr vor der Aufnahme von Feuchtigkeit zu seltzten. Bei der

Berechnung wurde daher der dem hygroscopischen Wasser angehörende Theil des Wasserstoffs von der gefundenen Menge abgesogen. Eine Vermehrung des Gehaltes an Stickstoff ist daher in dem verliegenden Falle erklärlich.

Die Analysen deuten endlich in einem Falle auch eine Vermehrung des Kehlenstoffs an, nämlich Wetterseite der Halde Ende April 1862 gegen Ende December 1861. Die Vermehrung heträgt O<sub>ent</sub> Gewichtseinheiten oder O<sub>ent</sub>, pCt. Eine selche Differens künnte recht wohl auf Fehler in, der Analyse gehracht werden, alleine es darf dahei doch nicht unerwähnt hielben, dass hesendere Umstände sie als zulässig erklären. In der Böschung der Halde, wo Ende April die Probe zur Analyse genommen wurde, waren während des Winters grosse Risse und Furchen entstanden, die mit einem sehr feinen Kohlenpulver ausgefüllt waren, das offenhar als ein gewaschenes Kohl hetrachtet werden musste und das unhedingt reicher an Kohlenstoff war, als die ungewaschenen Theile der Halde. Bei dem Probenchmen war es nicht möglich, dieses Pulver vollständig zu entfernen, weil sonst die Beschung hätte müssen 8-10 Zell tie fabgeschanfel werden

Bei Wasserstoff und Schwefel findet überall eine dem Ganzen ontsprechende Abnahme des Gewichtes statt, kleine Unregelmässigkeiten dürften auf Fehler in der Analyse zu bringen sein.

4. Aus der Verminderung der Gewichtseinheiten der einzelnen Bestandtheile in Bezug auf die Asche lässt sich unmittelhar der Gesammtverlust herechnen, welchen eine hestimmte Kohlenmasse durch die Verwitterung erlitten hat.

Die frischgeförderten Kleinkehlen enthielten, wenn der Aschengehalt als unreränderliche Gewichtseinheit ungenommen wird, (vgl. die Tahelle Seite 249) Anfang Angeat 22;... Gewichtseinheiten, nach neumonatlicher Lagerung waren nur noch 9;... Einheiten verschwunden. Da nun die relative Zunahme des Arbeingehalten nit dem Verschwinden der thrigen Bestandtheile in geradem Verhältnisse steht, so müssen, auf eine Einheit der Masse 12-u. p., p., vor schwundene Theile kemmen, von 100 Pfd. frisch geförderter Steinkohlen durch die Verwitterung 54,... Pfd. verschwunden sein. \*\*)

Von der ursprünglichen Halde der frischgeförderten Kleinkohlen waren also Ende April 1862 nur noch 41,1 pCt. vorhanden.

5. Die Verwitterung der Steinkohlen steigt hei grossen Halden sehr rasch mit der Erhöhung der Temperatur, welche im Innern derselben stattfindet, und nimmt auch ehenso rasch wieder ab, wenn die Temperatur fällt.

Die Kohlen au der Wetterseite der Halde waren Ende December 1861 bis auf mehrere Zoll Tiefs schon vollkommen abgekühlt, und sie haben seitdem bis Ende April 1862 keine Gewichtsabnahme erfahren. (Eine Gewichtsatunahme von O<sub>ses</sub> Einheiten, welche die Analyse angiebt, ist ohen bereits eröterter worden.) Im Innern der Halde hat von Anfang August bis Ende December 1861 eine rasche Almahme stattgefunden, wenn anch etwas geringer als am der Oberfächet. Von Eude December 1861 bis Ende April 1862 ist dagegen die Abnahme gering gewesen, nämlich nur O<sub>nn</sub> Gewichtseinbeiten oder 3<sub>nn</sub> pCt. Eine genauere Ueberricht über die Gewichtsverluste in den einzelen Zeitzümen gibt folgende Zusammenstellung:

|               | Gen                                                                                                  | wichtsverluste (                                                                                   | durch Verwitt                                                                        | erang in Proce                                      | nten                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bestandtheile | August                                                                                               |                                                                                                    | er 1861                                                                              | Januar, Febr<br>April                               | uar, März und<br>1862                           |
|               | September<br>1861                                                                                    | Wetterseite                                                                                        | Inneres<br>der Halde                                                                 | Wetterseite                                         | Inneres<br>der Haldo                            |
| Kohlenstoff   | - 15 <sub>1906</sub> - 1, <sub>328</sub> - 0 <sub>1205</sub> - 0 <sub>1135</sub> - 2 <sub>1306</sub> | - 22 <sub>1643</sub> - 1. <sub>555</sub> - 0 <sub>746</sub> - 0 <sub>1697</sub> - 3 <sub>145</sub> | $\begin{array}{c} -19_{651} \\ -1{340} \\ -0{247} \\ -0{144} \\ -2{457} \end{array}$ | + 0,326<br>- 0,657<br>+ 0,007<br>+ 0,006<br>+ 0,074 | - 2 999<br>- 0704<br>- 0705<br>- 0707<br>- 0766 |
| Summe         | — 19 <sub>nrs</sub>                                                                                  | - 27,774                                                                                           | - 23 <sub>ms</sub>                                                                   | + 0,344                                             | — 3 <sub>rts1</sub>                             |

Es dürfte hiernach anzunehmen sein, dass die Halde von April 1862 ab keine wesentliche Abnahme durch die Verwitterung erfahren werde.

6. Durch die Einwirkung atmosphärischer Niederschläge wird die Zersetzung der Steinkohlen hefördert und beschleunigt, während trocken liegende Kohlen durch die blosse Einwirkung feuchter Luft sich nur wenig verändern.

Procentgehalt, des verschwundenen Kohlenstoffs. Berechnet man nach derselhen Betrachtungsweise die verschwundenen Mengen der fibrigen Betaudtheile der frischen Kohle, so erhält man

0. 5-431 -

(Dass diese Zahl von der nach der vorhergehenden Betrachtungsweise um 0,05; pCt. abweicht, liegt in der Abkürzung der Decimalstellen.)

Die aerschlagenen Stückkohlen, welche vor der diesetan Einwirkung atmosphärischer Niederschläge geschützt waren, haben während 7 Monaten nur einen Gewichtsverlust von O<sub>n</sub>o Einbeiten oder O<sub>ner</sub> pCt. erlitten; die festen Stücke, welehe nicht vor dieser Einwirkung geschützt waren, haben nehr verloren.

 Kohle in grossen Stücken verwitterte weniger rasch, als Kohle in pulverartiger Form.

Die Stückkohle in festen Stücken hat bis Ende December 1861 einen Gewichtsverlúst von 0,100 pCt. erfahren, während die zerschlagenen Stücke in derselben Zeit 2,500 pCt. verloren haben.

 Betrachtet man in der Steinkohle die procentige Zusammensetzung der aschenfreien Bestandtheile, so findet sich zwischen der frischen und der verwitterten Kohle kein grosser Unterschied.

Man vergleiche hierüber die der Tabelle beigefügten Rubriken "Bestanthietie secherfreier Steinkohlen." Dadurch, dass Einen und Schweid sich oxydiren, findet eine Veruschrung des Gehaltes an Sauerstoff statt, was eine relative Ahnahme der übrigen Bestandtheile bedingt. Ans einer unverkennbaren Zunahme des Stickstoffgehaltes dürfte zu sehliemen sein, dass die durch die Verwitterung entstehenden Ammoniakverbindungen von der hygroskopischen Feuchtigkeit aufgenommen und aurtückgehalten werden. Andere, weniger erhebliche Unregelmässigkeiten dürften anf Febler in der Ausführung der Analyse zu bringen sein.

 Die der Verwitterung ausgesetzt gewesenen Steinkohlen haben hauptsächlich darum einen geringeren Brennwerth, als frische Kohlen, weil ihr Aschengehalt ein höherer geworden ist.

Man vergleiche hierüber die in der Tabelle (S. 249) aufgeführten Rubriken Wärmeeinheiten, praktischer Brennwerth und Dampf aus Wasser von 0 Grad C. bei 28 Zoll Barometerhöhe für 1 Pfd. Steinkohlen. Bei der neun Monat auf der Halde gelegenen Kohle beträgt die Verminderung des Brennwerthes Sur pCt. Bei der zerschlagenen Stückkohle beträgt derselbe nur für die Zeit von 7 Monaten 1,ss. pCt. Da nun bei der Feuerung im Grossen von einer asseherreichen Kohle in der Regel weniger unverbrannte Kohlentheile durch den Rost gelten, als von einer Kohle, welche arm an Aache ist, so ist es erklärich, dass in der Praxis mit einer sohen ziemlich stark verwitterten Kohle im Allgemeinen dieselhen Brennwerthe erreicht weden, als mit frischer Kohle. Es ist dies um so eher denkbar und in der Praxis erreichbar, als eine sachenreiche nicht beschende Kohle, die Olthlange erhält und die Aufinerksamkeit des Heizers weniger in Anspruch nimmt, als frische Backkohle.

10. Für die Praxis dürfte aus diesen Untersuchungen folgende Nutsanwendung abzuleiten sein. Sollen Steinkohlen auf dem Lager möglichst wenig durch Verrsitterung an ihrem ursprünglichen Werthe verlieren, so müssen sie — mit Lutzügen im Innern versehen, damit keine zu starke Erhitung stattfinde, luttrecken in Hanfen gebracht und mit einem gegen

die atmosphärischen Niederschlige sebittenden Dache verseben werden. Diese Regel ist zwar in der Praxis längst bekannt, aber es dürfte doch nicht überflüsig sein, von Neuern darzul hinzuweisen, indem durch ibro Veranchlassigung oft bedeutende Verluste entstehen, die bäufig der Veruntreunng oder dem Diebstahle zur Last gelegt werden.

## Beilage Nr. 5.

## Notiz über das Anfenera von Thonretorten.

Von Herrn Th. Boucher, Thonwaarenfabrikant in St. Ghislain (Belgien.)

Mitgetheilt durch Herra Director Schiele.

Frage: Sollen Thorretorten langsam oder schuell angefeuert werden? Antwort: Die rasobe Anfeuerung ist nach meiner Ueberzeugung die bessere. Die Thorretorten, wenn sie nar gut gearbeitet und aus bestem Materiale gemacht sind, werden um so besser halten, je raseber sie angefeuert worden sind.

Man thut weit besser daran, sie in zwei Tagen auf volle Hitze zu bringen und sie dabei während oder am Schlusse des zweiten Tages mit Kohlen zu laden, als dass man sie fünf, sechs und mebr Tage leer fenert.

Viele grosse Anstalten, von denen ich nur die von Lüttieb in Belgien nennen will, haben die rasche Anseuerungsweise angenommen und sieb von dem Vorzuge derselben über die langsame Anseuerungsart binlänglich überzeugt.

Das bei der sehnellen Metbode befolgte Verfahren, dessen Erfolg unzweifelhaft feststebt, ist Folgendes:

Wenn ein Ofen gut ausgetrocknet ist, zündet man Morgens ein kleines Cokefeuer darin an, das man gans allmäblig verstärkt, bis das ganse Ofenimere anfüngt, bell zu worden; man feuert dann die ganze Nacht bindurch mit gröberem Coke, so dass am Morgen des zweiten Tages die Ofenbitze dunkelrobtglitunden wird und treibt von da ab das Feuern so stark, dass um Mittag des zweiten Tages Weissglituhkitze im Ofen ist. Nun ladet man die Retorten zum ersten Mal und wiederholt die Ladung nach fünf bis seebs Stunden. Man hat aligiann die Retorten sehon nach 36 Stunden auf die gebörige Betriebshitze gebracht und dabei schon zwei Ladungen verneben können.

Dass nur bei einer strengen und aufmerksausen Ueberwachung vom Beginne des Anheuerns bis zur ersten Ladung es möglich ist, dies su erreitigen und dass diese Arbeit nur einem ganz zuverlissigen Werkmeister, keinenfalls aber den Arbeitern allein überlassen werden darf, versteht sieb ganz von selbst.

Ieb will bier zwei Fälle erwähnen, welche sieb vor meinen Angen zugetragen baben und für eine noeb weit raschere Anfenerungsweise sprechen, als ich sie vorher erwähnte. Der erate Fall kam in unserer Stadt und in einer Gasfabrik vor, deren Anlage unter meiner Leitung geschat. Ein vierreteriger Often hatte, als er im Fehruar dieses Jahres still gestellt wurde, 22 Monate lang unusterhrechen gearbeitet und musste sehon nach 10 his 12 Tagen wieder angefenert werden. Das Feuer wurde Morgeus angemacht, im Laufe des Tages nach und nach his zur Rothgluth gesteigert und wurden die vier Retorten noch am Abend dessehligen Tages geladen. Das Reuultat war ein sehr gutes. Der Ofen war so heise, dass man sehon eine Abreibung erheit und dies geschah 12 Stunden nach dem Begrine der Anheisung.

Der zweite Fall trug sich in meiner eigenen Privat-Gasanstalt mit einem Zweier-Ofen zu. Eine der darin liegenden Rotorten, die schon drei Jahre im Betriebe war und die gelegentlich des Ausbrennens oder der Eartferrung des Ansatzes entzwei gegangen war, muste aus dem Fener genommen werden. Der Ofen war dabei rothgülnen geleihen, die Feuerthitre wurde nur lutdicht geschlossen. Die neu einzulegende Ersatzreitorte wurde, vorher möglichst erwärnt, an die Stelle der Zehrechenen singlogt, die Vordermauer geschlossen, die Verschmierung der Schürthüren entferat, in den Ofen wieder frisches Benemmterlia lanfgegeben und nach und nach lebafie Rothgluth hergestellt, bei der die zwei Retorten konnten geladen werden.

Während der ganzen Dauer dieses Vorganges, welcher im Ganzen 6 Stunden bis zur Ladung der nenen Retorte in Anspruch nahm, ging die Destillation in der alten Retorte ruhig weiter.

Keiner von heiden Versuchen hatte Risse oder Entweichungen im Gefolge; ja man kann sogar annehmen, dass die Riisse und Entweichungen von Oas gerade fortblichen, weil die Feuerung so lehhalt und nunnterbrochen im Gange erhälten wurde. Es liegt hierin sogar ein Beweis mehr für die Wirksamkeit der Methode des raschen Andeuerens.

Aus der Diskussion, die sich in Folge dieser Mittheilung ergab, ist Folgendes ein Auszug:

Herr Spreng: Icb babe es immer so gehalten, dass ich in 36 Stunden, wenn es nüthig war. — sber nie länger als zweimal vierundzwenzig Stunden — angefeuert habe, und habe dabei ganz gnte Keuultzte erzielt.

Herr Rudelph: 16b habe dieselbe Erfahrung gemacht und die auch in einem Prünktriem intigethellt, wo sie aber mit grossen Erkannen aufgenomme unrele, ich wielbe aber innownit von diesem Verfahren ab, als ich die Estorte vor dem Anhtien des Ofens mit kleinen Keaks vellanf fülle m.d. dann innorschall 36 Stunden versoche, die Estorte in Hitte au bringen. Ich bemerke biebelt, dass mir in den seitensten Fällen Spränge vorgekommen sind, visilischet hat 19 Gestorten kann einnal.

Herr Böhm: Ich babe auch die gieiche Erfahrung gemacht, ich habe früherln 4, 6, 8 Tagen gehnist und beise Jeitz in zweimal 24 Sunden oder gar in 35 Standen. Früher habe ich auch die Retorten mit Koaks gefüllt, seit einiger Zeit fülle ich sie gleich von Beginn an

mit Kohlen, und besinde mish dabei hesser. Seitem haben die Retorten Risse bekommen; eich habe Retorten im Betrich, die fissinast angebeist und heute noch in getem Stande sind. Herr Bønm gårtl: Dasselbe kann ich anch bestätigen. Ich habe früber anch in dreimal 24 Stunden geheist, und heine jetat innerbalt medienal 24 Stunden.

Herr Kansler: Ich wollte blos die Anfrage stellen, oh anch die Oesen gehörig ausgetrocknet waren? das ist nämlich die Hauptsache. Ein neuer Osen in einer neuen Gasanstalt kann in 36 Stunden nicht gehelst werden.

Herr Sohwarzer: Ich glaube, durch die Bentinang von Ethausteren, wenn vernftnige Anwendig davon gemacht vink, kann der Uelstand einen die einteren. Wenn hindlis die solcher Ethauster angleich mit siem Regulater verbunden ist, und nur einigermassen Aufglicht über des Omge der Machies anzeigte wird. Dann kun nach neinem Deltirhälten ein Einsaugen von Laft durch die Betortenriese ges nicht vorkommen. Eine Albible diesee Einstonens von Laft in die Retorte durch Vererchnierun von aussen wirde wohl kann gentigend bergestellt werden können, and ich glaube, auf dem Wege würde mas den Uelbatund nicht zu vermeichte mis Stude sein.

Herr Schilling: Wenn ich recht gabet habe, so hat Herr Schilch heten, dass Analyses von Gassu vorliegen, welche die von ihm sagnführt Dittasele hetstingen zu wiret interessent, wenn Herr Schile die Gefülligheit haben wollte, nus diese Analyses mitstelleiden. Mit seld keine hekanst von Gasse, die mit Erhanstene erzeigt wurden, gegenüber solchen, die ohne Erhanstene erzeigt wurden nich and ich glaibt, dass wir bescheit Morsen.

Berr Schiels: Ich his nicht im Stande, dem Wansche des Herrs Schilling zu entsprechen auch Analysen is dieset führtug verzulegen: relatur refres – 4. h. lich habs, anigeforiest durch die Herwa, die dergieisten Versuche angestellt haben, die Frage sufgeworfen, mit het Antichen zu hören. Ech wiss, dass get griffeltes Ethausteren eisem Minarderek alcht ergeben sollen, nud weiss, dass mass mit der nadern Steite diesen Minarderek alcht ergeben sollen. Auch weiss, dass mass mit der nadern Steite diesen Minarderek alcht ergeben sollen. In der den den der der der der Steite diesen Minarderek alcht ergeben sollen. End mit histologekommen.

ich hie kein Gegare der Ethenstoren, wenigstens nicht mehr in den ausgelchnten Sinn, wie ich es feither vielleistig geschienen hehr; bare der ertrigt Geschichten sied mit zu Ohrn gekommen, und man sollte dasshalt Analysen anstellen. Ich wünschen soger, dass wer eines Ethanstor beitst, vergelichende Versuche ausstellen möge. Die Möglichkeit ist wenigstens vorhanden und es ist dies namentlich dann der Fall, wenn die Retorten zum ortens Mal gelächen werden.

Her? & han hr: Ich wollte aur bennetten, dass der Druch, der in der Retorte herrecht, von der Zeit shähnge, withered wieher die Lading darin ist, und von der Grüsse der Lading Der Druck der Retorte hadert sieh in den werschiedenen Stunden sich beloutend, er weichselt von 1. Väs zu 4" und 60", hosoisden wenn die antiteigenden Richten von der weichselt von 1. Väs zu 4" und 60", hosoisden wenn die antiteigenden Richten von der dahin gekommen, dass wir Geilligs Richten anzenden. Wenn wirklich der Manneterstand akhn nutre Osien sollts, so ist lange soch keinfilmansferte in der Retorte verhanden, soderen in der Resorte ist immer noch selbst in der letzen Stunde Druck verhanden, der von den se engen Antieigederben herricht; geleiebwild will ist heicht in Arbeit seille, dass eine sengen Antieigederben herricht; geleiebwild will ist heicht in Arbeit seille, dass eine Australie der Stunden d

Herr Elster: Ich glaube, wenn wirklich Lnft in die Rohrleitungeu eingesaugt ist, so hat das immer nur swischen dem Exhauster und der Vorlage stattgründen Ich glaube aber bestätigen zu können, dass gerade in Fällen, we wirklich Luft in das Gas hinein.

gekommen ist, dies seinen Grundlediglich darin gehabt hat, dass das Bloch des Condensations-

Apparates mit der Zeit verrostet war. Horr Schwarzer: Ich kann dem Herrn Baumeister Schnnhr nicht heipflichten, dass der Druck in der Retorte sich so weseatlich verschieden gestalten sollte, und zwar einfach nur in Rücksicht darauf, dass der Produntion, die zu verschiedenen Zeiten verschieden stark ist, das Ahführungsrohr nicht gieichmässig genügt; hekanntlich resultirt der Druck in der Retorte aus dem Druck , den der Gasbehälter gibt, dann ferner in Folge der verschiedenen Druckverhältnisse, die durch die Reinigungsapparate bervorgerusen werden; serner durch die Eintanchung der Absührungeröhren in die Vorlage. Wenn die Röhren in der Vorlage in die Sperrffüssigkeit einen Zoll eintanchen, dann kann unmöglich, wenn die Röhren nicht in ganz naverhältnissmässiger Enge von der Retorte wegführen, der Druck so wesentlich steigen. Wenn dies aber auch stattfindet, so muss lab immer wieder darauf zurückkommen dass, wenn der Exhaustor mit einem genügend grossen Regulator versehen ist, und man nieht unter 0 saugt nm nicht den Druck der Sperrflüssigkeit in der Vorlage theilweise anfanheben, meiner Uebergengung nach in der Retorte niemals ein Minusdruck erzeugt werden kann. Inb lasse niemals unter 1/2 Zoll Druck zwischen der Vorlage und dem Exhanstor sangen und babe dann zur Sicherheit immer noch einen Druck in der Vorlage, der durch die Absperrffüseigkeit erzengt wird. Das betragt bei mir immer eigen Zoll.

Herr Stroof: Ich muss dem Herrn Stebwarser widensprechen, und dem Herrn Stehnnbr Recht geben; ich habe genane Versuche über den Gang der Destillation zu verschiedenen Zeiten in Benng auf den Druck angestellt. Es wechnelt der Druck von 1 bis 3½" in der Retorts, wenn der Exhauster rubig nod sieher arheitet. Der Grand liegt in der Ungleichheit der Destillation.

Herr So h na hr: Wer immer von Ithose sissen alten Ofen abgebreeben mad sich die Sache angeschen hat, der wird gründen hathen, Assa sich fast das gazare Rohr verstopft. Das kann man nicht indern. Das lörge einmal in den Verhättnissen. Sowie einmal das Mundetike geführet ist, od erliege beim Chargiere mit der Berwicklung der Guese Kobler-Skaubtheile ein und sestens sich an den Theer im Robers fest, so dass sich elle Oeff-nung von «4–6 Oll auf ein noblech Minimum redevite, dass das Derektnismen der Guesen ung von «4–6 Oll auf ein noblech Minimum redevite, dass das Derektnismen der Guesen ung von «4–6 Oll auf ein noblech Minimum redevite, dass das Derektnismen der Guesen der G

Hierr Schwarzer: Hierr Schwarzer: den Uebektand der Verstopfung der Anfoligeröben um Fepande. Man hat, wie es auch mit führe pastert ist, an werschiedenen Grein die Zichkrung gemacht, dass sich nir Verstopfus derenblum rebit kändig ein-wird das immer die einem der Schwarzer der Sch

Herr Schilling: Es sind bereits verschiedene Ansichten geänssert worden, ich danbe aber, wir haben dabei ein wesentliches Moment überschen. Es ist nämlich ein grosser Unterschied, mit was für Koblen mas arbeitet. Die Herren nämlich, die mit englischen Kohlen arbeiten, leiden durchweg an Verstopfung, diejenigen hingegen, welche mit Zwickauer Kohlen arbeiten, behon darüber nicht zu klagen.

Herr Sohn nhr: Ich glaube, dass es weniger auf die Kohlemorte ankommt, als visimehr auf den Grad ihrer Greberischtigkeit. Eine Kohle, die noch Grebeischtigkeit keit hat, verstoft nicht es leicht. Die englische Kohle dagegen, die Monste lang gelagert sit, die eehon Temperatureichbang eritten hat bei der die ischenke Kohlemwassreinfigses eehon fort sind, durch die Verwitzerung, die die Kohle eritten hat, versteipft die Rübren. Was die Arbeite erit get auf den dan hier dieser Hecheland auf.

Herr Thiem: leh habe Jahre iang mit schlesischen Kohlen geerbeitet, die ganz frisch gewosen sind, und hahe donnoch an Verstopfungen gelitten.

Her Schilling: Ich möchte nur hinsufügen dass auch die englischen Anstalten, soriel lob mich erinnere, mit den versiopften Anstaltensberen viel sie nieden haben. Da-gegen ist es eine Thatasche, die ich 4 Jahre lang hestätigt gefunden habe, dass Zwickauer Kohlen nie Verstopfungen vernrascht haben, obgleich sie nituuter recht lange lagerten. Herr Soh warser: Ich arbeite mit sobleische Kohlen, nod kam dabet bestimmt

wesiehern, dass anch diese Kohlen hei der gewähnlichen Einrichtung der Octen die Verstopfung der Andelsgedeben beröhrlichen. Die Verstopfung der Andelsgedeben beröhrlichen. Die Verstopfung der Enderen kommt einfach daber, dass das Gas mit dem Theredampf im Anfeisigreche sich condensiet Wenn nm die Wandung des Röhnen einer stehren Hitze anzepesst mit ein, so entautelt durch Eitreckanning eine Kraste, und darzus eine Verstopfung, verhindern Sie aber das Heisswerden der Anteisigrechen, so werden Sie anch das Ausstesse miese zeichen Kraute verhindern. Die Anteisigrechen, ober werden Sie anch das Ausstesse miese zeichen Kraute verhindern. Die habe das anzegeführt und ein ist mir geinungen, das Unbel der Verstopfung, an dem Ich frühre chonfalls litz, is u verhindern. Die

Herr Schröder: Ich glanhe allerdings ench, dass aunächst die Qualität der Kohle der erste Grund sein mag, wodurch Verstopfungen herheigeführt werden, ich glanhe aber auch, dass der Hitzgrad der Aufsteigeröhren von sehr hedustendem Einfluss ist.

Herr Krakow: Ich habe die Benerkung gemeekt, dass ich bei festligen Autsteigerühren tigtieh zweimal aufmachen musste, ich gebe aber dem Umstende die Schuld, dass die Röbren so nabe an der Ofenwand liegen Bei der englischen Compagnie in Berlin, wo sie wonigatens 10 Zoll von den Oefen entfernt sind, ist hiebstens alle 6 his 8 Tage ein Oeffene dresteben erforderlich.

Herr Loon har dit: Es ist erwähnt worden, dass die Verstopfing der Anfatsigeröhren durch eine Abkühlung vernieden werden könnte, und auf meiner Wanderung in vorigen Jahre durch die verschiedenen Anstalten in Köln und Hannover warde mir gesagt, dass daselhat früher ansserveientlich viele Verstopfungen vorgekommen sind, was nur dadurch beseitigt wärde, dass eine Vergrößerung der Skiegreibhren vorgenommen warde.

Herr Schwarzer; leh mas wiederbelt auf mein Verfahren aertekkomma, und erhade nir dassäbe des werthen Mitglieden angeigentillehat au enghelten. Esis derokane nicht konspleiig med wenn wir uns im nichtete Jahre wiedersehen, werden viellebelt verschiedens von Ihnen ort diesem Wege von dem harpvechenen Hebetsands befreit seist, oht wärde wenigstens hitten, os miechten mehrere der Herren einen derartigen Versuch sich nicht verdiessen lassen

Herr A. Spreng: Ich erlaste mir minatheilne, dass ich nicht an verstopfen Böhren leide, und abes doch unt erien dernicitige, admissigenöhn und Zeutent Endang. Die bestitte aber weder die Abkühlung noch die Erwärnung. Der Gebetstad wurfe bei uns daders gehoben, dass wir eine nem Hydranik anzigen, und es seheim im is abei die hilfe, abgeseben von der Qualität und Quantität der Kohlen, onch in der Anordnung der ilydranik nu lügen.

# Beilage Nr. 6. Ueber Thonretortenfabrikation.

von Herrn Direktor Geith aus Coburg.

Meine Herren! Aufgefordert von dem verchrien Vorstande nnseres Vereins eine kleine Skizze über die Thonretortenfabrieation zu geben, komme ich diesem Wunsche hiermit gene nach und möchte es für Sie vielleicht nicht ohne Interesse sein, etwas Speciellores über diese Fabrikation, wenn Sie sei im Allgemeinen auch schon kennen, zu erfabren. Wis Sie wissen, stammt die Erfindung und Anwendung der Thonretorten, wie so viele der wichtigsten Erfindungen und Einrichtungen in unserem Fache aus England. Im Jahre 1820 liese sich der Engländer Grofton ein Patent auf Anwendung von Thonretorten zur Destillation von Steinkohlen, zum Behufe der Herstellung von Leuchtgas gehen. Seine ersten Retorten waren grosse C Retorten, die aus einzelnen Stücken zusammengesetzt und mit Thonmörtel verbunden waren. Die Retorten waren 5 Fuss breit, 18 Zoll hoch und ca. 7 Fuss lang; er muchte in denselben 6stündige Clargirungen mit 7tztr. Kohlen. Trotz der alsbald hervortretenden Vortheile hatten die Thonretorten einen Langen Kampf bis zu einer allgemeinen Anwendung zu bestehen.

Es währte 20 Jahre bis sie, Anfangs der 40ger Jabre, in England allgemeinen Eingang fanden. Man versuchte sich in den verschiedensten Formen; es wurden runde, viereckige, ovale, \( \to \) Retorten etet, gennacht, die aus einzelnen in einander passenden Sitteken von 1 bis 3 Fuss Länge mit 4 bis 6 Zoll Wandstärke oder auch aus gewöhnleinen Chamottestienen hergestellt wurden. Es wurden indessen die grosson Wandstärken, als zu kostspielig in der Heizung, bald verlassen und kam mau allmäblig zu den im Wesentlichen jetzt noch ablieben ovalen und 2 Formen, die bei bedeutend geringerer Wandstärke aus einem Stück bergestellt wurden. Leider findet aber noch, obwöhl man sich anf diese beiden Formen reducirt hat, eine sehr grosse Mannigfaltigkeit in den Dimensionen derselben Anwendung. Sile könneu sieb davon einen Begriff machen, wenn ich Ihnen sage, dass ich in meiner Thonwarenfahrik, in der ich seit kaum 4 Jahren Retorten anfertigen lasse, bereits 34 verschiedene Formen habe, beinahe so viel Formen als Gasfabrikon Retorten von mir beziehen.

Es wire vielleicht eine Aufgabe für unsern Verein in dieser Richtung etwas zu thun. Sie werden nich swar nicht auf eine oder zwei Formen reduciren lassen, weil die Bedürfnisse zu verschieden sind, abor auf ein balbes Dutzend vielleicht liessern sie sieb doch zurückfübren. Damit wären sodann viele Vortheile, sowohl für die Consumenten als die Fahrikanten verbunden. Es könnte diesen wenigen Formen viel grössere Aufmerksamkeit zugewendet werden, die Qualität würde gewinnen und die Preine Könnten billiger gestellt werden, es könnte auch stets Vorrach gebalten werden und fiele der Misstand, dass Bestellungen über die Gobühr rasch ausgeführt werden müssten, was nicht leicht ohne Becinträchtigung der guten Haltbarkeit der Retorten abgebt, viölig weg.

Ich gehe nnn auf die Fahrikation selbst üher.

Sie wissen, dass crat seit Aufang der 50ger Jahre die Anwendung der Thonrectoren bei mas in Deutschland allgemein wurde. Aufangs wurden dieselben aus England, Belgien und theilweise auch aus Frankreich bezogen. Mit der Zeit sind auch in Deutschland bis jetzt 6 oder 8 Retortenfahriken entstanden, und durfte es keinem Zweifel unterliegen, dass in sehr kurser Zeit der deutsche Bedarf durch deutsche Fahriken in befriedigendater Weise gedeckt wird.

Vor allem ist es nothwendig sich zur Retortenfahrikation eines vorsüglichen Rohmaterials zu versichern. Es passen durchans nicht alle feuerbeständigen Thone dazu. Es ist unhedingt nöthig, dass der Thon schr plastisch, rein, in hohem Grade feuerheständig und dem Schwinden und Reissen in möglichst geringem Grade unterworfen sei. Es gieht Thone, die sehr fenerbeständig sind aher zu dieser Fahrikation durchaus nicht passen, weil ihre Plastizität zu gering ist und sich vermöge ihres grossen Gehaltes von grobem Sand und dadurch bedingter geringer Mischungsfähigkeit, ein fester Scherhen aus demselhen nicht herstellen lässt. Den Thon dazu durch verschiedene Bearbeitung geeignet zu machen, wurde in der Regel zn kostspielig sein und wohl meistens auch nicht zum Ziele führen. Selbst die besten fenerfesten Thone kommen in England, Belgien und hei nns nicht immer ganz rein vor, sie sind häufig durchzogen von Adern, die Schwefelkies, Eisenoxyd oder andere schädliche Beimengungen in grösseren Quantitäten enthalten. Diese müssen mit grösster Sorgfalt ferngebalten und der Thon Stück für Stück ausgesucht werden. Der so ansgewählte Thon wird dann entweder sogleich scharf getrocknet und der weiteren Bearbeitung übergeben oder es wird häufig auch, bedingt durch eigenthümliche Eigenschaften des Thones, vortheilhafter sein, ihn erst, und zwar von 1 bis 5 und 6 Jahren, und hie und da sogar noch länger, an der Luft verwittern zu lassen. Eine künstliche Trocknung des Thones ist in den meisten Fällen nöthig, da die fenerfesten Thone häufig die Eigenschaft hahen sich in grubenfrischem Zustande nicht zu lösen, was nach dem Trocknen und Uebergiessen mit Wasser, bei ruhigem Stehenlassen während eines Zeit-Raumes von ca. 24 Stunden, dann meistens in vollkommener Weise erfolgt. Der Thon wird nach dem Trocknen gröhlich gemahlen und mit der nöthigen Quantität Chamotte auf einem sehr rein gehaltenen Tennen mit grosser Sorgfalt und Gleichmässigkeit gemischt. Diese Chamotte wird auf verschiedene Art hergestellt. Entweder wird sie aus Chomottesteinen und Kapselscherhen etc. zwischen Walzen gemahlen und durch Siehen die entsprechende Körnung hergestellt, oder sie wird aus dem getrockneten Thon, der vorher durch Zerfallen an der Luft und Sieben die richtige Körnung erhalten hat, in Kapseln, wie sie in Porzellanfabriken ühlich sind, eigens gebrannt. Erstere Methode ist hilliger, gieht aber, abgesehen davon, dass eine Verunreinigung schwer zu vermeiden ist, eine Chamotte. die durch theilweise, durch Flugasche und scharfen Brand, glasurte Stücke

und die mehr oder minder abgerundete Form der Körner, wenig geeignet ist, dem Scherben der Retorte die möglichst grosse absolute Festigkeit zu ertheilen. Die in Kapseln gebraunte Chamotte bleibt sehr scharfkantig, und weil frei von glaaurten und gesinterten Stucken, sehr bindungsfähig und ist daher, wenn auch kostspieliger, unbedigt vorzuzieheit,

Für das Manss, in welchem nun eine so zubereitete Chamotte mit Thon zu mischen ist, läst sich ein genaues Verhältniss nicht nageben, da fast jeder Thon eine andere Mischungsfühigkeit bösitzt. Es geht das von 1 Theil Thon und 14. Theil Chamotte bis 1 Theil Thon und 1, 2 mal orgar 3 Theil Chamotte. Allerdings liegt in dieser Massbestimmung der wichtigste Theil der Fabrikation, da die Grenze, die für ein gutes Fabrikat die geeignetste ist, eine ziemlich enge ist, ein zu fotter Scherben wird dem Reissen ausgesetzt sein, ein zu mageere wird ausser der schlechten Leitungsfähigkeit und dadurch kostspieligeren Heizung, nicht die nothwendige absolute Festigkeit baben. Es muss sich biefür jeder Fabrikant nur durch die Erfahrung leiten lassen.

Hat nun, wie vorher erwähnt, die trockene Mischung mit grösster Sorgfalt stattgefunden, so wird der Thon in einen sogenannten Sumpf gethan, mit Wasser übergossen und mehrere Tage bis zur völligen freiwilligen Lösung des Thones stehen gelassen, dann in einem sogenannten Thonschneider 2 bis 3 mal tüchtig gemischt. Hierauf wird er in einem lediglich dazu bestimmten Lokal in Schichten von ca. 4" ausgebreitet und von Arbeitern mit blossen Füssen in einer regelmässigen Weise so lange getreten, bis er die durch Erfahrung bekanute nöthige Elasticität hat und. zur Fabrikation geeignet ist. Eine einfachere und hilligere Methode besteht darin, dass man sich mit der mehrmaligen Mischung im Thonschneider begnügt und ihn sofort zur Fabrikation verwendet. Die erstere hat indessen unbedingte Vortheile und da mau bis jetzt noch keine Maschine hat, die diese knetende und ziehende Bewegung in entsprechender Weise ersetzt, so wird ein Fabrikant, der sicher gebon will, von dieser allerdings kostspieligen und langweiligen Methode noch nicht abgeben können. Ist der Thon auf eine dieser Weisen genügend vorbereitet, so wird er an geeigneten kühlen Orten aufgespeichert und von da in die Fabrikationslokale gebracht, wo er zuerst noch in grosse viereckige Klumpen geformt, tüchtig geworfen and mit einem Holzschlägel geschlagen wird, um alle Luftblasen zu entfernen. Hierauf fängt der Arbeiter an, den Boden der Retorte nach einer Chablone anzufertigen, ist dieser in sorgfältiger Weise horgestellt, so bringt er ihn in den untersten Theil der Form. Diese Formen will ich Ihnen, che ich weiterfahre, noch vorher kurz besehreiben. Dieselben werden meistens aus Holz und zwar aus ea. 1" starken und 2" breiten Brettstücken aufeinander geleimt und geschraubt. Die ganze Form besteht aus 4--- 6 Theilen der Höhe nach und ist ieder dieser Theile wieder vertikal in 2 Theile zerschnitten und werden diese Theile beim allmähligen Aufbau der Retorte bei den an jedem einzelnen Formtheile oben und unten und seitlich angebrachten Flanschen mit Schrauben fest verhunden. Die Gypsformen, die ebenfalls vielfach angewandt werden, bestehen aus ebenso vielen Theilen und werden dieselhen anstatt der Flanschen mit aussen angebrachten und eingelassenen Stäben mittelst Kotten oder Stricken fest verbunden. Es werden auch noch Gypsformen aus nur 2 Theilen hestehend angewandt, iu ieder derselben wird eine Hälfte der Retorte eingeformt, dann beide Theile zusammeugeklappt uud von iunon durch einen Mann, der in das Iunero der Retorte kriecht, innig verbunden. Diese Mothode ist wohl die rascheste. aber schwerlich die zuverlässigste. Um nnn in der vorhin hegonnenen Beschreibung der Formung fortzufahren, so wird, nachdem der Boden in den nntersten Theil der Form eingebracht ist, angefangen, die Wände aufznbauen. Zu diesem Behufe nimmt der Arheiter von den gleichmässig dick abgeschnitteneu und auf allen Seiten gerauhten, ca. 2 handgrossen Thonstücken and fängt an, dasselbe mit einem eisernen Hammer, der auf der einen Seite die Form des dicken Theils eines Ei's und auf der andern eine platte Balın hat, mit kräftigen Schlägen mit dem Boden zu verbinden und an die Formwand anzuschlagen. So fährt er ringsum in ganz gleichmässiger Weise fort, von neuem aufgelegte Thonstücke zu verhinden und damit aufzubauen.

Wie Sie wohl bereits ersehen haben werden, gibt die Holzform nur den äussern Umfang der Retorte and wird der Thon gegen die Wand derselben von innen angeschlagen. Um die richtige Wandstärke zu erhalten, bedient sich der Arheiter einer Chablone, die er von Zeit zu Zeit anlegt, sowie des Richtscheites. Derselhe sorgt auch während des Aufbaues für Herstellung der nöthigen Glätte und Sauberkeit der inneren Flächen. Ist der erste Formtheil von ca. 18" Höhe fertig, so wird der zweite Theil der Form aufgesetzt und in ganz gleicher Weise his zur Vollendung der Retorte fortgefahren. Die Kopfform wird sofort abgenommen und die andern Stücke nach und nach innerhalh 5 bis 8 Tagen, sobald die Thonwaud im Stande ist, sich selbst zu tragen. Nachdem die Trocknung entsprechend vorgeschritten ist, werden die Bolzenlöcher eingeformt und die Glättung der inneren und äusseren Flächen vorgenommen. Besonders die inneren Flächen müssen wiederholt mit grösster Sorgfalt und vielem Fleisse geglättet werden, wenn sie diejenige ganz glatto und rissfreie Fläche bekommen sollen, die möglich ist und die man in nenerer Zeit mit Recht von einer vollkommenen Rctorte verlaugt. Die mehr oder minder schwere Entfernung des Graphits hängt ungemein viel von der Sorgfalt dieser Arheit ab und hat in Folge dessen auch auf die Dauer der Retorten heträchtlichen Einfluss, da das Abstossen des Graphits hei woitem nicht so gewaltsam zu geschehen braucht. Ist der ganze Arbeitsraum mit Retorten angefüllt und sind diese alle geglättet und fertig gemacht, so wird dieses Lokal, das eine gute nnterirdische Heizung, sowie auch eine kräftige Ventilation haben muss, ganz langsam nach ca. 4 Wochen angefangen zu heizen und nach und nach eine höhere Temperatur bis zur vollkommonsten Austrockning der Retorten gegeben; dass dabei mit grosser Vorsicht zu Werke gegangen werden muss, wenn nicht die Brauchbarkeit der Retorten sehr besünträchtigt werden soll, wird Ihnen einleuchtend sein. Dasselbe Verfahren wiederbolt sich in seiner ganzeu Ausdehnung in einem zweiten, dritten und vierten Lokal etc.

Aus dem ersten Lokal, in deu inzwischen die Retorten vollkommen trecken geworden sind, werden nuumehr die Retorten zum Brennen entnommen. Dasselbe geschiebt in verschiedenen Formen von Ocf. n., häufig in randen, den segenalneten französischen Porzellauöfen abulichen, Oefen, oder auch in viereckigen Ocfer läuglich viereckigen Ocfen von den verschiedensten Dimensionen, so dass von 6 bis 36 Retorten in einem Ofen zugleiche gebrannt werden.

Ein äusserst gleichmässiger und dabei sehr scharfer Brand trägt zur gnten Qualität der Retorteu ungemein bei. Der Braud muss mit grosser Vorsicht in der Anfeuerung und Abküblung gehandhabt werden.

Dies, meine Herren, ist der Gang der ganzen Fabrikation, die zwar keine besonders complicirte ist, die aber doch durchgohends eine grosse Aufmerksamkeit, Sorgfalt und systematische Genauigkeit verlangt und eine Summe von Erfahrung voraussetzt.

Ich will dem noch einige Bennerkungen bezüglich der verschiedenen Formen von Retorten anfügen. Die Meinungen darüber sind sehr verschieden; jeder hilt die seinige für die beste. Nach meiner individuellen Ucberzengung sind die A Betorten, nicht zu hoch im Bogen und mit gehrochenen Ecken,sowie die ziemlich stark gedrückten ovalen Retorten die besten. Die A Betorten mit scharfen Ecken haben den Nachtleil, dass sich diese Ecken schwer vollkommon herstellen lassen, es gibt dort leicht Risse und der Graphit ist schwer zu entfernen, auch breunen sie hauptsächlich an den scharfen Kanten leicht durch. Eine mindestens kleine Abründung, die gar nichts schaden kann, möchte zu empfehlen ein. Die gedrückten ovalen Retorten haben in der Fabrikation und in ihrer Anwendung mannigfache Vortheile und meistens eine sehr gute Dauer. Ruude und viereckige Retorten werden fast mirgende angewandt und kommen daher nicht in Betracht.

Zwei Verbesserungen sind übrigens bei den Retorten boch sehr wünschenswerth. Erstens die Herstellung einer so glatten inueren Efsche, dass die Eutfernung des Graphits ohne Aufenthalt der Fabrikation und ohne die bisher so mübselige und anstrengende Arbeit, leicht und in kurzer Zeit bewerkstelligt werden kann, und: zweitens die Herstellung einer viel dinnwandigeren Retorte, die einen diehten und compacten Scherben hat und in Folge dessen sich erheiblie leichter und mit Breunmetralersparsins auf einen belieren Temperaturgrad bringen litsst als die bisherigen immerhin noch diekwandigen und porösion Retorten.

Um ersteren Zweck zu erreieben, hat man in neuerer Zeit angefangen, Versuche zu machen mit glasirten Retorten, womit zugleich der Zweck erreicht werden sollte, die Retorten ganz dicht zu bringen. Nach meinen

Erfahrungen bezweifle ich, ob damit je das vorgesteckte Ziel in einer vollkommenen Weise erreicht werde und ich sehe mich darin unterstützt durch die Meinung des erfahrensten und ältesten Fabrikanten auf dem Continente. des als Gast unter uns weilenden Herrn Boucher aus St. Ghislain in Belgien, auf dessen Urtheil gewiss ein grosses Gewicht zu legen ist. Derselhe hat mir gestern, als wir zufällig auf dieseu Punkt zu sprechen kamen, ganz entschieden seine Meinung dahin ausgesprochen, dass er durch seine Erfahrungen die Ueberzeugung gewonnen habe, dass auf diesem Wege keine wesentlichen Vortheile erreicht werden könnten. In der That erscheint es schr schwer, eine Glasur anzubringen, die alle Bedingungen erfüllt. Eine leichtflüssige Metall-Glasnr wird wohl leicht und ganz gleichmässig über die ganze Retorte zu vertheilen sein, sie wird aber im Gebrauche wieder weich werden und sich heim Ausladen und heim Entfernen des Graphits losreissen und die Uebelstände werden grösser sein, als ohne Glasur. Eine hartflüssige Mineralglasur, die bei einer so hohen Temperatur schmilzt, wie sie später im Gebrauche nicht mehr erreicht wird, könnte bessere Dienste thun. Sie ist aber bei diesen grossen Stücken unbedingt schwer in genügender Gleichmässigkeit zu erreichen und wenn dieses erreicht ist, was allerdings nicht unmöglich erscheint, so tritt ein anderer lästiger Umstand ein, der den Erfolg wieder zu vereiteln im Stande ist.

Die fortwihrende Bewegung des dicken und porösen Retortenscherbens bei der bäufig Rudernden Teuperatur, die eine ganz andere als die der dännen Glasur ist, verursacht ein Abhlättern derselben und die gleichen Nachtheile, wie ich beruits vorhin beschrieben habe. Vorest möchte ich daher noch die mit grosser Sorgfalt geglätteteu inneren Flächen für das practischste halten. Es lässt sich dadurch sehr viel erreichen, mit grossen Fleisse ist es möglich, gans spiegelghater Flächen, die soger von den ganz feinen Haarrisschen frei sind, herzustellen Dass diess sehr gute Dienste thut, ist notorisch; eine so glatt gearbeitet Betorte erlaubt die Entferung des Graphite gegen raube Retorten im dritteu Theil und noch kürzerer Zeit und mit viel weniger Mühe.

Ich werde indessen nichtsdestoweniger in meinen Versuchen mit glasirten Retorten fortfahren, was sicherlich auch anderweitig geschieht und wird doch vielleicht ein entsprechendes Resultat zu Tage gefördert.

Das zweite bezeichnete Ziel anlangend, so scheint es noch selwieriger zu erzeichen zu sein. Da indessen die bereits mit den Thonreborten erzielten Vortheile dadurch noch bedeutend gesteigert würden, so muss man sich zur Erreichung desselben augespornt fühlen. Bis jetzt ist man gezwangen, um die nöttlige Haltbarkeit der Retorte zu erzeichen, den Schrehen porös und ziemlich dick zu machen, was natürlich einer guten Leitungsfühligkeit zweider ist. Ein Schrehen, der gut leiten soll, muss compact und dünn seiu, derselbe soll aher auch nicht reisson; es sollen also ziemlich entigegenstehende Eigenschaften vermittelt worden. Ganz unmöglich scheint das indessen doch nicht zu sein und könnte es vielleicht zuch Analogie der

Porzellanfahrikation erzielt werden. Beim Porzellan ist, wie Sie wissen, das eine Ingrediens das Quasi-Gcrippe, während das andere, die Glasur, das verbindende ist, und trotz seiner glatten Fläche und compacten Masse verträgt ein gutes Porzellan doch eine sehr grosse Hitze und einen raschen Temperaturwechsel. In dieser Richtung wäre also zu suchen, wenn man einen dünnen und compacten Scherben erzielen will, der feuerheständig ist und nicht reisst. Dieser feuerheständige und dieser compacte Scherben sind zwei Sachen, welche sich ziemlich widersprechen, da man, weil man nicht geradezu Porzellanretorten machen kann, eine in anderer Weise gesinterte Masse erstrehen muss. Ein sinternder Scherben ist indessen nicht leicht feuerbeständig genug und ein Scherben, der nicht gesintert ist, wird schwer genügend compact werden. Ich hahe in dieser Richtung Versuche gemacht und glauhe wenigstens so viel Anhaltspunkte gewonnen zu hahen. um nicht im Vorans darauf verzichten zn müssen, die Aussicht zu eröffnen, dass Retorten von ca. 11/2" Wandstärke hergestellt werden können, die sehr compact und feuerbeständig sind, sich gut heizen und auch nicht reissen-Dazu, meine Herren, werden auch Sie sehr viel heitragen können, wenn Sie diesen Versuchen hülfreiche Hand leisten. Der Fabrikant muss das Erste thun, aher der Consument muss auch mithelfen, ein solches Ziel zu erreichen.

## Beilage Nr. 7. Ueber Thonretorten.

von Herrn Banmeister Schnuhr aus Berlin.

M. H. Ich schliesse meine Mittheilungen aus dem praktischen Betriebe der Gasanstalten zu Berlin an den Vortrag des Herrn Vorredners an. Ich werde Ihnen also auch Mittheilungen über die Fabrication der Retorten und zwar gerade üher den Gegenstand machen, den Herr Geith zuletzt herührt hat. Es wird Sie gewiss interessiren, wenn ich Ihnen mittheilen kann, dass gerade dasjenige, was Herr Geith für nicht wohl möglich gehalten hat, in gewissem Grade hereits schon da ist. Sie wissen Alle, dass hei dem Reinigen der Chamotte von angesetztem Graphit, Risse und Undichtheiten entstehen, so dass es von höchster Wichtigkeit ist, wenn man eine Retorte erzeugen könnte, hei welcher derartige Unthunlichkeiten nicht stattfänden. Diess kann aber erreicht werden, wenn mau die Retorte im Innern mit einer Glasur versieht. Man hat, wie Hr. Geith schon angeführt hat, schon lange erkannt, dass gerade die Glätte der Retorte für das Ansetzen des Graphits und für das leichtere Schlacken am zuträglichsten ist und in dieser Beziehung ist die Glasur das einzige Mittel, um dem zn entsprechen. Dicjenigen der Herren, welche in der vorjährigen Versammlung in Berlin gewesen sind, hahen bei der Gasanstalt dortselhst eine Retorte gesehen, die glasirt war. Die Berliner Thonwaarenfahrik von Oest Wittwe

& Comp. bat glaairte Retorten anngefthirt. Dieselben sind seit dem 15. Jänner im Betrieb gewesen und zwar ein Ofen mit 6 Retorten, der ganz besonders für die Versuche auf der Gasanstalt eingerichtet ist und inhscondere einer sehr intensiven Hitze ausgesetzt wurde. Diese Retorten sind im Innern mit Email versehen, deren Schmelspunkt höher ist als die Hitze, welche die Retorte in Innern beim Betrieb erfeldet.

Wie der Fabrikant mitgetheilt bat, geschieht die Fabrikation in der Weise, dass er die Retorte in zwei Hälften anfertigt und nachdem die Masse in den Boden der Form fest mit dem Hammer eingeschlagen ist, streut er sein Email in Pulverform darauf und lässt es mit dem Hammer in die Masse bineintreiben; ebenso mit dem obern Theil, dann werden die beiden Formen vereinigt; es wird die so angefertigte Retorte getrocknet; wio sie in den Brennofen kommt, wird die innore Fläche noch eimal mit einem Glasuranstrich versehen und die Retorto wird dann im Ofen einer grösseren Hitze ausgesetzt, als bei gewöhnlichen Fällen der Fabrikation. In diesem Ofen mit 6 Retorten befinden sich nun zwei glasirte Retorten und 4 gewöhnliche Retorten, und, wie gesagt, seit dem 15. Jänner ist der Ofen unausgesetzt im Betriebe gewesen und ist in der Zeit, ehe ich abfuhr, zum dritten Male geschlackt worden. Nachdem der Ofen zum Behufe des Schlackens ausser Betrieb gesetzt war und, wie diess bei uns beim Schlacken geschieht, die Mundstücke offen und am Boden die Stöpsel horansgenommen waren, so dass der Zug durch die Retorte nach dem Schornstein geht, so zeigte sich, dass bei diesen emsillirten Retorten das Loslösen des Grapbits in sehr viel kürzerer Zeit möglich war als bei anderen Retorten und dass, wenn in der Retorte etwas von dem Grapbit ansgebrochen war, die andern Stücke beinahe von selbst herunterfielen; bei den gewöhnlichen ovalen Retorten, die man anwendet, von 15-18" Durchmesser, wird der Graphit, wenn er ganz los sein soll, an der Retorte in Spannung bleiben, nud nicht herausgehen, bevor nicht eine Rinne der Länge der Retorte nach durchgestossen ist. Es danert das Schlacken der Retorten bei dem nöthigen Lüften und Ausschmieren mit Chamottemasse, nm die entstandenen Risse zu besoitigen, doch ?4 36 Stunden bei gewöhnlichen Retorten; es ist aber mit diesen emaillirten Retorten gelungen, das Schlacken bis auf 6-8 Stunden abzukürzen, wodurch allerdings ein sehr bedeutendor Vortheil erreicht ist. Es bat sich auch gezeigt , dass die emaillirten Retorten sofort nach dem Schlacken vollständig dicht waren und dicht geblieben sind und sofort mit Kohlen wieder beschickt werden können, während bei anderen Retorten das langweilige Flicken und Ausschmieren erforderlich war. Sie wissen wohl Alle das einfache Mittel, welches die Arbeiter anwenden, nm zu schen, ob die Retorte dicht geblieben ist. Sie werfen nur eine Handvoll Kohlen ins Fener, und es wird dann, wenn die Retorte undieht ist, Ranch zum Mnndstücke herausschlagen, während diess, wenn die Retorte dicht ist, nicht stattfindet. Ich glaube daber, dass diese Art der Fabrikation - die Art der Zusammensetzung des Email ist noch ein Geheimniss - ein grosser Fortschritt ist bosonders für diejenigen Anstalten, welche keine Exhaustoren haben und für die Holzgasanstalten.

Es wird daher wohl gut sein, wenn die Thouwarenfabrikanten noch nicht ermüden möchten in ihren Versuchen, sondern wonn sei dieselben fortsetzen würden, um in dieser Beziehung den gestellten Anforderungen zu genigen. Auch scheint sich bei den emallitren Retorien weniger Graphitansatz zu bilden. Es trifft sich häufig, dass bei dem Reiniggen von Graphit von der innern Flache der Retorie Stücke mitgehen, welche beim Losstossen loogerissen sind. Das findet bei diesen Retorten liter nicht statt. Allerdings sind diese Retorten dewas theurer und die Pabrik selbst möchte wohl nicht in der Lago sein, alle Bestellangen von emailfrien Retorton gleich ausführon zu können, da die Fabrikation der Emaille noch mit der Hand betrieben wird.

## Beilage Nr. 8.

# Ueber Reinigung mit Rasenerz,

von Herrn Baumeister Schnuhr aus Berlin.

Meine zweite Mittheilung betrifft die Reinigung mit Rasenerz. Bei der vorjährigen Versammlung machte uns Herr Howitz aus Kopenhagen Mittheilungen über das Reinigungsverfahren mit Rasenerz, wie es sich auf Wiesengründen fast in allen Gegenden vorfindet. Das war die Veranlassung, dass wir bei den Berliner Anstalten nach Maassgabe dieser Mittheilungen Versuche machten. Es fanden sich zwar in der Umgegend von Berlin dorartige Rasenerze vor; es lag aber so wenig mächtig, dass sich die Ausgabe für den Arbeitslohn nicht lohnte. Es konnte das Erz jedoch von answärts und zwar von Schlesien durch die Eisenbahn bezogen werden. Freilich wurdo es dadurch kostspieliger; da es aber darauf ankam festzustellen, wie diese Reinigung im Verhältniss zum Preise sich stelle, so hatte diess weniger zu bedeuten. Wir haben Eisenerz von Marienhütte bei Kotzenau in Schlosion bozogen und kostete der Centner Eisenerz franco Anstalt in Berliu 111/2 sgr., wovon mehr als die Hälfte Eisenbahnfracht war. Die Bereitung zur fortigen Masse, welche das Trocknen, Zerkleinern und Sieben des Erzes, sowie das Mischen mit etwa \*, der Quantität nach Sägespähnen erforderte kostete etwa 31, Sgr., so dass der Centner Eisenerz auf 1, Rthlr. sich berechnete. Der Kubikfuss rheinländisch wiegt etwa 68-70 Pfd.

Es ist diese Notiz insoferne wichtig, um zu bestimmen, wie viel Centner Eisenerz man bestellen muss, um das nöthigo Maass zu haben.

Die Grösse des vorhaudenen Reinigungsgefässes – (ich muss hier einfügen, dass in Berlin eino Versuchsanstalt in der Weiso besteht, dass ein Ofen mit 7 Retorten sein Gas uach besondoren Reinigungsgefässen, Gasometern ete schickt, so dass der Betrieb dieser Anstalt ganz unahhängig

ist von dem grossen Betriebe, jedoch zusammonhängt mit dem Betriebe im Retortengebäude).

Die Grösse des Reinigungsgefässes, wie gesagt, erhabte eine Beschickung von 12 Centrorn Eiseurer jedesmal. Auerst wurde die Reinigungsmasse auf 3 Horden geschüttet, je 8" hoch. Es selien aber später vortheilhafter die Masse auf 2 Horden zu schütten, je 12" hoch, da ausserdem der-Druck erheblich niedriger war, als bei Laulingseher Masse. In der ersten Zeit des Gebranches zeinigte das Pfund Eisenerz bei jedesmaliger Beschickung 35 Cubikfüss Gas.

Das sehien nuu allerdings sehr unzureichend. Nach dem viertenmale aber steigerte sich diess auf 45 Kubikfuss, nach dem sechstenmale auf 53 Kubikfuss, beim achteu Male auf 75 und ist seitdom ziemlich konstant auf 80 Kubikfuss geblieben. Die Zeitdauer, welche das Reinigungsgefäss im Betriebe bleiben konnte, war Anfangs 24 Stunden, beim sichenteu Male fast 36 Stunden, heim achten Male 45 Stunden und ist seit dieser Zeit bei der 17. Benutzung derselben Masse 46 Stunden gewesen. Es sind während der ganzen Zeit mit 5 einzelnen Masson à 12 Centner Eisenerz gereinigt worden 6,307,000 Kubikfuss englisch also per Ceutuer Eisenerz 105,000 Kubikfuss. Es berechnet sich daraus der Preis für die Reinigung per 1000 Kubikfuss auf noch nicht 1 1/10 Pfenning; sie ist also schon ietzt halb so billig als Reinigung mit Laming'scher Masse. Dabei ist noch gar nicht abzusehen, wie lange die Masse noch zu brauchen sein wird. Nach deu Erfahrungen des Herrn Howitz in Koponhagen soll sie immer benützt werden können, indem man dieselbe auslaugt und die Ammoniaksalze daraus verwerthet.

Die Masse empfiehlt sich noch besonders dadurch, dass sie nicht so schmierig wird wie die Lamiugsche Masse; sie bleibt selbst angefeuchtet locker, braucht kürzere Zeit zur Regeneration als die Lamingsche Masse, lässt das Gas leichter durchgehen; der Druck ist viel geringer; sie ist leichter und billiger nud endlich auch in schr kurzer Zeit zu bereiten, da sie sofort nach der Zerkleinerung des Eisenerzes und der Mischung mit Sägespähuen fertig ist. Ich habe es versucht die Masse auch ohne Sagespähne zu bereiten, indem ich das Erz verkleinerte, und auf die Horden schüttete und sie reinigte ebensogut als mit Sägespähnen; nur der Druck war ctwas vermehrt. Wenn es darauf nicht ankommt, braucht man die Sägespähne uicht duzu zu thun; man wird dann mit seinem Reinigungsgefäss sehr viel mehr reinigen können, als wenn man die Masse mit Sägespähnen vermischt. Dass die Reinigung ebensogut ist als mit Lamingseher Masse, dass auch hier kein Schwefelwasserstoff und kein Ammoniak zurückhleibt, ist selbstverständlich, sonst würde man sie ja nicht anwenden können. Ich habe den Herren einige Proben dieses Eisenorzes mitgebracht, wie sich dasselbe vorfindet. Nach den Mittheilungen des Herrn Howitz aus Kopenhagen und nach der chemischen Analyse, welche im Dingler'schen Polytechnischen Johrnale steht, sind die ockerfarbigen Erze vorzuziehen denjenigen, welche ein metallisches Anschen besitzen.

(Folgte nun das Vorzeigen der Erzarten an die Versammlung mit der erforderlichen Erläuterung).

# Beilage Nr. 9. Ueber Gasöfen mit 6 Retorten,

# von Herrn Baumeister Schnuhr aus Berlin.

Ich komme wieder auf die vorjährige Versammlung zurück. Herr Oechelhäuser hatte damals die Mittheilung gemacht, dass er mit Oefen von 6 Retorten in der neuen Construction eine sehr bedeutende Gasproduction erzielt habe und dass in Folge dessen man bei seinen grösseren Austalton ganz zu dieser Construction übergehen wolle. Es war natürlich für uns von höchstem Interesse, der Sache näher zu treten, um bei der fortgesetzten Steigerung des Gasconsums eine genügende Menge Gas produciren zu können.

Auf die Mittheilung, dass in Bremen dergleichen Oefen in grösserem Betriebe seien, habe ich die dortige Anstalt hesucht, und Herr Leonhard war so gütig, mir die nöthige Aufklärung zu geben. Es wurde der Ofen, der zu dieser Versuchsanstalt benutzt wurde, hei der Berliner Austalt zu einem Sechserofen nmgebaut; er ist seit dem 15. Januar fortdauernd im Betrieb und es sind dabei verschiedene Chargirungszeiten angewendet, nm möglichst mannigfaltige Resultate zu erhalten.

Wir haben, wie Sie wissen, englische Kohlen, hauptsächlich die Peltonmainkohle. Es sind Versnche in Mischungen von Peltonmain und Hihernia, und von Pelton, Nettelsw. und Hihernia gemacht worden. In der erston Zeit geschah die Chargirung 6 mal in 24 Stunden mit je 24 -27 Tonnen Pelton-Kohle, pro Charge und Retorte mit 230-250 Pfd. und das gab durchschnittlich pro Tonne 1730 c' oder pro Retorte in 24 Stunden 7424 c' englisch, also der Ofen in 24 Stunden 44,544 c' engl. Die Unterfeuerung des Ofens erforderte 50 Pfd. Coaks für 1000 c' Gas. Ich muss dabei anführen, ,dass die Hitze kolossal ist, reine Weissgluth; denn sonst wäre es nicht möglich, so bedeutende Charge zu machen.

Da mit einem Ofen mit 7 Retorten bei 4maliger Chargirung in 24 Stunden, und bei geringerer Untorfenerung eben so viel Gas producirt wurde, so war kein Vortheil; sondern ein Nachtheil vorhanden, und es wurde nunmehr der Ofen mit 6 Retorten 5 mal in 24 Stunden mit 28 Tonnen Pelton, und dann auch 3/4 Pelt. und 1/4 Hiberniakohle chargirt, also jedesmal in die Rotorte 325 - 330 Pfd. Kohlen eingetragen. Die Retorten sind von 15" und 18" Durchmesser und 8', lang. Das durchschnittliche Resultat des Monats April war eine Production von 8018 c' engl. pro Retorte in

24 Stunden, 1764 c' engl. aus der Tonne Kohlen oder etwas üher 5 c'engl. aus dem Pfd. Kohlen. Die Unterfeuerung hetrug für 1000 c' 47 Pfd. Coaks.

Das Maximum der Production dieses Öfens in 24 Stunden war 52,000 c' engl. oder pro Retorte 8073; dahei war die Unterfeuerung 43 Pfd. Coaks pro 1000 c'. Es ist interessant, dass je mehr Gas erzeugt wurde, desto geringer die Unterfeuerung wurde.

Das Minimum war 42,500 c' pro Ofen oder 7132 pro Retorte in 24 Stunden, wohei die Unterfenerung pro 1000 c' 44 Pfd. Coaks erfordert. Es ist nicht möglich, tiglich immer dasselbe zu produciren; denn dies hängt zu sehr von den Arbeitern ab, oh sie in der Nacht mehr oder weniger thätig sind, chense von der Witterung und Art und Weise der Chargirung.

Da mit einem Ofen von 7 Retorten unter nicht ungünstigen gewöhnlichen Betriehsverhältnissen regolmässig bei 4maliger Chargirung in 24 Stunden 42-44,000 e' producirt wird, und die Unterfeuerung 40 Pfd. Coaks für 1000 c' erfordert, so ist heim Betriebe des Ofens mit 6 Retorten kein Vortheil ersichtlich, abgesehen vou der grössoren oder geringeren Abnutzung des Ofens, die sich zur Zeit nicht feststellen lässt, die aber gewiss nicht unbedeutend sein wird, da die Hitze eine gehörige sein muss. Da aher unter günstigen Umständen ein Siebenerofen auch 48 - 50,000 c'engl. Gas in 24 Stunden horgibt, so möchte wohl um so weniger Grund vorliegen, diese alte Construction zu vorlassen. Ich bemerke, dass es englische Kohlen sind, damit den Herren die Zahlen nicht zu gross erscheinen. Die Aufmerksamkeit und Thätigkeit der Gastechniker wird sich vielmehr auf die zweckmässigsto Construction und Anordnung des Feuerraums mit Rücksicht auf den möglichst geringsten Brennmaterialaufwand zu richten haben. welcher, gestützt auf das Herkommen, bisher wohl überall in ähnlicher Weise, wenn auch mit geringen Ahweichungen in den Dimensionen, ausgeführt wird; man wird die jetzige Methode, das Breunmaterial auf einem Rost in nächster Nähe der Retorten und deren Unterstützungen zu verbrennen, wobei der Intensität der Hitze auf längere Zeit kein Material genugsam Widerstand leisten kann, verlassen müssen, wie dies gewissermassen beim Ofen mit 6 Retorten hereits angefangen ist; man wird zur Gasfeuerung übergeben mussen, ohne sich durch die misslungenen Versuche von Siemens in London absehrecken zu lassen, da dieselben wegen des ungleichmässigen Wirkens der Regenoratoren und des noch mangelhaft construirten Umsteuerungaventils misslingen mussten; man wird alsdann gleichmässige Hitze im Ofen und nach Belieben stärkere oder geringere erzeugen können und dazu weniger und schlechteres Brennmaterial vorbrauchen. Ich hoffe in der nächsten Versammlung Ihnon hierüber specielle Mittheilungen und günstige Resultate vorlegen zn können.

Hieran schloss sich eine Diskussion, der wir Folgendes entnehmen:

Jiera Leon hard. Jeh. nebme nur. das Wert, weil Schweigen zu einem Missversteben.

Berug auf die Aulege in Bremen führen könnte. In Bremen wurde im vorigen Sommer von 'l auf 6 Retorten übergegangen und ieb muns erklären, dass wir keine Urasche haben

mit diesem Uehorgung unzufrieden zu sein. Die speciellen Zahlen unseres Betriebes habe ich leider nicht hier,

Herr Schunder: Ich mass am Entschuldigung hitten, ich haben licht des Breuser Verhiltzissen zu nacht tetesa weillen. Breusen verbraucht indiet senglische, soeders westpällische Kohlen; das macht einen grossen Unterschied; dann mas kann westpällische Kohlen; das macht nach einen geneme Unterschied; dann mas kann westpällische Kohlen nicht d., soodern und « Standane dargiren; mas ochargirt daher in Breusen um 4 Standan, also 6 mal, während mas hei diesen Versuchen mit englischen Kohlen 4 oder 5 mal chargirt. Durni lingst der Usterschied.

Herr Böhm: Ich hahe im vorigen Jahre 5 Oesen mit 6 Retorten angelegt, atatt wie früher mit 7 nnd die Erfahrung war, dass ich zum Umban aller Oesen ging und nnn

lanter Sechseröfen mache,

# Wechselventil

von B. Krüger, Constructeur in der Maschinenfabrik von Gehr. Merkel in Chemnitz.

(Mit Abbildungen auf Taf, 6 und 7.)

Das auf Taf. 6 dargestellte Wechselvenii für Gase hat den Zweck, irgend einen Apparat den das Gas durchströmen soll, in die Leitung einoder auszuschalten, ohne erst 3 einzelne Vestile und Umgangsleitung anwenden zu müssen; und zwar soll diese Ein- und Ausschaltung durch Bewegung einer einzigen Ventilspindel erfolgen. — Das Ventil ist auf Taf. 6
Fig. 1 und 2 in zwei gegeneinander rechtwinkligen Verticalschnitten, Fig. 3 in einer Verticalschnitt, Fig 4, in einem horizontalen Durchschnitt und
Fig. 5 im Grundriss dargestellt.

Das ganze Ventilgehäuso bostoht aus den 3 Gusstheilen A, B und C, die mittelst der Flantschen aa und bb zusammengedichtet sind. Das mittelste Stück A ist cylindrisch und ist diametral gegenüber mit 2 zuerst weiteren, dann engeren Stutzen D und E mit den Flantschen dd und ee zur Einschaltung in die Rohrleitung verschen. Oben und in der Mitte hefinden sich die beiden ringförmigen Ventilverschlussflächen aa und ββ; die dritte den Raum M nach unten zu abschliessende Ventilsitzfläche wird von dem Gussstück C gebildet, das je nach der Anwendung in einen geraden oder gehogenen Stutzen mit Flantsche ausläuft. - Der Stutzen D ist von dem Raume N durch eine Zwischenwand getrennt, dagegen mit dem Raume M durch eine halbkreisförmige Oeffnung, deren Flächeninhalt der Querschnittfläche der Rohrleitung gleich ist, verbunden, während umgekehrt der Stutzen E mit dem unteren Raume N communicirt und vom oberen Ranme M getrennt ist. - Das ohere Gussstück B, welches den Raum K über der Ventilsitzfläche an umschliesst, bildet die Fortsetzung des Cylinders gg hh; die obere Deckelfläche trägt nach ohen einen Ansatz zur Aufnahme der Stopfbüchse s und nach unten einen ähnlichen zur Befestigung der Messingmutter m. Nach der Seite zu ist ein Statzen L mit Flantsche angesetzt.

Durch die Achse dos Ventilgehäuses geht eine Ventilspindel SS, an welcher die 3 Ventilscheiben O, P und Q in folgender Weise hefestigt und: die oberste O, die in Fig. 6 von unten gesehen gezeichnet ist, legt sich gegon den Bund u und wird durch 2 habkreisförmige Platten p und p, die

in die Nnth v fassen, in seiner Höbe gehalten; sie kanu sich um die Spindel dreben und ist gegen den Bund witt einer Lederscheibe abgedichtet. Die zweite Veutilkeheibe P ist in gleicher Weise befestigt und 
gegen den auf die Spindel aufgedichteten Stelltrig ebenfalls durch eine 
Lederscheibe abgedichtet. "Die dritte Ventilseheibe Q wird durch eine kurze 
starkt Spiralfeder gegen die Mutter I geprest, die Dichtung auf der Spindel 
erfolgt durch einen in Fig. 7 im grösseren Maassatabe dargestellten 
Lederring, der die Spindel scharf umfasst und durch eine aufgesechraubte 
Blechplatte befestigt wird. Die Ventilscheiben selbet bestehen aus einfachen 
gasseisenen Scheiben, auf welche mittelat schmiedeiserner Scheiben, die 
bei O und P, wie schou erwähut, aus 2 Halfen bestehen, atarke Lederseheiben befestigt sind, die deu Verschluss auf den ringförmigen eben gearbeiteten Sitzhene bewirken.

Bei t ist die Spiudel mit Gewinde verseheu, das durch die Messing-Muter zu geht; oben ist sie mit einem Handrad zr oder Hebei versehen. Die Versehiebbarkeit der Veutilscheibe Q ist deshalb nothweudig, damit bei Niederschraubnung der Spiudel die beiden Ventile Q nud Q sicher schlieseen.

Die Wirkungsweise des Venüls ist, aus Fig. 1 leicht ersichtlich, folgende: Das Gas tritt in deu Raum D und m, geht vou da, wenn der beireffende Apparat ein gesch altet, also die Venülspindel geboben ist, durch den Raum K und den Stutzen L in den Apparat. Nachdem es denselbeu durchströmt hat, tritt es durch deu Stutzen C, der direct oder durch ein knrzes Zwischenrobr mit der Ausgangsöffnung des Apparates verbunden ist, wieder in das Wechselventil ein und kann nun ungehindert wieder durch dem Stutzen E in die Rohrleitung eintreteut.

Soll dagegen der Apparat ausgeschaltet worden, so schraubt man die Ventilspindel herunter, dadurch öffinet man das Ventil P und verschliesst die beiden Ventile O und Q; das Gas muss in Folge dessen sofort aus dem Ranm M in den Raum N treten und geht daher durch das Wechselventil direct durch.

Bei der Anwendung des Ventils bestoht die einfache Anfgabe darin, die beiden Stutten L und C mit der Ein, resp. Ausströumgeföfung des einzuschalteuden Apparates in Verbindung zu setzen; dies kann in allen Fällen durch ein einfaches Zwischenstück erreicht werden. Die Stutzen D und E werden direct mit der Rochrietung verbunden und es wird in der Regel nur nothweudig werden, dieselbe an der Stelle, wo das Wechselveuli zu stehen konnt, durch 2 Sörmige Rohrstücke höher zu legen. — Besonders geeignet zur Anwendung ist es bei Statious-Gaazkhlern, wenn deren Au- und Eingangsatutzen nach dem Wechselventil angeordnet werden; ebenso bei Serubbern, Kalkmilchreinigungsgefässen, Regulatoren etc. — Die Anlagekosten würden sich gegen die Anwendung dreier einselner Ventile und Umgangsleitung mindestens auf die Hälfte verringern.

### Abachluse

| Abschluss                                                                  |       |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| des Betriebes der Gasanstalt zu Stettin für das Jahr                       | 186   | 32.                     |
| I. Ausgaben für eine Fabrikatien von 39,469,000 Cbf.                       | pr.   |                         |
| 1. Assecurranz, Pertie, Reisekosten, Bureau-                               | pre : | 1000 Chr.<br>cirtes Gas |
| Unkosten, Schreibmaterialien, Fermulare, TM. Ser. Pt.                      | Sgr.  | Pr.                     |
| Oel und Dochte 860, 27, 3.                                                 | 0.    | 7,82.                   |
| <ol> <li>Gehälter, Gratificationen und Tantieme . 5,206. 16. 2.</li> </ol> | 3.    | 11,40.                  |
| <ol> <li>Betriebsarbeiterlöhne</li></ol>                                   |       | 1,44.                   |
| 4. Betriebsunkesten                                                        | 1.    | 5,04.                   |
| 5. Gasreinigung 193, 27. 9.                                                |       | 1,76.                   |
| 6. Dampfkesselheizung 40.                                                  |       | 0,36                    |
| <ol> <li>Gasöfenbeizung 626 Lst. 3½ Tenn. Coaks</li> </ol>                 |       |                         |
| à 12 Rtblr 7,514. 10.                                                      | 5.    | 8,52.                   |
| 8. Gaskehlen 1299 Lst. 91/2 Tonn. à 20 Rtb.                                |       |                         |
| 9 Sgr. 5 Pf                                                                | 20.   |                         |
| 9. Reparatur der Gasöfen 869. 24. 10.                                      |       | 8,00.                   |
| 10. Alle übrigen Reparaturen 1,887. 19. 8.                                 |       |                         |
| 11. Gasverbrauch der Anstalt 1,118. 15.                                    |       | 10,20.                  |
| 12. Centrolle der Privatslammen 450.                                       |       | 4,10.                   |
| Hierzu treten noch für die öffentliche Be-<br>leuchtung:                   | 37.   | 4,11.                   |
| 13. Aufseher                                                               |       |                         |
| 14. Reparatur der Scheiben 126. 2. 5.                                      |       |                         |
| 15. Ansteckerlöhne <u>1,577. 15. —.</u> 2,028. 17. 5.                      |       |                         |
| Gcsammtsumme der Ausgaben . 51,181. —. 5.                                  |       |                         |
| II. Einnahmen                                                              |       |                         |
| 1. Für Nebenpreducte:                                                      |       |                         |
| a) Für 1952 Last 3/4 Tonn. Coaks à 11 Rthl.                                |       |                         |
| 24 Sgr. 4½ Pf 23,790. 4. 10.                                               |       | 0,96.                   |
| b) Für 1500 Tenn. Theer à 3 Rthl. 13 Sgr. 2 Pf. 4,629. 29.                 | . 3.  | 6,24.                   |
| c) Diverses                                                                |       | 3,30                    |
| 28,782. 17. 10.                                                            | 21.   | 10,50                   |
| 2. Für Gas.                                                                |       |                         |
| Verwerthet sind 37,288,316 Cbf. zum Durch-                                 |       |                         |
| schnittspreise ven 2 Rthl. 6 Sgr. 9 Pf. 82,964, 12.                        |       |                         |
| Gesammte Einnahmen 111,746. 29. 10.                                        |       |                         |
| Der Bruttoüberschuss beträgt . 60,565. 29. 5.                              |       |                         |
| Hierven werden abgerechnet:                                                | 0     | 050                     |
|                                                                            | ₹.    | 2,52.                   |
|                                                                            |       |                         |
| 2. " Reservefond 5,000.<br>zusammen 17,459. 10. 3.                         | 3.    | 9,60.                   |

Zur öfförblichen Belenchtung sind 9,007,362 Cbf. Gas verwendet, und haben diese nach Obigem verursacht 2023 Rhh. 17 Sgr. 5 Pf Ausgaben, so dass auf 1000 Cbf. derselben sich ergeben 6 Sgr. 9 Pf.

Die Berechnung der Selbstkosten pro 1000 Cbf. pr. ergiebt nun Folgendes:

so dass die Selbstkosten hierfür sind . . . 35 , 2,73 Pf.
Die Selbstkosten sind um 3 Sgr. 3,58 Pf. niedriger als 1861.

Zu 1299 Lit. 99, Tons, Kohlen à 63 Ctr. = 81800 Ctr. sind an Feuerung verwendet 826 Lit. 39, Tons, Coaks à 27 Ctr. = 16007½, Ctr.; also auf 100 Pd. Kohlen 20,64 Pd. Feuerung; und zu 1000 Cts. Gas 42,5 Pd. Coaks. Die Last Kohlen = 63 Ctr. hat geliefert 30,445 Cbf. pr. Gas und 1 Tonso 1691 Cbf. pr.

Stettin, den 4. Mai 1863.

W. Kornbardt,

I lo Sat of Lemma to the 5. I.

# Bericht fiber das 3. Betriebsjahr des Gaswerkes zu Stade,

erbaut im J. 1858-59, auf Rechnung und unter Verwaltung der Commune, von Herrn Thurston, techn. Director d. Hamburger Gaswerke.

Rechnungsjahr 1. Juli 1861-62.

# I. Umfang und Einrichtung.

Röhrennets 22,672° engl., Röhrendurchm. 7"—2" engl. Vier Oefen mit 2, 3, 5, 5 Thouretorten. Ein Condens, 2 Scrubber, 4 Trockenreinig., 2 Gashalter & 30",1-18", 100gl. Eine Dampfheisung für Reinig-Haus und Bassins. Kein Exhaust. Oeffend. Lat. 156. Brennzeit pptr. 1290 Std. & 5 o' Hamb. Privatanl. 215 mit 983 Ubrfl. = 1479 Nutsfl. Consum einer öffent! Fl. 302 o', einer Nutsfl. 2292 o'.

Manometerdruck in d. Vorlage 4-5" engl. Gasometerdruck 3,2' engl. Druck im Röhrensystem, bei voller Beleuchtung 1-1,1" engl. Gaspreise pr. 1000 c' Hambrg. Oeffentl. Lat. 1 Thir. 16 Sg. 7 Pf., Private 2 Thir. 12 Sg. 5 Pf., Selbstkosten 1 Thir. 21 Sg. 8 Pf.

Lichtstärke und Gewicht noch nicht genau festgestellt.

# II. Technische Rechnung.

Vergaset: incl. 2% Schwindmaass, 226, 111 Last a 4000 Pfd. metr. diverse Newcastler Kohlen.

Producirt: Aus verwogenen 221, mr. Last 4.664,130 c' = 5, 13 c' hannov. pr. Pfd. 333 Last. Coaks. 1 Last Kohlen = 1½ Last Coaks. 45,383 Pfd. Theer = 100 Pfd. Kohlen 5, 111 Pfd. Theer. Grünkalk, Breeze etc. 28 Fuder.

Auf respect, producirte und vorräthig gewesene 4 696,930 c' Gas ist Verlust 226,398 c' = 4,155 °/o.

Feuerung im Werke 38,111 % der erzeugten Coaks. Reinigungsmaterial pr. 1000 c' Gas 6,101 Pf.

# III. Geldrechnung.

|                |     |      |     |     | Еi    | n i | n a | h n | пе | : |  |  | Thir. Sg. 1 | Pf. |
|----------------|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----|---|--|--|-------------|-----|
| Ueberschuss d  | ٠,  | orr  | ech | . 1 | rect. |     |     |     |    |   |  |  | 1900. 7.    | 3.  |
| Vorräthe       |     |      |     |     |       |     |     |     |    |   |  |  | 2376. 14.   | 8.  |
| Hausmiethe .   |     |      |     |     |       |     |     |     |    |   |  |  | 45          |     |
| Zinsen         |     |      |     |     |       |     |     |     |    |   |  |  | 87. 13      |     |
| Leuchtgas .    |     |      |     |     |       |     |     |     |    |   |  |  | 9941. 28.   | 2.  |
| Nebenproducte  |     |      |     |     |       |     |     |     |    |   |  |  | 2848. 28.   | 1.  |
| Laternenbedier | a.  |      |     |     |       |     |     |     |    |   |  |  | 37. 22.     | 6.  |
| Insgemein .    |     |      |     |     |       |     |     |     |    |   |  |  | 54, 13.     | 5.  |
| Gasmesserverk  | aui | f un | d b | fi  | ethe  |     |     |     |    |   |  |  | 152, 10,    | 8.  |
| Extraordinair  |     |      |     |     |       |     |     |     |    |   |  |  | 25          |     |
| Restanten      |     |      |     |     |       |     |     |     |    |   |  |  | 2. 16.      | 8.  |
|                |     |      |     |     |       |     |     |     |    |   |  |  |             |     |

Einnahme-Summa 17,472. 5. 1.

|     | Dericht uner das 5. Betriensjahr des Gaswerker in Sta-          |               |       | 219 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----|
|     | Ausgabe:                                                        | Thir.         |       |     |
|     | Compens. weg. der Vorrech.                                      |               |       |     |
|     | Nicht verwendete ältere Vorrth,                                 |               |       |     |
|     | Oeffentl. Lasten                                                | 29.           | 22.   | 3./ |
|     | Zinsen à 4°, auf 64,449. 13. 4                                  | 2577.         | 29,   | 3.  |
|     | Amortisation 2%                                                 | 1288.         | 29.   | 6.1 |
|     | Verwaltung. Gehalt 550.<br>Bureau- und Reisekosten . 47. 22. 2. |               |       |     |
|     | Durosa- und Itelsocoted: 21 as a.                               | 597.          | 22.   | 2.  |
|     | Technischer Betrieb.                                            | 0 1           |       |     |
|     | Gehalt und Löhne 1 Werkf. 400.                                  | 1,1           | 7.    |     |
|     | 2 Heizer : 487. 15.                                             | 1 4           | 11    |     |
|     | 3 Laternenwärter 289. 20.                                       |               |       |     |
|     | Hülfsarbeiter 272. 7. 4.                                        |               |       |     |
|     | Titulisar politor                                               | 1399,         | 12.   | 4.  |
|     | Material.                                                       |               |       |     |
|     | Kohlen 331, Last (à 111/4 Thir 3861. 15. 8.                     | 4.4           | 1     |     |
|     | Fenerung, incl. Deputate 1005. 5. 4.                            |               |       |     |
|     | Reinigungsmat                                                   |               |       |     |
|     | Erleuchtung, incl. Diensthäus 314. 3. 8.                        |               |       |     |
|     | Hohamanin Than Fiscar Donais 192 90 1                           | 5423.         | 1.    | 1.  |
|     | **                                                              | 75.           |       | 6.  |
|     | Washetett a Material                                            | 998           | 10    |     |
|     | Rauliaha Pahaltuna                                              | 986           | 15    | 1   |
|     | Bauliche Erbaltung                                              | 200.          | 95    | 3.  |
|     | Bauliche Erweiterung                                            | 361.<br>413.  | 7.    | 2.  |
|     | Chameseer                                                       | ALU.          | 24.   | 4.  |
|     | Extraordinair                                                   |               |       |     |
|     | Restauten                                                       | 2.            | _     | 8.  |
|     |                                                                 | 3,465.        |       | 7.  |
|     |                                                                 | 7,472.        |       | 1.  |
|     |                                                                 | 3,465.        |       | 7.  |
|     |                                                                 | 4006.         | 23.   | 4.  |
|     |                                                                 | <b>23</b> 00. |       |     |
|     | Bleiben im Betriebe                                             | 1706.         | 23.   | 4.  |
|     | Reingewinn incl. 4% Zins u. 2% Amortis. 10,110                  | %.            |       |     |
|     | IV. Vermögensbestand.                                           |               |       |     |
|     | Activa.                                                         |               | siva. |     |
|     | Thir. Sg. Pf.                                                   | Thl.          |       |     |
| nle |                                                                 | 1,981.        |       |     |
| ,   |                                                                 | 1,200.        |       |     |
|     |                                                                 | 1,722.        | 7.    | 9.  |
|     | werth d. Anlage 56,243. 16. 2.                                  |               |       |     |
| dau |                                                                 |               |       |     |
|     | liche Erweiterung                                               |               |       |     |

| 280 Bericht über          | das 3. Betriebsjah | r des Gaswerkes z | n Stade                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| Utensilien u. Gerathe .   |                    | 482. 9. 1.        |                           |
| Bauwerth beider Diensth   | ăuser              | 4957/10.4.        | - 0.0                     |
| Guthaben d. Betriebsrech. | bei der Anstalt    | 1722. 7. 9.       |                           |
| Vorräthe                  |                    | 2444, 19. 2.      | 1 (1)                     |
| Ueberschuss dieser Recht  | nung               | 4006. 23, 4.      | 100                       |
| Restanten                 |                    | 2. 16. 8.         |                           |
|                           | Activa             | 70,221. 8. 3.     | 64,904. 3. 8.             |
|                           | Passiva            | 64,904. 3. 8.     |                           |
| In 3 Jahren Ue            | homohuse           | 5317. 4. 5.       | _                         |
| Zur Erläuterung d         |                    |                   |                           |
| a) Die Commune h          |                    |                   |                           |
|                           |                    |                   | n (pl. m. 30 Jahre)       |
| freies Eigenthu           |                    |                   | a, (po tar, or o amo)     |
|                           |                    |                   | nungsjahre das Gas        |
|                           |                    |                   | m Selbstkostenpreis.      |
|                           |                    |                   | r Privatconsumenten       |
|                           |                    |                   | verwendet werden          |
| (pr. 1863/64 ber          |                    |                   |                           |
|                           |                    |                   | der Anstalt werden        |
|                           |                    |                   | dem Betriebe ver-         |
| zinset und amor           |                    | , 3               |                           |
|                           | V. Amortisa        | tionsfond.        |                           |
| Bestand ult. Juni         |                    |                   | f.                        |
|                           |                    | Betriebsrech      |                           |
| Bestand pr. ult. J        | uni 1862: 2300     | Thir.             | Sept. 123 23              |
| Stade, den 5.             | Mai 1863 '         |                   |                           |
|                           |                    | W. H.             | Jobelmann,                |
|                           |                    | Verwalter de      | r städt. Gasanstalt.      |
|                           | 1                  |                   | - 24 - 4                  |
| 1 1 1 1 1 1               |                    |                   | 1                         |
|                           | 1.1                |                   | /                         |
|                           |                    |                   | and the second control of |
| the second product of     |                    | The sale of       | * 14 M AL                 |
|                           | 100                |                   | - 11                      |
| 200                       |                    | vij kalinger      | 3 10                      |
|                           | 6 1 1 1 1 1 1 1 1  | 11 /1             |                           |
| . 1                       | 27 Mg              |                   | •                         |
|                           | 5 (                |                   | C-31106-7                 |
|                           |                    |                   | etend -                   |
| 200                       |                    |                   |                           |
| 1 2 61                    | 34234              |                   | and an end of a           |
|                           | A-1 = 3 % i        |                   | 11 (4 ) 1 (4 ) (4)        |

# Journal für Gasbeleuchtung

und

# verwandte Beleuchtungsarten.

# Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

### Monatschrift

von

## N. H. Schilling.

ctor der Sasbelenchtungs-Gesellschoft in Mitschon

#### München. Verlag von Rudolph Oldenbourg:

Abonnements. Jährlich 4 Rthir, 20 Ngr. Halbjährlich 2 Rthir. 19 Ngr. Joden Honal erscheint ein Heft

Abannement kenn stattfinden bei etten Suchandlunces and PostEntern Bentschlands and des Auslandes.

### Inserate.

er Inseretionspreis beträrt : für eine genze Octavseije .. jeda echtel herlickeichtigst werden; bet Wiederheieng eiers Indie neheustehende innere Seite des Emschlares bat

wird nur die Baltte berechnet, für diesell

# J. VON SCHWARZ

Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ausstellung in München (1854) und der Allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1862) empfiehlt seine anerkannt dauerhaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

zu bedeutend herabgesetzten Preisen, Argand - und Dumas-Brenner mit und ohne Messing-Garnituren, von Schwarz'sche, von Bunsen'sche Röhren und Kochapparate.

De ich von mehreren Seiten die Mittheilung erhalten habe, dass in neuerer Zeit brenner unter der Benennung

Speckstein - Gasbrenner.

verfertigt aus künstlichem Material, verkauft werden, so sehe ich mich veranlasst, die vershrlichen Gas-Directoren und das Publikum auf Nachstebendes aufmerksam zu machen: "Ich als der einzige Besitzer von Speckstein-Gruhan in Europa verfertige allein

"nur aus dem Neturmaterial Speckstein-Gashrenner, und durch die Einstellung udes Verkaufes des rohen Specksteins ist jedem Gashrennerfabrikanten die Möglichkeit "benommen, aus Speckstein Gasbronner anzufortigen.

"Bedient sich daher ein Fabrikant dieser Benennung, so hat er blos "den Zweck, ein schlechtes Fabrikat an den Mann zu bringen, und dadurch den bereits "überall anerkannten und arprobten Vorzügen der Speckstein-Gashrenner zu schaden."

J. v. Schwarz.

# EDMUND SMITH'S IN HAMBURG PATENTIRTE GASUHR,





Diese Uhr, in England, sowie fast auf dem gannen Continente patentit, selchant sich durch die untrigliebte Richtigkeit über Gangev or allen binher bekannten Gauhren ann, das Prinzip dieser Ubr ist ein einfaches und doch vollkommen seinem Zwecke estimate, selbes von vielen Anteritäten danch Atteiste anschannt worden; man less gefälligst von vorliegenden Jeuernal die Hefte Nr. 6 nnd 7 von 1862, welche eine eingehende Besprechung dieser Ganaben entablien.

Um eine hesondere Eigenschaft hervorzubehen, wird bemerkt, dass eine Differenz des Gasconsoms unter allen Umständen nie 2% übersteigen kann. Ein fernerer Vorzug dieser Uhren ist, dass sich nasse Gasnhren anderer Construction

ohne grosse Schwierigksiteu in dies quast. Prinzip nmandern lassen. Wegen Zeichnungen, Erklärungen u. s. w., welche franco übersandt werden, wende man sieh gef. an

#### Edmund Smith, Hamburg, Grasbrook,

Fabrikant von Patent-Gasubren, Rogulatoren, Experimentir- und Stationsubren und aller an dieser Branche gehörigen Gegenstände,

## J. L. BAHNMAJER in Esslingen am Neckar

#### schmiedeeiserne Röhren und Verbindungen.

ferner Asphalt-, Blei-, Gummi-, Campositions-, Kupfer-, Messing- und andere Rühren zu den verschiedensten Zwecken, worüber detaillirte Preislisten zu Dienste stehen

#### Retorten und Steine

you fewerfestem Thone in allen Formen und Dimensionen.

# ALBERT KELLER IN GENT

Diese Fabrikate haben anf allen Gaswerken, wo sie benutst worden, volle Anerkenndug gefahden, und sind die Preise, trots aller Sorgfalt welche auf die Anfertigung verwendet wird, sehr vortheilhaft.

Soeben erschien im Verlage des Unterzeichneten als Supplement zu Schilling's Handbuch für Steinkohlengas-Beleuchtung in ganz gleicher Ausstattung wie dieses Werk:

## Handbuch

## Holz- und Torfgas-Beleuchtung

und einigen verwandten Beleuchtungsarten von

Dr. W. Reissig.

#### Anhang zum Handbuche der Steinkohlengas-Beleuchtung

N. H. Schilling.

Mit 11 lithographirten Tafeln und 35 Holzschnitten. Preis cartonnirt: fl 7 - oder Rthlr. 4.

Zn beziehen durch iede Buchhandlung.

München.

R. Oldenbourg.

J. G. MÜLLER Emailleur nnd Zifferblätter-Fabrikant

Berlin.

J.G.MÜLLER. Emailleur

nnd Zifferblätter-Fabrikant

Berlin.

## ROBERT BEST

Lampen- & Fittings-Fabrik Birmingham

Fabrik von schmiedeeisernen Gasröhren

Great Bridge,

Nro. 10 Ludgate Hill

Staffordshire empfiehlt seine Fabriken für alle zur Gas-Beleuchtung gehörigen Gegenstände. Eiserne Gasröhren und dazu gehörige Verbindungsstücke zeichnen sich besonders durch ihre Güte und billigen Preis aus.

Wegen Zeichnungen sowohl als Preislisten wende man sich an den alleinigen Agenten auf dem Continent

Carl Husel. 16 Grosse Reichenstrasse in Hamburg.

Für einen jungen Mann, welcher fertiger Maschinenzeichner ist, sowie das Maschinenbanfach praktisch gelernt hat, wird eine Stelle gesucht. Derselbe kennt das Gasfach gründlich und hat schon mehrere Bauten geleitet, Nähere Auskunft ertheilt gefälligst Herr Director Schilling in München.

36 \*

## JOS. COWEN & CIE

## Blayden Burn

## Newcastle on Tyne.

#### Fabrikanten feuerfester Chamott-Steine. Marke "Cowen".

Retorten for Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Cowen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ansstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für "Gas-Retorten und andere feuerfeste Gegenstände" beehrt wurden.

Jos. Cowen & Co. war anch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstellung in London im Jahre 1862 eine Preis-Me-daille für "Gas-Retertea, feuerfeste Sielne etc., für betriefflichkeit der Qualität-zunerkannt wurde; ihre Werke sind die ausgedehntesten ihrer Art in Grossbritannien.

#### Die Chamott-Retorten - und Stein-Fabrik

TOD

#### F. S. OEST'S Wittwe & Comp. in Berlin . Schönhauser-Allee Nr. 128,

erlauht sich ihre Fahrikate, als Chamott-Betorten aur Gas- und Minoralol-Beroitung, so wie Chamottsteine in jeder helichigen Form und Grösse an empfehlen. Von den gangbarsten Sorten wird Lager gehalten und für solche sowohl als für etwa bestellte Gegenstände die hilligsten Preise berechnet. Aufträge werden ohne Vorzug offektuirt.

Auf Verlangen hescheinige ich hiermit, dass die von P. S. Oest's Wittwe u. Comp., hierselbst, Schönhauser-Allee Nr. 128, zu den hiesigen städtischen Gas-Erleuchtungs-Anstalten gelieferten Chamott-Gas-Retorton, sich hisber vorzüglich gut hewähren. Die Oefen mit den dazu gelieferten Chamottsteinen gehauet, fortlaufend, meist 21/, his 3 Jahre im stärksten Fonor ausgehalten haben, so dass ich das Fabrikat zu dem besten zähle, was mir in der Praxis bekanut geworden ist, und solches nach meiner unvergreiflichen Ansicht mit Rocht als vorzüglich gut empfehlen kann.

Berlin, am 31. Januar 1859.

#### Kühnell.

Banmeister und technischer Dirigent der Borliner Communal-Gasworke,

### Ein Gasingenieur,

welcher seit einer Reihe von Jahren die Ausführung ganzer Gaswerke, so wohl für grössere Städte, als auch für Fabriken, leitete, sowie auch den Betrieb seiner ausgeführten Gaswerke dirigirte, und welchem die besten . Zeugnisse, auch über kanfmännische Bildung zu Grunde liegen, sucht eine Stelle als Dirigent einer grösseren Gasanstalt oder auch als Ingenienr für den ganzen Bau eines solchen-

Nähere Auskunft ertheilt gefälligst Herr Director Schilling in München.

## DIE GLYCERIN-FABRIK

G. A. BARUMER IN AUGSBURG

empfieblt ihr — zum Füllen der Gasmesser — seit Jahren bewährtes Präparat den sehr verehrlichen Herren Gaswerk-Besitzern und Directoren zu geneigter

Verwendung.

Die Gorgüligest gereinigtes spiegelklares Glycerin sehutat die Gasmesser vor Rost, gefriert ents bei einer Teunperatur von – 25°R. und verdunstet Russerst wenig. – "In leicht gedeckten Blechgefässen hierorts gemachte Verauche zeigten, dass der Gewichtverlust dieser Flüssigkeit proanno nur 5 Procent betrug, während der des Wassers 75 Procent ausmachte,
dabei ersteres Gefäss blank blieb, bei letzteren sich aber Rost abgesetzt
die Flussigkeit nicht "ein" fragleichen Sieg gefällt, ist für den Winter – de
die Flussigkeit nicht "ein" fragleichen Sieg geleichmäsigen Gang behält –
stete vorheithaft wersorgt, und mitchte gereinigtes Glycerin daher gleich zu
stelltung jedes nuen Apparatus sehn zu empfehlen sein.

#### Gas-Inspector-Stelle.

Bei der hiesigen städtischen Gas-Anstalt soll Anfang Oktober d. Js. ein Inspector angestellt werden. Meldungen, unter Einreichung der Qualifications-Atteste, nehmen wir

bis zum 25. Aug. d. Js. entgegen.

Gas-Teohniker, welche gleichzeitig für das Bauwesen wissenschaftlich und praktisch gebildet sind, haben eventuell den Vorzug.

Gehalt bei freier Wohnung, Beleuchtung und Beheizung jährlich 500 Thlr.

Ohlau in Schlesien, den 3. August 1863.

Der Magistrat.

#### Rundschau.

In der Rundschau zum Februarhefte dieses Journals befindet sich ein Referat über verschiedene Versuche, welche die Leuchtkraft und den Leuchtwerth von Beleuchtungsmaterialien betreffen, nah spricht sich dieses Referat gegen einige von Herrn Rector Zängerle in Landau gemachte Angaben aus, nach welchen der Leuchtwerbt des Steinkoblengases unter einem Druck von 21 Millimetern untersucht worden ist, und sich ergeben hat, dass die Leuchtkraft bei 4½ c' engl. Rascosuum per Stunde derjenigen von nur 7½ Stearinkerzen (4 auf 1 Pfd. mit 10 fdm. Stearinverbranch per Stunde) entsprach. Wir finden im Mähleft des "Bayerischen Kunst- und Gewerbeblattet" einen darauf his gegen die Redaction nuseres

Journals geriehteten Artikel, und dieser Artikel veranlasst uns, hier nochmals auf die Sache zurückzukommen.

Der Vorwurf, den wir Herra Bector Zängerke gemacht haben, besteht darin, dass derselbe einen allgemeinen Schluss über die Leuchtkraft des Gases gegenüber der Leuchtkraft anderer Matorialien aus Versuchen gerogen hat, hei deuen das Gas unter ungünstigen Verhältnissen verhrannt worden ist. Herr Zängerke meint nun, das das von ihm angewandte Verfahren demjenigen entspreche, welches nicht nur in Landau, sondern üherhaupt gewöhnlich angewandt werde, und dass die von ihm gefundene Leuchtkraft sonit diejenige sei, welche das grosse Publikum in der Praxis wirklich orziele, und führt zur Rechtfertigung dieser seiner Ansicht verschiedene Belege an.

Wenn man, wie Herr Rector Zängerle, den praktischen (gegenüber dem theoretischen) Leuchtwerth des Gases, und zwar nicht nur des Landauer, sondern des Leuchtgases überhaupt bestimmen will, so ist darunter offenhar derjenige Werth zu verstehen, der sich ergieht, wenn man ein Gas von mittlerer Qualität unter denjenigen vortheilhaftesten Bedingungen verhrennt, wie sie dem grossen Publikum überall ohne Schwierigkeit zu Gehote stehen. Oh das Publikum in Landau es versteht, oder sich die Mthe giht, diese Bedingungon zur Anwendung zu hringen, kann gar nicht in Betracht kommen; ist es nicht der Fall, so sind die Verhältnisse ehen nicht geeignet, als Grundlage für einen allgemeinen Schlass zu dienen. Einen gaten Brenner kann sich der Cousument überall kaufen, und einen vortheilhaften Druck kann er sich überall herstellen, thut er es nicht, so ist das seine Schuld, und nicht die Schuld des Gases; Versuche aber, welche dem vervollkommneten Zustande der Praxis keine Rechnung tragen, können auch nicht heanspruchen, als Maassstab für denselhen gelten zu wollen. Herr Zängerle behauptet, nur Lampen und Leuchtmaterialien, wie sie in Landan im Gehrauch sind, ohne alle Auswahl, verwendet zu haben, das waren für Petroleum die amerikanische Petroleumlampe, für Rüböl die Moderateur-Lampe und für Gas - ein offener Brenner hei 21 Millimeter Druck, und zieht aus seinen Versuchen dann den Schluss, dass das Gas (es ist nicht gesagt das Landauer Gas unter den in Landau hestehenden Verhältnissen) bei einem Preise von 5 fl. pro 1000 c' um 12% theuerer sei, als amerikanisches Erdöl. Wenn der Zufall gewollt hahen sollte, dass man in Landau auch Argand-Brenner gehrauchte, wie das anderswo der Fall ist, und Herr Zängerle, da er ohne alle Auswahl verfuhr, einen solchen genommen hätte? In einem späteren Versuche ist wirklich ein solcher angewandt worden, und ergah sich für 3.2 c' Consum eine Leuchtkraft von 6.6 Normalkerzen (während sich heim offenen Brenner für 4,5 c' Consum 7,5 Kerzen ergeben hatten) also ca. 24°, mehr; da hätte sich also das Resultat ganz anders herausgestellt, und das Gas wäre um ca. 24% hilliger geworden, als Erdöl, während es jetzt um 12% theurer sein soll. Und wenn ferner der Zufall gewollt haben sollte, dass im Laboratorium des Herrn Zängerle ein Druck

von 10 Millimetern, anstatt von 21 Millimetern stattgefunden hätte, so würde das wiederum einen bedeutenden Ausfall zu Gunsten der Gasheleuchtung ergeben haben, und das Petroleum wäre gar noch schlechter weggekommen.

Den Zufall, welchem sich Herr Zängerle überlassen hat, können wir, wie gesagt; für Versnehe, die auf Werth Anspruch machen, durchsus nicht gelten lassen. Wenn aber Herr Züngerle jetzt weiter behauptet, dass er zufällig gerade die Verhältnisse so getroffen habe, wie sie in der grossen Praxis gewöhnlich wirklich vorkommen, so ist auch das wieder ein grosser Irrthum. Wenn einmal bloss der offene Breuner berücksichtigt wurde, und dies den allgemeinen Verhältnissen der Praxis entsprechen soll, so dürften ja die Argandbrenner überhaupt in der Welt nicht vorhanden sein. Diese Logik widerlegt sich von selbst. Dass aber ferner auch der Druck von 21 Millim. der allgemein gebräuchliche sein soll, ist eine durchaus irrige Annahme. Herr Rector Zängerle führt zunächst Herrn Dr. Frick in Freiburg als Autorität für die Behauptung an, dass ein Druck von 20 Millim. zweckmässig und deshalb in Freihurg vorgeschrieben sei. Wir haben nicht das Vergnügen, die betreffende Arbeit des Herrn Dr. Frick zu kennen, und wissen nicht, welcher Druck in Freiburg gegeben wird, was aber die Zweckmässigkeit anlangt, so dürfen wir versichern, dass es in Freiburg wie überall gentigen würde, wenn das Gas mit dem halben Druck, also mit 10 Millim, aus den Brennern ansströmen würde. Wenn Herr Züngerle ferner darauf hinweist, dass in "Schilling's Handhuch für Steinkohlengas Beleuchtung" S. 71 ein Fall mitgetheilt wird, wo das Publikum an einen Druck von 11/2 bis 2 Zoll (dort ist allerdings von dem Druck in den Leitungsröhren die Rede) gewöhnt war, so müssen wir dagegen bemerken, dass dieser Fall von dem Verfasser ausdrücklich als eine Abnormität, als ein warnendes Beispiel hingestellt worden ist, keineswegs aber als derjenige Druck, welchor in der grossen Praxis gewöhnlich ist.

Weiter wird angeführt, dass Herr Prof. Dr. Vogel (Bayer, Kunstnod Gewerbehlatt, Februarhei) das Münchere Gas untersucht nud es anch
nicht besser gefunden habe, wie das Landauer Gas nach den in Rede
stehenden Versuchen war. Wir hätten gewünseht, die Versuche des Herre
Prof. Vogel mit Stillechweigen übergehen zu Können, denn wie es möglich
war, mit dem Münchener Gase ein solches Resultat zu erzielen, ist uns ein
vollständiges Räthel. Die Münchener Gasebleuchtungs-Gezellschaft hat
keinen Anstand genommen, eine Vertragsstipulation einzugehen, nach welcher
"eine Flamme mit 4½, e' engl. Gasverbranch in der Stande die Leuchtkraft haben mus von mindestens 10 Stearinkerzen, welche aus einem
Stearin von 76 bis 76,6 Prozent Kohlenstoffgelalt angefertigt sind, und in
einer Stunde 102 bis 10,6 Grim. Stearin verbrennen. Das diese Leuchtkraft wirklich eingehalten wird, davon durfte Jeder leicht Gelegenheit haben,
sich zu überzeugen, dem es um eine wirkliche Urstraschung zu thun ist.
Die Leuchtkraft, welche Herr Zängerle aus seinem Landauer Gas beraus-

288 Rundschau.

gemessen hat, entspricht ehen so wenig, wie der angewandte Druck von 21 Millim. den allgemein bestehenden Verhältnissen, und wir müssen unsern Protest gegen die daraus gezogenen Schlüsse nach wie vor in ihrem ganzen Umfange aufrecht erhalten.

Die "Willkühr", welche wir Herrn Zängerle zur Last legen, wird uns für die Aufstellung der vergleichenden Tahelle in unserem Februarhefte vorgeworfen. Wir hahen Wachskerzen zu Grnude gelegt, weil das in unscrem Industriezweige vielfach üblich ist, und weil es dem Zweck, den wir vor Augen hatten, vollkommen entsprach. Wir hahen die Stearinkerzen des Herrn Zängerle mit 128 in die Tabelle eingesetzt, weil sich diese Zahl aus den Versuchen des Herrn Dr. Marx ergehen hatte, und weil uns namentlich ein Vergleich zwischen den einzigen heiden Versuchen, welche sich zugleich auf das Petroleum bezogen, wünschenswerth erschien. Den Versneh des Herrn Dr. Marz üher Leuchtgas bei 21 Millim. Druck haben wir unherücksichtigt gelassen, weil wir ihm nach unserer Auffassung der Sache keine masssgebende Bedeutung angestehen können, und auch nicht glauben, dass Herr Dr. Marx ihm eine solche Bedeutung hat beilegen wollen. Bei Herrn Elster haben wir die unterste Grenze beim Wachs angenommen, weil uns das nach dem ganzen Ergebniss seiner übrigen Versuche angezeigt schien. Uehrigens wolle Herr Rector Zängerle hedenken, dass jene Tahelle nur ein ohngefähres Bild hat gehen sollen, in wie weit man auf derartige Zahlen üherhaupt Werth zu legen hat, und dass die grossen Schwankungen, welchen die Resultate der Natur der Sache nach unterliegen, unsere, übrigens unvermeidliche, Willkühr vollständig rechtfertigen.

Wenn schliesslich Herr Rector Zängerle hetont, dass unser ihm gemschter Vorwurf vom Parteistandpunkte der Gasheleuchtunge-Interessen eingegeben worden ist, so dürfte für eine solche Behauptung wohl schwerlich ein positiver Grund gefunden werden können, wir rechnen es uns ührigens zur ehrenden Pflicht, die Interessen unseres Faches zu vertreten, so gut es in unseren Kräften steht.

Herr C. F. Küla, Inspector der Gasanstalt in Grossenhain, macht uns auf eine Art gasseiserner Bohren aufmerskann, welche von dem grüß. Einsiedel'schen Eisenhüttenwerk Gröditz hei Grossenhain angefertigt werden, und sich namentlich adurch von den gewöhnlichen Gussröhren unterscheiden, dass ihre Verbindung durch Zusammenschrauhen bewirkt wird Es werden die an den Euden der Röhren hefindlichen Schraubengewinde einsiche in einander geschohen. Das erforderliche Diehtungsmittel ist eine dünne Blei-einander geschohen. Das erforderliche Diehtungsmittel ist eine dünne Blei-



scheihe, welche zwischen die angegossenen Bunde gelegt, von diesen fest zusammengepresst wird. Die Bleischeiben liefert die Fahrik gleichfalls, und zwar ohne be-

sondere Berechnung und in der erforderlichen Anzahl zu den hestellten Röhren. Vor dem Zusammenschrauben sind die Gewinde der Mutter und der Schraube mit einem in Fett getanchten Pinsel reichlich aussunsteichen; da sonst leicht Brüche entstehen. Die Rabren haben dieht an den Enderg eine sechneckige Form zum Ansetzen der Schraubenschlüssel, welche letztere, aus Gusseisen, gleichfulla aus der Fabrik zu beziehen sind. Ein Robr von 2 Zoll sächs. Weite und 6 Fuss sichs. Bandinge wiegt en. 32 Pfd. und kostet ab Görlits incl. Bleischeiben 1 Thir. 27 Sgr. Herr Inspector Kükn hat 100 Fuss dieser Röhren zu einer Wasserleiung vertget und wird diesen Herbat 400 Fuss zu einer Gaseleitung verwenden. Die Verlegungskosten stellen sich nach seiner Angabe gegen Blei- und Strick-Dichtung um 50% billiger und geht namentlich das Verlegen viel raschen. Herr Küknemeint, dass die Röhren bis an 3 und 4 Zoll Weits sehr zu empfelhlen sein werden, für grösere Dimensionen nich ein entzifich nicht brauchbar.

#### Bestimmung der Temperaturen.

welche eiserne, in der nöthigen Hitze zur Holzgasbereitung dienende Retorten zeigen, mittelst eines neuen Pyrometers,

von Dr. W. Reissig.

Die Zersetzung, die organische Körper erleiden, wenn wir sie der trocknen Destillation unterwerfen, ist wesentlich durch die Temperatur bedingt, bei weleber die Destillation stattfindet.

Es ist durch sahlreiche Beobachtungen nusweifelhaft erwiesen worden, dass mit veränderter Temperatur die Zersetzungsproducte sowohl in quantitativer wie in qalitativer Beziehung sehr wechschuld sind, die wir aus ein, und demselben Körper erhalten. Die Beobachtung der Vorgänge bei der Gasbereitung, die ja ebenfalls eine trockene Destillation ist, zeigt nus das Nimiliche. Es ist Jedermann bekannt und ich darf es deskalb bier nur kurz erwähnen, dass im Allgemeinen, je beber die angewandte Temperatur ist, um so grösser die Ansbeute an flüchtigen Substanzen und je geringer die des festen Rückstandes, und umgekehrt je niedriger die Temperatur, deste weuiger flüchtige Substanzen und desto mehr Kohle erhalten wir.

Der Hitsgrad, bei welchem wir die Zersetzung des Holzes einleiten, ist mehr noch wie bei der Steinkoblengasbereitung von weseultübstem Einflusse auf die Gasausbente. Die Möglichkeit der Gausbereitung aus Holz verdankt der Beobachtung ihren Ursprung, dass die in niederer Temperatur entstehenden Theerdampfe noch weiter erhitzt werden müssen, wobel sis sich in schwere Kohlenwasserstoffe und andere Gasarten spalten. Das genauere Eingehen auf diesen Process hätte es deshahls sehr vichtig erscheinen lassen, am die günstigsten Bedingungen bei der Holzgasbereitung kennen, zu lernen, die Temperatur Festustellen, bei welcher dieser Vorgang stätt.

hat. Dass dies nicht geschen ist, liegt zumeist an der Unsicherheit der bis jetzt bekannten Pyrometer (der jüngst von Regnault bekannt gegebene ausgenommen) und in der Schwierigkeit der Handhabung der Apparate, die zum Messen dienen sollen. Die Angaben, die bis jetzt unter Fachleuten gang und gebe sind und die Hitze der Retorte nach der Farbe der glühenden Retortenwand bemessen, sind weder genau noch sicher. Selbst Angaben, mit Justrumenten und Apparaten angestellt, zeigen sehr bemerkenswerthe Unterschiede. Ich darf zum Belege hiefür anführen, wie sehr verschieden die Angaben über die durchschnittlich höchste Temperatur bei der Gasbereitung aus Steinkohlen von Herrn Prof. Stein und Herrn Director Schilling sind, die sebr beträchtlich von einander abweichen.\*)

Zur Bestimmung der Temperatur einer eisernen, im fabrikmässigen Betriebe einer Holzgasanstalt befindlichen Retorte bediente ich mich des auf Taf. 8 abgebildeten Pyrometers, dessen Genauigkeit wohl eine aehr grosse ist, dessen Aufstellung und Handhabung freilich einige Uebung verlangt.

Ich verdanke die Mittheilung desselben meinem Freunde Herrn Quincke, Privatdocenten an der Berliner Universität, und habe dasselbe nun unseren Verhältnissen angepasst.

Die Principien, nach welchen dasselbe construirt ist, sind folgende: Zwischen den Punkten A und C. denen



von einer galvanischen Kette ein Strom zugeleitet wird (wie es die Pfeile der Figur andeuten), sind Drähte ausgespannt, die mit 1, 2, 3, 4 und 5 bezeichnet sind. Die Stromintensitäten in denselben nennen wir ent-prechend i, . i, , i, und i, und die Widerstände in denselben ent-prechend w. w. w. w. und w.

Nach den von Kirchhoff gefundenen Sätzen über Stromverbreitung \*\*)

wenn die Drähte 1, 2, . μ in einem l'unkte zusammenstossen

$$J_1 + J_1 + \cdots J_n = 0$$

wo J,, J2 ... die Intensitäten der Ströme bezeichnen, die jene Drabte durchfliessen, alle nach dem Berührnngspunkte zu als positiv gerechnet;

<sup>\*)</sup> Schilling, Handbuch für Steinkohlengas-Beleuchtung Seite 28.

<sup>\*\*)</sup> l'oggendorff B-1 64. pag 514. 1845. Sie lauten:

Wird ein System von Drülten, die auf eine ganz beliebige Weise mit einander varbunden sind, von galvanischen Strömen durchflossen, so ist;

J1 . w1 + J7 . w2 + .... Jr . we

<sup>=</sup> der Summe aller electromotorischen Krafte, die elch auf dem Wege: 1, 2 . . . v befinden; wo w, w, ... die Widerstända der Drante, J,, Je. ... die Intensitäten der Ströme bezeichnen, von denen diese darchflossen werden, alle nach alner Richtung ale positiv gerealmet.

ist dann, so bald in den Drähten selbst keine electromotorische Kraft (von Thermoströmen herrührend) ihren Sitz hat:

für deu Stromumgang 
$$A C D A = i$$
,  $w_1 + i$ ,  $w_2 - i$ ,  $w_1 = 0$   
 $B D C = i$ ,  $w_1 - i$ ,  $w_2 - i$ ,  $w_3 = 0$   
für die Kreuzungsstelle  $C = i$ ,  $w_1 - i$ ,  $w_2 = 0$   
 $D = i$ ,  $w_3 - i$ ,  $w_4 - i$ ,  $w_5 = 0$ 

In dem Stromzweige 5 hefindet sich — wie angedeutet — ein Multiplicator. Derselbe gibt die Stromintensität

i, == 0 so gehen die 4 Gleichungen über in folgende:

$$i_1 - i_r = 0$$
 $o d e r$ :
 $i_2 w_1 - i_1 w_1$ 
 $i_3 w_4 = i_7 w_1$ .

 $B$ 

Berücksichtigt man nun, dass  $i_1 = i_1$  und  $i_1 = i_1$  ist, so gibt die Gleichung B dividirt dann

$$\frac{\mathbf{w}_1}{\mathbf{w}_1} = \frac{\mathbf{w}_1}{\mathbf{w}_2}$$

wohei als Bedingung gilt, dass in dem Stromzweige 5, dem "Brückendrahte", kein Strom vorhanden, dass i. = 0 ist.

Diese gefundene Relation ist unabhängig von der Stromintensität der galvanischen Kette und dem Widerstande des Brückendrahtes, also auch des in demselben eingeschalteten Multiplicators.

Wenn nun zwischen A und B ein gerader Draht ausgespannt ist, auf welchem ein bewegliches Ende des Brückendraits 5 anfruht, so wird dasselbe 2 Stücke auf demselben (1 und 2) bestimmen, deren Widerstände sich verhalten, wie die Drahtlängen. Verschiebt man nun das Drahtende D so lange, bis die Stromintensität im Brückendrahte und Multiplicator = 0 ist, so hat man

$$\frac{w_1}{w_1} = \frac{w_1}{w_2} = \frac{s_r}{s_{rr}} = \frac{s_r}{l_1 - s_r}$$

wo man mit s, nnd s,, die Lüngen der Drahtstücke AD und DB des gerade ausgespannten Drahtes AB nnd mit l die ganze Lünge des Drahtes AB bezeichnet.

Nimmt man nun als Widerstand w. einen Platindraht, der an die Stelle der zu messenden Temperatur geführt wird und macht w. demselben annähernd gleich, (um eine möglichst grosse Empfindlichkeit des Instrumentes zu erzielen), so hat man

$$w_4 = \frac{s_t}{s_1} w_1 = \frac{1-s_t}{s_t} w_1$$

Der Widerstand w. des Platindrahtes ist nun bei l' Celsius durch den Ausdruck gegeben:

$$w_4 = (1 + a t) W_4$$

wo W. den Widerstand dieses Drahtes bei 0° bezeichnet.

Für t', die Temperatur des Drahtes, hat man also die Gleichung

1) 
$$(1 + a t) W_4 = \frac{1-s_1}{s_1} w_2$$
 and

für To

2) 
$$(1 + a T) W_4 = \frac{1 - \tau_1}{\sigma_1} w_3$$

wo σ, die bei der Temperatur T des Platindrahtes abgelesene Länge AD des ansgespannten Drahtes ist.

Aus diesen beiden Gleichungen folgt:

$$\frac{1+as}{1+at} = \frac{1-\tau_1}{\sigma_1} \cdot \frac{s_1}{1-s_1}$$

oder wenn t eine Temperatur in der Nähe des Nullpunktes ist:

$$1 + \alpha (T - t) = \frac{s_1}{\sigma_1} \cdot \frac{1 - \tau_1}{1 - s_1}$$

$$T = \frac{s_1}{\sigma_1} \cdot \frac{1 - \sigma_1}{1 - s_1} - 1 + t$$

Der Coefficient a ist für Platin = 0.00376.\*)

Die Ansführung des Pyrometers selhst soll die Zeichnung auf Taf. 8 veranschaulichen.

Anf einer Latte AA ist zwischen den beiden Punkten a' nnd a der Messdraht gespannt. Derselbeist von Messing und hat eine Dicke von 0.4-0.5 Millimetern. Die Länge desselben hertigt 1 Meter; kürzeren Draht zu zuwenden ist nicht rathsam. Unterhalb des Drahtes befindet sich eine anf Papier aufgetragene Theilung im Milimetern, die es möglich macht, die jeweiligen Abschnitte des Kupferbleches 11, das an einem Holzklötzchen befestigt ist, genau ahzulesen. Die Führung des Klötzchens geschicht durch ein Leistehen xx. Die Kupferplatte II ist unten seharf zugespitzt; sie kann durch eine Feder, die in der Figur nicht ausgegeben ist, auf dem Messdrahte xi-a aufgedrückt werden, dass bei einer Verseibehung des Klötzchens die Spitze nicht nothleidet. G ist ein Galvanometer, von hekannter Construction, der einen Multiplicatordraht von mehreren hundert Windungen enthält

1. Von einer aus 2 Daniell'schen Elementen hestehenden Batterie wird der Strom in die Pföstchen a'a geleitet. Der Draht geht von a' durch eine Röhre von Glas, in welcher ein Platindraht von der feinsten Sorte und von geleicher Läuge wie der im Feuer liegende apiralförmig aufgerollt ist, nach der Vereinigungestelle C. R stellt ein Porcellanrohr dar, das durch den Retortendeckel in das Innore der

<sup>\*)</sup> W. Siemens, Pogg. Ann. 210. 1860. pag. 20.

Retorte geleitet wird und in seinem Innern gleichfalls einen sehr dünnen Platidrahte tuthlit, den nam möglichst lang enheme mass. Der Platidrahte in R ist einerseits mit der Vereinigungsstelle 1 andereneits mit a durch Drahte von Neusliber, die mit Seide nusponnen sind, verbunden. Von C führt ein nicht sa dünner Draht den Strom in den Galvanometer G und von diesem wieder durch einen eben solchen Draht in die Kupferplatte II. Der gauze Apparat wird, um eine möglichst gleiche Temperatur aller Thelle ausserhalb der Retorte zu erzielen, in einen gerünnigen Holzkasten gestellt, dessen Ruckwand bei R dann durchbohrt ist. Das Glasorh DD legt man, wenn es auf grosse Genauigkeit ankömmt, in ein Geliss mit Wasser, um gleichfalls eine möglichst constant Temperatur zu erzielen.

Wenn der Apparat nou zusammen- und die Verbindungen der Drähte genau hergestellt sind; was man am besten durch Lübten erreicht, wird zuerst bei einer 0° Cels- oder wenig über 0° Cels- betrageuden Temperatur der Punkt bestimmt, bei welchem die Galvanometernadel keinen Strom mehr ansreigt. Es ist gerathen, diesen Versuch mehrmals zu wiederholen, um diesen Punkt möglichst genau zu haben — Dann kann man die Röhre R in die Retorte bringen, und wenn dieselbe sammt dem in ihr befindlichen Platindraht die zu messende Temperatur angenommen hat, nummehr abermals den Punkt soulen, bei welchem die Gilvanometernadel keinen Strom anzeigt. Aus den beiden gefundenen Längen des Messdrahtes a'a lässt sich dann mit Hulle obliger Formeln leicht die Temperatur berechene.

Ein Beispiel wird dies des Näheren erläutern. Die ganze Länge des Messdrahtes betrage 1130 Millimeter. Bei 20 Cels. wurde der Rubepunkt der Nadel bei 618 Millimeter gefunden; der andere Absehnitt der Drahtlänge beträgt sonsch 512 Millim.

Als der Draht in das Innere der Retorte geführt war und die dort herrschende Temperatur angenommen hatte, wurde der Ruhepunkt bei 275 Millim, gefunden.

Die zu bestimmende Temperatur beträgt sonach:

$$T = \frac{1}{0.00376} \left( \frac{618}{275} \cdot \frac{855}{512} - 1 \right) + 30$$

$$T = 762^{\circ} \text{ Cels.}$$

Mit dem beschriebenen Apparate habe ich die Temparaturmessang bei verschiedenen eisernen Retorten ausgeführt, welche im fabrikmässigen Betriebe einer grösseren Anstalt benützt wurden, als sie leer, zur Aufahme des Holzes bereit und in der nöthigen kirschrothen Glühhitze waren.

Die Temperatur, welche in diesem Zustande das Retorteninuere zeigte, betrng 720 — 840: Cels.

Diese Temperatur ist sonsch diejenige, bei welcher die Zersetzung des Holzes eingeleitet wird. Doch darf hierbei nicht übersehen werden, dass diese Temperatur uicht diejenige ist, bei welcher die trockene Destillation des Holzes verlänft. Dorch die nach dem Laden eintretende Zersetzung des Destillationsmaterials wird dieselbe verringert, weil bei der Gasbildung eine beträchtliche Menge Wärme verschluckt wird und ausserdem eine weitere Erniedrigung der Temperatur dadurch eintritt, dass das Holz immer in wasserhaltigem Zustande destillirt wird. Diese ist natürlich um so grösser, je weniger das Holz getrocknet ist. Allerdings wird zwar durch die Feuerung der Retorte immer wieder eine bedeutende Menge Wärme zugeführt; es ist aber nicht anzunchmen, dass dieselbe dadurch in constanter Hitze zu erhalten ist. weil bei Anwendung von Holz schon in den ersten zehn Minuten 1/2 bis 1/2 sammtlicher Gasproduction sich entwickelt and in dieser Zeit die grössere Hälfte von Theer und Essig im Betrage von 12-15 Pfunden übergeht.

Wenn ich den Apparat so hergestellt haben werde, dass der Platindraht in der Hulle des Porcellanrobres während der Destillation in der Retorte verbleiben kann, so lässt sich dann auch die Temperatur in derselben während der einzelnen Stadien der Zersetzung folgern und werde ich hierüber später Mittheilung geben.

#### Bellagen

zu dem Sitzungsprotokoll der fünften Hauptversammlung des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands in München am

21., 22. und 23. Mai 1863.

Beilage Nr. 10.

## Ueber Naphtalinverstopfungen.

von Herrn Banmeister Schnuhr ans Berlin.

Es wurde in der vorjährigen Versammlung der Wunsch geäussert, Beobachtungen und Erfahrungen über das Verstopfen der Röhren durch Naphtalin mitzutheilen. In dem Organ des Vereines sind mehrfach diesem Gegenstand Besprechungen gewidmet; aus den einzelnen Beobachtungen glaubte man zu folgenden Schlüssen berechtigt zu sein:

- 1. Die Bildung des Naphtalin basire nicht auf chemischer, sondern nur auf physikalischer Ursache, sei also nicht eine Folge der Art der Destillation, sondern der Anordnung der Gasrohrleitung und Busserer Einflüsse;
- 2. eine Verstopfung der Röhren durch entstandenes Naphtalin zeige sich hauptsächlich bei starkem Wechsel der Temperatur der Atmosphäre und in den starken Krümmungen der Rohrleitungen; falls sie überhaupt sich geltend machen, bringe dieselben immer nur der Spätherbst-Nach meinen Erfahrungen bei den Berliner städtischen Gasanstalten

kann ich obige Ansichten nur zum kleinsten Theil bestätigen, nämlich nur,

dass die Erscheinung der Naphtalin-Absonderung aus dem Gase besonders in starken Krümmungen bemerkbar wird. Ich glaube dagegen annehmen zu müssen, dass die Art der Destillation, ob bei schwacher oder starker Hitze. Einfluss auf die Bildung des Naphtalins hat, dass also auch chemische Ursachen derselben zu Grunde liegen. Ich bin ferner zu der Ueberzeugung gelangt, dass die Temperaturwechsel und besonders die Jahreszeiten nicht von dem überwicgenden Einfluss sind, der ihnen gewöhnlich und speciell in den Mittheilungen im Organe des Vereins zugeschrieben wird. Ich führe hiefür an, dass in Berlin sich in den Zuleitungsröhren zu den Gasmessern von Gasconsumenten in der Stadt Naphtalinverstopfungen im Sommer an Stellen zeigten, welche mehrere 1000 Fnss von der Gasanstalt entfernt und an in jeder Jahreszeit gleichmässig warmen Orten sich befanden; dagegen haben sich noch nie an den vielfachen Durchgängen der Strassenrohrleitungen durch die Spree und den Schifffahrtskanal, wo die Röhren unbedeckt aus der Erde in Wasser geleitet im Winter sogar theilweise in die Eisdecke der Gewässer zu stehen kommen, also gewiss Temperatur-Erniedrigung des Gases stattfinden muss, Naphtalinahsonderungen gezeigt. Um dies auch durch einen direkten Versuch zu constatiren, ist auf der einen Gasanstalt durch ein 2 Zoll weites schmiedeeisernes Robr vielfach auf- und niedersteigend, in rechten Winkeln gebogen, und im Freien der Winterkälte von - 16°R. ausgesetzt, der Gasverbrauch der Austalt einen ganzen Winter hindurchgegangen, aber es zeigte sich in deu Röhren susser theerhaltigem und ammoniakalischem Wasser mit Rostabfällen gefärbt nicht die Spur eines ausgeschiedenen Körpers oder gar von Naphtalin. Ich glaube daher nicht, dass die Temperatur der Atmosphäre oder Jahreszeit auf Naphtalinbildung Einfluss haben.

Dennoch lässt es sich sehr gut erklären, warum die Naphtalin-Verstopfungen immer erst im Spätnerbat bemerkt worden sind. Ele halte nämlich nächst der chemischen Ursache, welche durch die Art der Destillation die Naphtaliubildung erleichtert, als die Hauptursache der Abscheidung eine übergrosse Rebiung des Gases an den Rohrwäden; wenn also unter starkem Druck das Gas durch enge oder in Folge des gestiegenen Consenns an enge gewordene Röhren gezwungen wird, mit übergrosser Geschwindigkeit hindurchauströmen. Daher zeigt sich Naphtalinabscheidung vorzüglich in Knieröhren und in starken Krümmungen, daher im Spätherbat bei dem Steigen des Consuns, und besonders and den Gasanstalten, welche ursprünglich nicht auf die derzeitige Steigerung der Production gebaut waren, deren Röbrensystem also zu enge geworden ist, oder bei denne das Gas mit übermäßiger Geschwindigkeit sich bewegen muss; dadurch läszt sich auch das erwähnte Vorkommen des Naphtalins in den Eingangsröhren der Gasmeser von Privatenoumenten erklären.

Es frügt sich nun, wie gross darf die Geschwindigkeit des Gases nur sein, welche Grösse darf dieselhe nicht übersteigen, damit eine Naphtalinabsonderung nicht eintreten kann? Hieranf möelte ich nunmehr bitten bei vorkommender Gelegenheit die Unterwechung zu richten; vielleicht lässt sich auch noch nachträglich bei einzelnen der mitgetheiten Fälle feststellen, wie gross die Genehvindigkeit des Gases gewesen ist; durch Mittheilung dieser Daten wird sich für die Fölge vielleicht die Greune näher bestimmen lassen, his zu der man mit der Geschwindigkeit des Gases in den Röhren geben darf. Nach meinen hisherigen Beobachtungen glaube ich annehmen zu können, dass bei einer Geschwindigkeit von 20 Fass in der Scenude Naphtalinabenoderung in grüsserem Masses noch nicht eintreten wird, bei der von 30 Fass und darüber habe ich dieselbe vorgefünden; jedenfalls wird aber auch lierbei die Weite der Röhren relativ von Einfluss sein und berücksichtigt werden mitssen.

Ich wünsele, dass diese Mitthelingen dazu beitragen möchten, diesen für den Betrieb oft sehr störenden Vorgang, den namentlich nen gebaute Gasanstalten in der ersten Zeit des Betriebes gar uicht kennen zu lerene Gelegenbeit geben, durch vielfache Beobachtung in Zukunft näher festzustellen und aufzuklären.

An diese Mittheilung schloss sich folgende Diskussion:

herr Meyer: Ich will nur nu dem, was Herr Baumtister Schnuch ze geagt bat, etwas hisuiglingen in Bertreff der Zeit, in welcher sich die Verstopfungen sicht eine Scheide in Erfahrung derimal historeinsander gemecht, dass die Verstopfungen sich nicht in Spätcheiden, sondern im Prühligher eigeine, im Mare sich April. Es hat sich des Elingangserbeit hechte, sondern ist des Elingangserbeit und der Scheiden der

Herr Baumeister Schunder. Die Thausele kommt allerdings im Frühjahr chen so get ver jeich herre im Spätienssen Mittheilungen, die gemacht worden auf die Erscheinungen, die sich im Spätienste geseigt taken. Das Naphtalin scholidet sich im Genes sich inderer, so werden sich die Flimmerchen des Naphtalin scholidet sich im Genes sich inderer, so werden sich die Flimmerchen des Naphtalin such auf der Wasden halten, sondern sie werden berahelline und setzen sich dann da ah, wo die Richtung die Liberts sich Rodet, also am Krise Wenn de Anammlung an Krise bodertung geworden ist, dass der Druck, den der Ganbakther gilt, sicht mehr narenicht, um die arstacke des abschehene Druckes Blessen markt man ernt und sicht auch, wo die Ur-

Rohr waggebommen und der Mündung eine trechterformige Gestalt gegebon. Nach dieser Verlüderung hat sich seit 5-6 Jahren nie mehr eine Verstopfung an dieser Stelle gezeigt. Es ist dess wohl ein Beweis, dass physikalische Einwirkungen (hier die der Reibung) einen wesentlichen Einfluss auf die Anbeheldung den Naphtaliss haben.

leb nichte mir an die Herren noch eine Frage einnben; ob vielleicht Einer desiben der Vernetz gemacht hat, das Naphtilm mit Glorein an Reine. Zu ist das nammenlich von letterase für den Fall, wenn das Naphtilm sich in den Aufzeigereiten der Stensenlahrenn ansetzt. Es wurde vor nicht kanper Zeit in einem Frochtrichen behabete, dass durch Glycerin einer Lörung von Naphtalin gewacht worden sei. Ich neibet habe siene Erfahrung darüber.

Herr Schilling: Was den letten Punkt betrifft, so kann leh aus meiner früheren Erkhrung in Huming die Mittellung machen, das wir regelmäsig die Vertorfinn in den Wechseln der Laternen gefunden haben. Wenn diese Wechsel nicht vollstädig geöffent waren, is dass die schafte Kantz des Kikten vorstand, so setzen sich der Helsen Krystalle an, und es dauerte nicht tauge, so war die Oeffnung gesehlossen; aber sehen das läussere Aussehen der Krystalle, der glünzenden Schappen, hat mit sie einen andern Gefauken aufkommes issen, als dass das Naphtalin sei. Ich habe sie nicht unternacht, sher ich möche besweißen, dass es etwes anderes geweens erick kun, als Naphtalin.

Herr Baumeister Schuuhr: Ieh hahe sie gesammelt und aufgelöst; sie sind sichts als Wasser und Rost, enthaltea aber keine Spur von Naphtalin.

Herr Blech mann: Ich glaube, Sie meinen den Absatz unten im Zuleltungsrohr, während Herr Schilling von dem Absatz im oberen Hahn spricht.

Herr Baumeister Schnuhr: Neis, ich meine ehen, wo das Brennerrohr ans dem Candeiaber beraustritt.

Herr Schilliag: Wonn der Horr Baumeister Schnuhr ein hesonderes Gewicht darauf gelegt hat, dass die Ahsonderung des Naphtalins nicht aliein physikalische, sondern auch chemische Ursaehen habe, so hin ich auch vollständig derseibes Ansieht; ich glaube jedoch, man soll mehr Gewicht daranf legen, dass nicht allein die ehemischen Vorgange hei der Destillation, ob hei schwacher oder starker fitze destillirt wird etc., von Einfluss sind, sendern auch die Beschaffenheit der Kohle von verneherein Ich habe namlich den allerauffallendsten Fall vor Jahren erleht. Ich habe ein paar Jahre lang mit Zwickauer Kehlen gearbeitet und keine Spur von Naphtalinverstopfung gehaht, Ich bekam Kehle aus einem andern Sehacht, und sofort mit dem Entgesen der Kehle trat Naphtalin-Absonderung ein und zwar zunächst fiberall da, wo das Gas aus einem Ichhaften Strom snr Rnhe gelangte, i)as war im Reinignngskasten und in der Glocke vor der Gasnbr. Da bildete sich nämlich, wie Herr Se hie le geseigt hat, am Eingaugsrohr ein Krans von Naphtalin und ailmälig verstopfte sieh die ganze Oeffunag; es war anch die Reinigungsmasse von Naphtalin wie heschneit. Ich habe nachher die Kohle wieder fortgejassen und eine andere genommen und von dem Angenhlicke an habe ich keine Naphtalinverstopfung mehr gehaht.

Es ist früher die Behanptung aufgestellt worden, und ich giaube, sie ist seibst in dem Journale gedruckt, dass die Qualität der Kohle nicht von Einfluss sei auf die Naphatain-Bildnug. Das ist etwas, was ich durchaus nicht zugeben möchte; ich glaube, die Beschaffenheit der Kehle hat den alleversten Einfluss

Herr Bioehmann: leh glauhe, dass ich diess von Dresden ans hestätigen kann. Die Kohle ans dem Plauen'schea Grund hat noch nie einen Absatz von Naphtalia gegeben, man kennt ihn in der dortigen Gasfahrik gar nicht.

Herr Thomas: Ich habe in Zittan Vorstopfungen in den Laternen im September gehaht, wo offenbar ven Einfrieren nicht die Rede sein kann. Als Lösungsmittel wandte ich Alkehol an, der Uebelstand gah sich hald, und ist später nieht mehr vorgekommen.

Herr Carl: In Beaug auf die Naphtalinverstopfung im Herbar mass ich der Ansicht des Herrn Banmeisters Bohn nhr widersprechen. Ich habe im vorigen Sommer Verstopfungen gehalt, im Winter nicht, im Herbat nicht und dieses Frühjahr wieder am Gasbehältereingang. Ich habe sie in der letzten Zeit zweimal reinigen müssen und swar habe ich das mit kaltem Wasser gebtan.

#### Dellage Nr. 12.

#### Anfragen

#### des Herrn Schwarzer aus Görlitz.

- Sind die von Brunt § Comp. in Paris gefertigten Gasmesser in ihrer Construktion wesentlich verschieden von den, von deutschen Fabriken gelieferten oder sind dieselben aus irgend einem auderen Grunde den Letzteren vorzuziehen?
- 2) Nach welchem Prinzip siud die in Wien angeblieh mehrfach angewendeten Regulatoren für Privat-Einrichtungen construirt?
- Kann der von Tillmann in Crefeld construirte Apparat zur Darstellung von Salmiakgeist (Salmiak) empfohlen werden? \*)

#### Diskussion

Herr Bibm: Ich war in Paris und habe namentlich die Fabrik von Brant & Coap. besucht und die Fabrikation der Gamesser genau durchgegangen. Ein wesenlicher Unterschied der Fabrikation besteht nicht, nament leb in sehr vielen Branchen kommt die Fabrikation der von Elier ganz gleich. er hat nur noch nicht einen constanten Wasserstand. Hurr Schiele: Wenn nure den Rignitatione seiche kirche vertauden zu ein seilen in den.

Herr Schiefe: Wenn nater den Regniatoren seiche kleine verstautden sein sollten, wie sie vielfach von Händlern angepriesen werden, se ist nur zu sagen, dass sie ausgegezeichnet für deren Fabrikanten sind; diese verdienen viel Gold damit.

Herr Schwarser: In Bezng anf diese Regulatoren acceptire ich dieses Urtheil Aber ich vermuthe nach den Urtheilen, die ich gehört habe, dass sie für ganz spezielle Zwecke hestimmt sein selfen.

Herr Es ist vielestig vergekommen, dass die Regulatoren libere Dienst versegt kaben. Der Grund deven leigt aber gewönlich nicht in den Regulatoren went sie ausst versüchtig construit sied sondern er liegt an der Leitung Es ist sodiwendig, persehend fischt, Vorkehrungss ver dem Benners at netten, damit der Regulator kann dem wenn die Leitung für den Begulator nicht entsprechend ist, so kann er unmöglich viel dützen.

Herr 8 eh warrer: 1ch muss bemerken, dass das enteibieden meine Ansielt nicht ist. 1ch batte bei den Mingelin, die hei den gegeundrig gebrauchen Regulaters er-kennnen, vernagsweise im Angs, dass s B hei offenen Eegalaterse, die mit Wasser ge-füllt sind, möglicher Weise Unglieben Alle vorkommen können, dadurch, dass iss Auffüllen Binger verstaumt wird, oder durch irgend weiche Störung das Gas schliesslich durch den Regulater sur Auströmung kennut bei andere findere sich wieder andere Nachtheile.

Herr Schiele: Ich bin vollkennen missversinden werden. Es kann sieh nur und ich Frags handlit is die Richterten silgeneiten, für das gusst Beibrensystem Striberten oder nur für dinnen Bestimmt sind. Das ist antscheidend. Wann es werden der nur für dinnen Plannen bestimmt sind. Das ist antscheidend. Wann es während die Drawberbaltungen im Strasseurfbersystem wesenlicht werbend und wenn die Privaten absolut darunf velben missen, dass sie dennech sines gielefismigen Druck in Breen Planne haben (es itt dies samenichlied for Fall, wenn die Flammen an technischen Zweichen bestutti werden sollien) so bat man ist nochen Plaine Regulateren sie der giele Am Eingunge des Roberts in die Lokalition auchtrabet. Im warmen Lokalen füllt man sie mit Wasser, in kalten mit Quecksibler oder Gipsorin. Bie haben sehen ausgeseichnete Dinnete geschonet Dinnete den geschonet Dinnete gesch

<sup>\*)</sup> Diese Frage wird in den Beilagen Nrc. 13 u. 14 ansführlich behandelt.

Die Regulatoren, welche ich vorher meinte, sind aber anderer Natur. Man hat solche gemacht, die numittelhar vor den Brennern eingeschranht werden und hat gesagt, dass sie die besten selen: sie sparten bei vermehrter Lenchtkraft an Gas, man könne sie mit Leichtigkeit auswechseln und was man sonst noch von grossen Lächerlichkeiten zu ihrer Empöhlung gesegt hat. Solch ein Regulator war ein Ding, das in einer grossen Fläche mit einer Mombrau überspannt war. An dieser war in der Mitte ein Kegelchen anfgehängt, wie bei den grossen Regulatoren. Die Mombran gerieht gans in Abspannung, schald Fenchtigkeit im Gase verhanden war und spannte sieh straff, wenn dieses trocken war. So konnte eine regelmässige Wirkung nie eintreten. Bald war die Membran ansgetrocknet, bald durch die Hitze des Beenners zerstört und die Lente waren geswungen, m Regulator wieder fortzuwerfen. Desawogen habe ich behauptet, dass die letztgemeinten Regulatoren für die einzelnen Flammen ausgezeiebnet für deren Fahrikanten und diejenigen seien, welche sie verkanfen, sonst aber für Niemand.

#### Beilage Nr. 13.

#### Anfrage

des Verwaltungs-Ausschusses der Münchener Gasheleuchtungs-Gesellschaft.

#### Hochgeehrte Herren!

Die Bereitwilligkeit, wit welcher Ihr Verein schon früher über Fragen aus dem Gehiete des Gasfaches sich auszusprechen die Güte gehaht hat, und die Bedeutung, welche wir dem Gesammturtheile eines Kreises von Fachmännern heilegen, lassen es auch den ergebenst unterzeichneten. Verwaltungs-Ausschuss wagen, sich in einer Angelegenheit an Sie, hochverehrte Herren, zu wenden, deren Erledigung im Bereiche der hiesigen Verwaltung gegenwärtig auf einige Hindernisso zu stossen scheint.

Es hetrifft die Verarbeitung nnseres Ammoniakwassers innerhalh unserer Gasanstalt, and liegt die Frage zur Beantwortung vor,

> oh es thunlich ist, diese Verarbeitung auf der Anstalt vorzunehmen, ohne dass dadurch eine Belästigung für die Nachharschaft herheigeführt wird.

Sie wurden nns zu grossem Danke verpflichten, wenn Sie ans dem Schatze Ihrer Erfahrungen nns durch einige Mittheilungen über diesen Gegenstand, and über die etwaigen Vorkehrungen und Vorsichtsmaassregeln, welche zu treffen sein würden, erfrenen möchten. Ihr Urtheil würde uns hestimmend sein für die weiteren Schritte, die wir in dieser Sache unternehmen, denn es ist einerseits weder unsere Absicht, die Ursache zn einer Belästigung für die Nachharschaft zu werden, noch können wir uns andererseits in naserem Projecte stören lassen, falls die dagegen erhobenen Bedenken nur in Vorurtheilen ihren Grund hahen sollten.

Wir sagen Ihnen, hochverehrte Herren, für die Gewährung unseres ergehensten Ersnchens im Voraus unsern aufrichtigsten Dank, und zeichnen Mit grösster Hochschtung

ergehenst Der Verwaltungs-Ausschuss der Münchener Gasbeleuchtungs-Gesellschaft. E. Schönlin, Vorstand. Munchen, den 20. Mai 1863.

#### Diskussion:

Herr Bauneiteter 8 ehn uhr; In Berlin wird das Ammoniak-waser nicht auf den Anstalten verzeinheite, sondern an eine chemische Kraift dassibet anheiteler, jedoch ist bei dem Ban der nenen Anstalt im Jahre 1859 diese Frage his in die höchsten Instansen geträchen und such gitzutig einsblichen werden. Lich nichte mir daber dem Verschieg erlachen, wenn der Anstehns siehts dagegen hit, en nichte sich dereelbe un das Pülistiwelche in dieser Stein despekten wurden, in Abschrift zu erhalten.

Der Fall war folgender: Es worde eine dritte Anstalt gebant, die von der ebenineben Fabrik, von der frither das Ammoniakwaser verarheitet wrache, dure im Meinnutferni lüge; i dedurch anh sich die Anstalt verminant, in nachster Kabe ein Grundstück an an kunfe, um darunt diene Fahrik für die Verarbeitung des Ammoniakwasers einstreichten. Sohald dies bekannt wurde, erhoben alle anliegenden Nachkarn Protest, vor Allem aber das dortige Milltulararten und der Generalcommandand des Gardecopps, Prina August von Witttemberg varanhaust hat dem Polizeipräsidism üher diese Anlage eine Protestation und es kam dadurch die Seshe durch Ganackber von Seite der Chemiker und Aerste au einer

sehr vielseitigen Untersuchung.

Herr Baumgartl: Ich verarheite das Ammoniakwasser in meiner kleinen Anstalt in Hof seit 2 Jahren. Der Rückstand ist ein Artikel, der von den Ockonomen als Reiz-

mittel ansserordentlich gern gesucht wird.

Herr Faas: Man hat bisher awei Methoden gehabt, die eine in Bielpfannen durch Sättigung mit Salzsäure, die einen fürchterlichen Gestank verursacht; die andere ist die Maliet'sche, welche in Paris angewendet wird, and mit sehr vieien Umständen wegen der grossen Gebänlichkeiten verhanden ist. Ihr Vorstandsmitglied Herr Schiele gab einem Bekannten von mir, Dr. Tillmann, eine Methode an die Hand, durch die das Ammoniakwasser schr gut an veraiheiten seln solite. Herr Tillmann construirte diesen Apparat nach Angabe des Herrn Schiele, der von Anfang an allerdings nicht so vollkommen war wie er hatte sein sollen, allein Herr Till mann berieth sieh öfter mit Herrn Se hiele und construirte den Apparat aulatat so, dass er für die Verarbeitung des Ammoniakwassers sehr gnt ist. Ich habe den Apparat bei Herrn Tillmann seihst gesehen und seine Vorzüge hestätigt gefunden. Ich wendete mich an die Gasanstalt in Mainz, wo das Ammoniakwasser in den Rhein floss und zwar gerade vor einer Badeanstalt. Der Besitzer der Gasanstalt wurde gestraft, his man endlich den Kanal von Seite der Stadt sumauerte, damit das Wasser nicht mehr in das Bad fliessen konnte. Man musste Mittel schaffen, das Ammoniakwasser bei Seite zu sehaffen, und stellte nun den Tillmann'schen Apparat auf. Seit jener Zeit ist der Uehelstand gehoben. Man bekommt allerdings Rückstända von Kalk, die man aber verkanfen kann. 12 Ztr. Ammoniakwasser geben ungeführ 1 Zt. Salmiakgeist, der sehr gut verwerthet wird

Ein anderer Fall war in Düsseldorf, wo die Gasfahrik etwas höher als die Stadt liegt; das Ammoniakwasser siekerte durch das Erdreich und von da in einzelne Brunnen. Die Herren in Düsseldorf stellten ebenfalls diesen Apparat auf und haben seitdem keine

Belästigung mehr verursacht.

In Amsterdam hat die Anstalt die ganse Gegend verpostet; seldem aber dieser Apparat anfgestellt wurde, hat des vollkommen aufgebirt, so das dieser Apparat andhorberungen vollkommen entspricht, die man an ibn stellt, und täglich weiter verbreitet wird. Hort Schile is kennt des Apparat vollständig und kann hierüber technische Notison geben, die mir nicht so aur Hand sind.

Herr Schiela: Ich kann üher diesen Apparat nur Gönstiges sagen. Es möchte den Anschein haben, als oh seine Erfindung von mit herrühre. Dem ist aber nicht so. Ich verdanke es vielmehr des Gitte eines Verwandten, dass letter Dr. Roses in Schöningen mir eine Zelchnung dieses Apparates überlices, welche Ich sodann dem Herrn Till mann

zur Aufstellung eines solchen gah.

Ich kann den Apparat in jeder Weise ampfehien. Gerade der Fehier, den die alte Fahrikationsweise hatte, ist dahei darchaus vermieden. Die ampyrenmatischen Geia köuneu nicht in die Luft übergeben und diese mit nnangenehmen Gerüeben erfüllen, sondern sie warden in dem in allen seinen Theilen gegen den Luftzutritt abgeschlossenen Apparate selbst absorbirt.

Die Construction des Apparates ist sehr einfach. Das Ammoniakwasser wird in einen Dampfkessei gebracht, nachdem es vorher durch die Kübigefässe der Abzugsröhren aus demseihigen Kessel his au einem gewissen Grade erwärmt worden lat, es wird ihm in dam Dampfkessel Kaik augesetzt und dieser durch eine Stange, an der Kettenstücke befestigt sind, und die durch eine Stopfbüchse hin nud her bewoghar ist, anspendirt erhalten. Darch die Kesseiwärme nuter Einwirkung des Kalkas wird das Ammoniak frei und wird durch ein System von Kühigefüssen geführt, walche ihrerseits das rohe Ammoniakwasser vorwärmen. Die mit fibergebenden Dämpfe der empyrenmatischen Gele werden in Biech-Cylindern, die mit frisch gehrannter Holakohle angefüllt sind, durch letate anrückgehalten. Das von ihnen gereinigte Ammoniak geht aledann in Vorlagen über, die entweder mit destiltirtem Wasser oder mit Schwefeisäure oder mit Salzsänre gefüllt werden, und sättigt diese Fidssigkeiten. Schou das so erhaltene rohe Material ist gut verwendhar, soli es aber an faineren Zweeken gebraucht werden, so muss es unter Zusatz von wenig Kaik und abermaligem Vorschlagen von frisch gehrannter Holakobie reetifieirt werden.

Der dadnrch gewonnene Salmiakgeist u s w ist mit grösster Leichtigkeit abzusetzen, anmal da die Preise sich so hillig stellen, wie sie kanm in einer andern Weise so hillig erreicht werden können. Die Nachfrage ist in ietzter Zeit so hedentend gestiegen, dass, wie wir vorher von Herrn Faas vernommen haben, sogar aus Frankreich ungehenre Massen hersthergeschafft werden, und es sehr empfehlenswerth ware, dass die hiesige Gas-

Austalt sich auf Errichtung eines solchen Apparates einliesse.

Herr Schadilch: In Beang auf des eben Vorgetragene erlaube ich mir nur noch an bemerken, dass zur Zeit, als ieh die Anstait in Chemnitz leitete, ein Apparat nach Angabe von dem Berliner Chemiker aufgestellt wurde Der Apparat war sehr ainfach, aber nicht so vollkommen wie der, weleben Herr Soh ie ie so eben beschrieben hat. Trotz der Einfachheit aber war eine Belästigung für die Nachbarschaft in keiner Weise an bemerken, nud es ist, trotzdem dass das Chemnitaer Publikum in dieser Beziehung nicht sehr rücksichtsvoll ist, darüber nis sine Kisge zu Tage getraten; die Belästigung ist uicht einmal so, wie bei einer Gasansteit überhaupt. Ich ginube daber, dass die Frage, die gestellt worden ist, dahin entschieden werden mass, dass hei einiger Vorsieht und hei den gehörigen Vorsichtsmassregain die Salmiakbereitung ohne Belästigung des Puhiikuma stattfinden kann.

Herr Blochmann: Ich könnte ans der Stadt Dresden ein gana ähnliches Resultat liefern wie Ihnen Herr Schnnhr aus Berlin gesteilt hat.

Dort handelte es sich nm die Errichtung einer aweiten Gasanstalt auf dem rechten Eibenfer. Der Stadtrath hatte ein Grundstück gewählt in der Nähe des dortigen Kirchhofs; nachdem dies bekannt geworden war, hatte die dortige Bürgerschaft Beschwerde darüber eingelegt und die Sache ist durch alle Instanzen his aum Ministerinm gekommen. Es haben sich hiehei namentlich 2 Aerzta ausgezeichnet, die ailes Mögliehe zur Geltung bringen wollten. Es heaicht sich deren Anklage erstens auf Verunreinigung des Bodens durch Ammoniakwasser, sweitens auf Vergiftnug der Luft und endlich drittens hatteu sie in die Wagschale gelegt, dass nach den Erfahrungen des dortigen meteorologischen Beobachters die Luft in der Nähe von Gasaustaiten sehr arm an Ozon sei, und dieses Osou wurde so weseutlich für die Gesundhait erachtet, dass sie darauf drangen, dass die Anstait weit hinein in den Waid verlegt werden sollte Diese Sache hat eine Menge Gutachten und Untersnehungen bervorgerufen, die leicht au verschaffen sind

#### Beilage Nr. 14.

#### Antwortschreiben an den Verwaltungsansschuss der Münchener Gasbeleuchtungs-Gesellschaft.

An den Verwaltungsrath der Münchener Gasbeleuchtungs-Gesellschaft hier. München, den 23. Mai 1863.

Die führte Hauptversammlung der Gasfachmunor Doutschlands berieth in ihrer am 22. Mai i. J. in hiesiger Studt abgehaltenen Sitzung die von Ihnen dem Vereine vorgelegte Frage eingehend, und antwortet Ihnen darauf, dass es die auf Erfahrung aller hetheiligten und anwesenden Mitglieder des Vereines begründete Ucherzeugung ist:

> Ea könne eine Anlage zur Verarbeitung der Gaswasser ni e für die Nachharschaft belästigend werden, wenn für Aufbewahrung derselben in wasserdichten Behältern, für Destillation derselben in ganz geschlossenen Gefässen, unter Absorption der empyreumatischen Oeldämpfe, und für Entfernung der bei der Destillation bleibenden Kalkrückstände aus der Anstalt gesorgt werde.

Der in Abschrift hier heiliegende Commissionsbericht wird Ihnen ein übersichtliches Bild der Verhandlungen und Gründe für ohiges Urtheil geben.

Die in Berlin und Dresden üher deu gleichen Gegenstand aufgenommenen Gutachten wissenschaftlicher Autoritäten werden von dem Polizei-Präsidium in Berlin und durch den Stadtrath in Dresden wohl zu erhalten sein.

Die Versammlung spricht schliesslich ihren Dank aus für das ihr durch das Einbringen der Frage gegebene Zeichen des Vertrauens und der Anerkennung ihres Wirkens.

Im Auftrage der Versammlung

der Vorstand G. M. S. Biechmann. Simen Schiele.

An die fünfte Hauptversammlung des Vereins der Gasfachmänner Deutschlands.
Bericht der Commission, die geruchlose Verarbeitung der Ammoniakwasser betr.

Anch in diesem Jahre hatte der Verein die Freude, durch an ihn gestellte Anfragen, besonders durch eine von der Münchener Gashelenchtungs-Gesellschaft an ihn gelangte, zu eingehenden Diskussionen veranlasst, und um einen Ansspruch seiner Ansicht ersacht zu werden.

Die Münchener Gas-Gesellschaft war diessmal die Fragestellerin in Folgendem:

"Ist es nach den hisher gemachten Frfahrungen thunlich, das Ammoniakwasser anf den Gasanstalten zu verarheiten, ohne dass udnrch eine Belästigung für die Nachharschaft herbeigeführt wird, und welche Vorkehrungen und Vorsichtsmassregeln sind zu diesem Ende zu treffen, und in Anwendung zu bringen?"

In Ihrer gestrigen zweiten Sitzung kam diese Frage zur Verhandlung und haben Sie Ihre Commission beauftragt, den Inhalt derselben schriftlich zu ordnen und zusammenzustellen und gleichzeitig ein Antwort-Schreiben zu entwerfen.

Die Frage, ob die Verarbeitung der Ammoniakwaser mit Belästigungen für die Nachbarschaft einer Gasanstalt oder einer anderen chemischen Fabrik verbuuden set, ist in mehreren Stüdten gelegentlich der Concessions-Ertheilung zu der Anlage betreffender Apparate von den Behörden eingehender Prüfung und Begudachtung unterworfen worden. Besonders hat das Polizeiprisidium in Berliu und der Studtrath der Stadt Dreaden Akten im Besitzs, welche das Urtheil bedentender wissenschaftlicher Autoritäten über die in Rede stchende Frage und durch alle Instanzen gehende Entscheidung der Behörden zu Guusten der Gasanstalten enthalten. Ihre Einsicht dürfte unsahverz merlangen sein.

Nur wo die Graben zur Aufbewahrung der Ammoniakwasser, welche sich bei der Bereitung von Gas ans Steinkohlen bilden, nicht vollkommen wasserdicht hergestellt werden und wenn die Verarbeitung dieser Wasser nicht in einer Weise betrieben wird, welche völlig die Verbreitung der sich bei der chemischen Behandlung derselben entwickelnden Dämpfe empyreumatischer Oelc verhindert, kann allein von einer Belästigung der Geruchsorgane und der Athmungswerkzeuge der umwohnenden Menschen, allein von einer Verderbniss des Brunuchwassers der Unigebung die Rede sein. Da aber, wo die Ammoniakwasser in völlig dichten Behältern aufbewahrt werden, da, wo man Sorge trägt, dass alles in dem Gaswasser enthaltene Ammouiak gebunden werde, da wo man - und dies ist bei dem Stande der wissenschaftlich bewussten Behandlungsweise derartiger Körper jetzt so leicht gemacht - dafür Sorge trägt, dass die sich entwickelnden, die Geruchsorgane verletzenden Dämpfe der empyrheumatischen Oele von frisch geglühter Holzkohle oder dergl. in geschlossenen Gefüssen aufgesogen und dadurch unschädlich gemacht werden, da wo man endlich auf eine leicht zu bewirkende Entfernung der bei dem Ackerbau willig verwendeten immer noch etwas ammoniakhaltigen Kalkrückstände bedacht ist. da wird man niemals von einer noch so geringen Belästigung der Nachbarschaft etwas vernehmen.

Die zur Darstellung von Aetzammoniak, vom schwefelsauren nad salzanren Ammoniak (Salmiak) geeigneteu Gaswasser werden schon in vielen Fabriken und in Apparaten der mannigfachsten, theilweise höchst complicirten Art verarbeitet.

Die Gasfabriken sind angewiesen, sich nach der einfachsten nmznschen, sei es mm an Ranm zu ihrer Aufstellung zu sparen, sei es um bei ihrer Behandlungsweise nicht beträchtlich vermehrte Beaufsichtigung führen zu müssen. Solche einfache, besonders nach Anleitung des Herrn Dr. Roose in Schöningen bei Braunschweig construirte Apparate sind in der neueren Zeit mebrfach aufgestellt worden und haben eine so ausgezeichnete Wirkungsweise erwiesen, dass in den leicht reinlich zu érhaltenden Aufstellungslokalen seibst gar keine die Geruchworgane verletzende oder nur unangenehm berührende Ausdünstung wahrzunehmen ist. Von einer die nikhere und entferster Nachbarschaft treffendene Belästigung kann also gar keine Rode sein.

Die aus der Verarbeitung hervorgehenden Producte sind gesuchte Handelsartikel geworden und empfichlt sich auch von dieser Richtung her die nutzbringende Auschaffung derartiger Apparate für die Gassfabriken

Diesen muss es, je grösser sie sind, um so mebr darum zu thun sein, ihre Nebenproducte, in erster Linie aber die stark wasserhaligen, in der Anstalt selbst zu verarbeiten, um deu grösstmöglichsten Nutzen aus denselben zu ziehen, denn es liegt ein gewaltiger Ulartenchield darin, ob man eine grosse Menge Wasserm it verblitzissmässig geringen Ammoniakgehalte zu entsennen eine kleine Wassermenge mit sehr starken Ammoniakgehalte zu entseftenen hat Letteres ist stets vorzusiehen, weil Bedienung und Verzinsung der einfachen Apparate nicht thener ist, weil als Breummaterial der sonst venig verwerlübare Abfal aus den Retortenfeuerungen und, wo es ausführbar ist, die abgehende Wärme der Retortenfen kann verwendet werden.

Beilage Nr. 15.

Anfrage

des Herrn O. Wagner aus Coblenz. \*)

Coblenz, 21 Mai 1863.

Herrn Schilling, Director der Gasbeleuchtungs-Gesellschaft in München.

Als Abonnent des Joarnals für Gasbeleuchtung bin ich so frei, Sie mit der Bitte um Auskunft darbiter zu belästigeu, ob man schon Erfahrungen über die Herstellung des Leuchtgases aus dem sebwarzen ungereinigten Petroleum hat, und ob dazu ein gewöhnlicher Apparat, wie er bei andern Oclen zu diesem Zwecke gebruacht wird, genügen würde. Durch eine kurse Notiz in der nächsten Nummer des Journals etwa mit Angabe der Sebriften, in denen Etwas über den Gegenstand zu finden, würden Sie sebr zu Dank verpfleichten

Ihren

mit Hochschtung ergebensten

O. Wagner.

<sup>\*)</sup> Diese Anfrage, welche eigentlich an das Journal gerichtet war, wurde mit anvorkommender Bereitwilligkeit vom Vereine sur Beantwortung übernommen.
D. Rad.

#### Diskussion:

Herr Schiele: Mit dem Petroleum ist es, wie ich schon in früheren Versammlungen beriehtet habe, etwas Eigenes. Selhstverständlich ist das Material sehr leicht sersetzhar nud man sollte eigentiich ausgezeichnete Resultate zu erwarten hahen. Ich hahe mich au Versnebe gemacht und gefunden, dass allerdings viel und gutes Gas daraus zu erhalten ist. Die Resultate genan festausteilen, vermochte ieh uieht, da der Apparet bei der Arheit verschiedene Störongen erlitt. Diese liegen im Petroleum selhst und gerade das machte mich auf die Schwierigkeit aufmerksam, die bei der Verwendung des Petroleums eintritt. ich unhm genau dieselbe Estorte wie zur Oelgasfabrikation, eteckte einen Einianf in die Retorte ein und sorgie dafür, dass das Ferroleum auf die heisesete Seite der Estorte auffiel; der Strom wurde in die Retorte je usch Estwicklung der Gase geleitet, da ich letztere beohachtee kounte. Eine andere Reinigung als gewöhnlich ist nicht nötbig, deun ausser der Kohicosture, die eich entwickelt, ist nichts aus dem Gase en entfernen. Die Sehwierigkeit, die eich mir gezeigt, war die, dass ein Material, walches im flüssigen Zuetand zur Zersetzung in die Retorte gebracht wird, nothwendig vorber einen gewissen Hitzegrad haben muss, um gieleh sersetzt zu werden, wenn es in die Retorte tritt und um die Retorte nicht an sehr abzukühlen, weno es in dieselhe läuft. Bei der Harzgasfahrikation und bei der Osigasfahrikation wurde die Erhitaung his nahe zum Siedpunkte des Materials getrieben, der bei Oel auf etwa 270° iag, und hei Hare über 100 vielleiebt 120° gelegen ist, Beim Petroleum und gerade beim rohen Petroleum war es nicht möglich, die Erwarmung über 40° hingiber en treiben. Sobald 40° erreicht waren, fing es an su schäumen, die leichteren Gase entwickeiten sich mit ungeheurer Hestigkeit; es hrauste auf - woran ührigens der Wassergeheit Schuld gewesen sein mochte, - lief über und im Momente, wo es anf die Retorte kam, stand die gange Geschichte in Flammen. Wenn also das Material schon hei geringer Erwärmung in Flammen aufgeht, wenn es nur in der Näbe des Ofens erwärmt wird - man kann diese Erwärmung ührigens aneh mit Dampf bewirken - so ist nicht wohi denkbar, dass sie sieh eur Verwendung im Grossen eigne, ehne die allergrösste Versicht. Die Vorsichtsmassregeln würden etwa darin bestehen, dass man die Erwärmung des Oeles, entfernt von den Retorten, vornimmt, also ferne von den Retortenöfen einen Dampfkessel anfstellte, durch Dampf das Petroleum in einem geschlossenen Geffasse erwärmte, und aus diesem durch Druck in eige Retorte hrächte. Wenn das geschähe, dann würde in keiner Weise das Petroleum im Stande sein, sich zu eutzünden. Wenn die Retorte gehörig construirt und die ganze Vorrichtung gehörig betrieben wird, so unterliegt es keicem Zweifel, dass das Petroleum zur Gesfahrikation mit grossem Vortheil gehraucht werden kann. Dass die Schwierigkeiten aber nicht uur in der technischen Behandlung liegen, sondern dass sie auch in anderer Richtung noch vorhauden sind, ist gewiss, und in letzterer Beziehnug ist namentlich su bemerken, dass die Feuerversieherungsgesellschaften das Petroleum gar nicht mehr versichern wollen, dass sie nameutlich solehe Gehände, worin Petroleum verarbeitet wird, gar niebt mehr dulden wollen, d. h. dass sie bei der Regierung beständig Antrage stellen, damit sie die Petroleumvorräthe gauz verhieten oder doch wenigstene an solehe Orte verlegen iassen möchte, die so weit entfernt sind, dass beim Eintritt eines Brandes in der Nachharschaft nichts beschädigt werden kann. Gasfahriken, die Petroieum verarheiten würden, müssten in angebeure Entfernung von den Städten verlegt werden und ganz ausserordeutliche Vorsichtsmassregeln treffen, oder in's Deutsche übersetzt, es würden so viele Schwierigkeiten mit der Aulage solcher Austalten verknüpft sein, dass sieh kein Meusch dazu hergehen wird, eine derartige Anstalt anzulegee. Das ist es, was ieh ans dem Verfoig der mit dem Petroleum zusammenhängenden Verbandlungen als mein persöuliehes Urtheil festgestellt habe.

Ich will nicht segen, dass ich vollkommen im Beebte hin, weil ufmilde meine Verseuche in zu grüngem Massatsbe gemucht worden sind, als dass die lein gank kären und bestimmtes Urtheil skychen Koute. Zur Verbesserung des Gasse wird es weht diesen, ob se aher auch ung Darstellung sehwerer Gass gehraucht werden kann, michtel ich keweidelt. Bis jetzt haben wir an dem seglischen Bog he ad ein viel angesehmeren und beassens Material. Wei die Preise des Pertolumes im Angeshilden stehen, dürfte zwistleicht zweckentsprechender sein, Versuche in grossem Massestabe in der Richtung, wie ich sie angedente habe, annatzellen.

Wie ich höre, ist der Preis des Petroleums von 12 fl. heruutergegangen auf 2 his 21/4 fl. und zwar dann, wenn man direct an der Quelle kanft und die hilligste Schiffsgelegenheit henützt, um diese Oel herüberschaffen zu Jasson.

Diese Notiz ist mir sugegangen durch einen Herrn, der in Bremen lebt, dort eine Fabrik zur Verarbeitung des rohen Petroleums auf gereinigtes Petroleum augelegt, und

sum Ankauf seines Bedarfs an Rohmaterial Jemand angestellt hat, nm an den Quellen selbst zu kanfen.

Wenn sieh das hewahrheitet, dass zu so niedrigen Preisen der Artikel berühergeschafft werden kann, dann wilrde es sich verlohnen, Versnebe im Grossen zu machen. Bei den Preisen aber, die zu der Zeit bestanden, wo ich meine Versuche anstellte, war es nicht möglich, weiter zu gehen, die Preise waren zu hoch, nämlich 12 fl., und bei Ahnahme von grösseren Parthien 10 fl. Vorsicht, meine Herren, ist aber jedenfalls allen denen anzurathen, die Versnehe mit Petrolenm in dieser Richtung anstellen wollen. Das Material ist ein höchst gefährliches, weil es ausserordentlich leicht entzündlich ist, und seine Dampfe in Verhindung mit der Luft die allergrössten Gefahren der Explosion bereiten.

Nach den Berichten von Fenerversicherungsgesellschaften, die ich gelesen habe, sind Explosionen in Lagerranmen vorgekommen, die Alles übersteigen, was man an Explosionen his jetst kennt.

Herr Meyer: Ich erlanbe mir Einiges in Bezug auf die Feuergeführlichkeit des Petroleums hinausufügen. Das sogenannte Saionči (nugereinigtes Petroleum) hat eine Entsündungstemperatur von ca. 40 Grad, das gereinigte Petroleum aber entzündete sieh bereits bei 14 Grad, also bei gewöhnlicher Stubentemperatur, wonn man mit der Flamme ihm auf einen Zoli nahe kam,

Das Salonol hatte ein spec. Gewicht von 0,802 und das gereinigte Petroleum ein solches von 0,795. Die Entsündungstemperatur niederer Oele, die noch känflich vorkommen, liegt dazwischen, das Mittel wird etwa 32 Grad sein.

## Chemisch-technische Untersuchungen über das amerikanische Petroleum.

(Zusammengestellt aus den eingelangten Bearbeitungen einer ausgeschriebenen Preisaufgabe.\*)

(Aus der schwelz, polytechn. Zeitschrift.)

Dies Schema der ausgeschriebenen Fragen war folgendes:

- 1. Finden wesentliche Unterschiede statt zwischen dem rohen pensylvanischen und canadischen Petroleum?
- 2. Wie gross ist die Menge rectificirten Oeles, das nicht unter 120° C. siedet, daher nicht mehr sehr feuergefährlich ist, welches sich aus dem rohen Petroleum gewinnen lässt?
- 3. Wie verhalten sich die im Handel befindlichen Oele in Bezug auf ihre Feuergefährlichkeit?
- 4. Wie gross ist die Leuchtkraft des rectificirten Steinöls, sowohl desjenigen, das auf die oben sub 2 angegehene Weise erhalten wurde,

<sup>\*)</sup> Es sind auf die von einem Kaufmanne in Zürieh ausgeschriebene Preisfrage, für deren Lösung Fr. 500 festgesetzt waren, zwei Arbeiten eingegangen, die im technischen Laboratorinm des schweis. Polytechnienms ansgeführt wurden; die eine von den Practikanten F. Bolle v und Schwarzen hach gemeinsam, die andere von den HH, Arndt und Trann aus Hamburg gemeinsam. Wir werden sie mit B. und S, und mit A, und T, im Texte bezeichnen. Die der Erstgenannten erhielt nach dem Urtheil und Antrag einer dafür ernannten Commission von Docenten der Austalt den ersten, die der Herren A und T den sweiten Preis.

- als auch verschiedener anderer Steinölsorten, die aus wenigstens vier verschiedenen Detailhandlungen in Zürich bezogen wurden?
- 5. Wie gross ist die Menge von Paraffin, das sieb aus den letzten Destillationsproducten und aus dem Rückstand der fractionirten Destillationen gewinnen lässt?
- Welches ist die Menge und Leuchtkraft des ans rohem Petroleum gewinnbaren Gases, und wie boch stellen sich die Kosten von 1000 ef engl. solchen Gases?

Namentlich die Frage 1 über die Unterschiede zwischen canadischem und pensylvanischem Steinöl nöthigt zu einer Vorbemerkung, welche eine in den Bearbeitungen leicht erkennbare Lücke erklären und entschuldigen wird. Es zeigte sich erst, nachdem die Aufgabe gestellt war, dass das robe Petroleum überhanpt sehr schwer zu bezielen ist, da die deutschen und schweizerischen Eisenbahnverwaltungen es nicht zum Transport übernehmen. Es gelang jedoch durch besondere Bemühungen von verschiedenen Bezugsquellen ausreichende Menge pensylvanischen Oeles zu erhalten. Das cansalische kommt, wie es scheint, nur im grossvirannischen, aber fast nicht im continentaleu Handel vor. Eine grössere Quantität des letzteren, die zugesagt war, traf nicht ein, und es konnte den Praktikanten nur eine zienlich kleine Menge desselben zur Verfügung gestellt werden.

Es zeigte sich nach beiden Beautwortungen der Preisaufgabe übereinstimmend

- 1. dass das canadische Oel etwas dickflüssiger ist, als das pensylvanische,
- 2. dass es mehr braun, das pensylvanische mehr grünlich ist-
- dus das spec. Gewicht des canadischen Ocles etwas h\u00f6her ist als das des pensylvanischen;
  - ersteres hat nach B. und Sch. ein spec. Gewicht von 0,832 eine kleine Partie eines anderen Musters nach A. n. T. ein spec. Gewicht von 0,858 letzteres nach B. u. Sch ein spec. Gewicht von 0,816
- , , A. u. T. , , , , , , , , , , , , 0,8055

  4. Der Geruch des rohen cauadischen Oeles ist noch nnaugenehmer, als der des pensylvanischen, erinnert an Schwefelwasserstoff, ohne dass eine deutliche Schwefelreaction wahrzenommen werden konnte.

Andere Unterschiede werden bei Beantwortung der übrigen Fragen sich berausstellen, sie sind aber, soweit sie sich innerhalb der Autgabe bewegen, keinewege sehr tielgebende, und vielleicht nicht gröser als die, welche awischen den pensylvanischen Oelen verschiedener Fundgruben stattfinden. Dass letztere keineswege ganz untereinander übereinstimmen, wird sich im Nachölgenden mehrmalen zeigen.

Die zweite Frage dreht sich nm die Zerlegung des rohen Oeles in die fütchtigen Bestandtheile (Naphta), die zum Brennen untauglich sind, in die erst bei höherer Teuperatur siedenden Leuchtöle und die dicklichen oder kohligen Destillationsrückstände. Die Resultate, die B. und Sch. erhielten, sind

300 CC rohes Oel aus Pensylvanien (von St. Gallen bezogen) wegen 246 Gramm. Sie wurden unter Einsenkung eines bis und 400° C reicheuden Thermometers durch den Tubulus der Retorte im Wasserbnd auf 9° C längere Zeit erwärnt, dann in Kochsalzlösung auf 100° C, dann in Loftbade bis 126° C und unn im Sandbade allmälig bis 400° C, dann in Loftbade bis 140° C und unn im Sandbade allmälig bis 400° C. Man suchte auf angegebenen Art die nagegebenen Temperaturen längere Zeit zu erhalten und fing die zwischen ihnen übergehenden Destillate, sowie was zwischen 150 und 200° C, 200 und 250° C, endlieh zwischen 250 und 400° C übergiug, gesondert auf, die Destillate worden gewessen. Es ging über

|              | vol. cc. | Gewicht Grm. |
|--------------|----------|--------------|
| - 100° C     | 28,5     | 17,8         |
| 100 - 120° C | 22,8     | 16,6         |
| 120 150° C   | 17,8     | 13,1         |
| 150 - 200° C | 36,8     | 28,1         |
| 200 - 250° C | 40,5     | 32,1         |
| 250 - 400° C | 135,6    | 112,0        |
|              | 282,0    | 219,7 Gr.    |
| d betrug .   |          | . 21,0 .,    |

der Rückstand betrug

Mit jedem dieser Destillate wurde nochunals eine fractionfret Destillation rorgenommen und die bei den angegebenen Temperaturen übergegangenen Flüssigkeiten vereinigt, ihr Volum und Gewielt bestimmt, daraus das spac-Gewicht berechnet und dies durch das Tausendgramfäschelten eontrolirt. Weil es von Interesse war, nachzusuchen, ob etwa Benzol unter den Destillaten sich finde, wurde, was unter 81° C überging, von dem gesondert, was zwischen 81° C und 100° C überdestillirte.

| Volum | Gewicht                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                  | Vol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ee.   | Gru.                         | esel und l                                                                                                     | Tausen-                                                                                                                                          | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 *  | 6,704                        | 0,67                                                                                                           | 0,67                                                                                                                                             | 3,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,75                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15    | 10,523                       | 0,701                                                                                                          | 0,702                                                                                                                                            | 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,30                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19,4  | 13,835                       | 0,714                                                                                                          | 0,715                                                                                                                                            | 6,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,65                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23,3  | 17,035                       | 0,731                                                                                                          | 0,731                                                                                                                                            | 7,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,95                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28,5  | 21,620                       | 0,758                                                                                                          | 0,757                                                                                                                                            | 9,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.83                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47.5  | 37,290                       | 0,785                                                                                                          | 0,788                                                                                                                                            | 15,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,23                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 90,0  | 72,720                       | 0,808                                                                                                          | 0,809                                                                                                                                            | 30,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29,70                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 45,6  | 39,000                       | 0,855                                                                                                          | 0,858                                                                                                                                            | 15,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,89                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 21,000                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                  | 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,60                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 279,3 | 239,727                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                  | 99,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97,90                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 28,5<br>47.5<br>90,0<br>45,6 | ec. Gru.  10 6,704  15 10,523  19,4 13,835  23,3 17,035  28,5 21,620  47.5 37,290  72,720  45,6 33,000  21,000 | ec. Gru. burshast 10 6,704 0,67 15 10,523 0,701 19,4 13,835 0,701 23,3 17,035 0,731 28,5 21,630 0,758 50,0 72,730 0,808 45,6 39,000 0,805 21,000 | ec. Gru. serieste in 6-m (170 cm) (170 | ec. Gru. serieste in 6-m /- 10' 6,704 0,67 0,67 3,33 15 10,523 0,701 0,702 5,00 194 13,835 0,714 0,715 6,46 23,3 17,085 0,731 0,731 7,77 28,5 21,620 0,759 0,757 9,50 47.5 37,290 0,755 0,758 15,83 90,0 72,720 0,808 0,809 30,00 45,6 39,000 0,855 0,858 15,13 239,727 99,62 |

Aus dieser Tabelle ergibt sich, dass die zur Beleuchtung tauglichen Destillate, als die wir die zwischen 120 un 350°C übergehenden betrachten durfen, 63.1 Volum %, und 60,71 Gewichtsprozent betragen. Das eauadische Oel wurde nur einmal destillirt uud die bei verschiedenen Temperaturen übergehenden Oele gesondert aufgefaugen.

Die Ergehnisse sind in folgender Tahelle zusammengestellt:

| Temperatur. | Volum | Gewicht<br>Grm. | Volum | Gewicht | spec.<br>Gew. |
|-------------|-------|-----------------|-------|---------|---------------|
| 61-120°C    | 6     | 4,35            | 10    | 8,7     | 0,725         |
| 120-200.    | 10    | 7,89            | 16,7  | 14,8    | 0,739         |
| 200-250     | 5     | 3,75            | 8,4   | 7,5     | 0,750         |
| 250 - 300   | 6,2   | 4,87            | 10,4  | 9,8     | 0,785         |
| 300         | 30,0  | 24,54           | 50,0  | 49,2    | 0,818         |
| Rückstaud   |       | 3,5             |       | 7,0     |               |
| Summe       | 57,2  |                 | 96,5  | -       |               |
|             |       |                 |       |         |               |

Die Unterschiede in den Mengen und Digenschaften der Destillationsproducte des canadischen und des pensylvanischen Oeles sind, wie wir sehen, nicht wesentlicher Art. Es sind bei Anlass dieser Versuehe noch andere gelegentlich sich ergebende Beobachtungen über die Anfangstemperatur, bei der die rohen Oele sieden, und den Gehalt an Gasen in denselben und über den Paraffingehalt gemacht worden, welche weiter unten zu erwähnen sein werden.

Die Herren A. u. T destillirten 255 ec rohes pensylvanisches Oel und fanden bei

|   | 95°C    | ein | spec. | Gewicht | von | 0,7155 |
|---|---------|-----|-------|---------|-----|--------|
|   | 120-150 | 77  | ,     | 77      | 77  | 0,7244 |
|   | 150-200 | ,   |       | - 70    | 77  | 0,7513 |
| • | 200-250 | ,   |       | 77      | 20  | 0,8111 |
|   | 250-300 |     |       | -       |     | 0,8437 |

Es worde von deu gleichen Herren 400 es aus Hamburg und 400ce aus Bauel begogeues pensylvanisches Steinid der Destillation nuterworfen, was über 120°, und his das Destillat dicklich wurde, überging, betrag bei ersterem 190, beim zweiten 170 ce oder 47,5 und 42,5 Volumprocente, wie sich die Mengen bei nochmaliger Fractioniung verhalten, wurde nicht nuterwucht, deshahl hassen sich die Ergebnisse der einen Experimentatoren mit jenen der andern nicht vergleichen.

(Schluss folgt)

#### Statistische und finanzielle Mittheilungen.

Grastadt. Die Grünstadter Gasanstalt wurde im Frühjahr 1862 projectirt und deren Erbauung dem Mechaniker Herrn J. A. Hillenbrandt in Neustadt a. d. Haardt in Accord gegeben. Anfangs Oktoher wurde die Anstalt zum erstenmal in Betrieb gesetzt, so dass am 5. Oktoher die erste Gasflamme in der Stadt brannte. Die Anlage ist für einen Consum von täglich 2000 et engl. berechnet und hat sich bis jetzt — die Gashehältereysterne ausgenommen — als gut ansgeführt bewährt, sowohl was Construction, als Material und solide Arbeit auselangt.

Die Betheiligung von Seiten der Privaten ist eine befriedigende, da die Austalt jetzt schoen nabezu 130 Abnehmer hat. Fahrikindustrie, nur wenig hier vertreten, hat sich noch nicht betheiligt; durch die zu erwartende Eisenbahn dürfte sich jedoch der Verbrauch in der Folge schr günstig gestalten.

Einwohnerzahl ca. 3400.

Die Gasometergruhe, von einem Consortium hiesiger Maurer ausgeführt, liess längere Zeit in bedeuklicher Weise Wasser durch, was sich aber durch beständiges Nachfüllen nnn so weit gehessert hat, dass die Gruhe wohl zweifelsohne im Laufe dieses Sommers vollständig dieht werden wird.

Die hiesige Gasanstalt ist Eigenthum der Herren Wilh. Seltsam, Oekonom und Ph. L. Mann, Kaufmann, im Verein mit Frl. Elies Seltsam, Rentzeriu – alle drei hier wehnhaft und gleichmäsig hetheligt. Der Bergund Hüttenhau-Ingenieur Herr F. H. W. Ilgen, unter dessen Controle die ganze Anstalt erbaut wurde, besorgt als Gasmeister den techn. Betrieb des Gaswerkes.

Die Firma des Geschäftes ist: "Mann & Seltsam – Gasgesellschaft." Concessionsdauer unbeschränkt.

Der mit hiesiger Stadt auf die Dauer von 25 Jahren (vom 1. April vor. J. an gerechnet) abgeschlossene Vertrag enthält folgende wesentliche Bestimmungen:

Preis pr. 1000 e' engl. Gas für Strassenhelenchtung fl. 4, für Private fl. 5; Lichtstärke 9 Stearinkerzen, wovon 6 St. auf 1 Pfd. gehen, hei 4 c' Consum pr. Stunde.

Die Haupteöhrenleitung von der Gasfahrik nach allen Theilen der Stadt hat eine Länge von 2330 Metres und ist aus 2 his 5" weiten gusseisernen Röhren mittelst Gummidichtung hergestellt. Die Zweigröhren für die Strassenlaternen, sowie an die Häuser der Gasconsumenten, sind Vizöllige schmiedeiserne, im Ganzen ca. 300 Metres lang.

Das Anlagecapital beträgt fl. 30,000.

Production wihrend der Betriebsdauer — Anfang Oetober vor. J. bis Ende Juni d. J. —905,000 e\*. Zahl der Strassenfammen 46; Privatfammen anhezu 500. Die ersteren consumirten vom Oetober his Ende April hei 690 Brennstunden ca. 127,000 e\*, letatere während der gazzen Betriebsdauer ca. 520,000 e\*.

Die Maximalproduktion war im Dezbr. ca. 155,000 c'; die Minimalproduction (im Juni) dürfte sich auf ca. 35,000 c' stellen.

Diese Angahen sind so genan, als sie sich von einem Gaswerke

geben lassen, welches während 9monatlichem Betriebe 3½ Monate ohne Stationsgasmesser zu arbeiten genöthigt war.

Ucherhaupt muss noch hemerkt werden, dass obige Angaben aus dem Grunde keine siehere Norm für spättere Betriebsjahre abgeben können, da wir in Ermangelung von Gasmessern in der ersten Zeit nuseres Betriebses vielen Privaten das Gashrennen unen Stunden gestatten missten. Auch konnten die Einrichtungen in den Häusern nur allmälig fertig gemacht werden, da wir oft lange auf die Aukunft der hostellten Installationsgegenstände zu warten genöthigt waren, so dass wir in den soust für die Gas-Anstallen rentshelsten Monaten (November bis Ende Januar) verhältnissmässig den geringsten Consum hatten.

Unser Betrieh ist auf Steinkohlen (Saarkohlen) mit Coaksfenerung eingerichtet — 3 Oefeu mit 5 Thornetorten aus der Fabrik von Δ. Keller in Gent. Jede Retorte kann mit nahouz 2 Cr. Steinkohlen boschickt werden; es wordeu sher gewöhnlich nur 1½ höchstens 1½ Ctr. pro Retorte geladen. Ausbringem 500 c' pr. Ctr. Jeder Gasofen hat eine 0,50° weite cylindrische Hydraulik auf der Vorderseite.

Von der Hydraulik gelangt das Gas in einen Luftcondensator mit 5 aufrechten Soblilgen Röhren. Der untere Theil des Condensators ist cylindrisch und hesteht aus 2 durch Flauschen und Schrauhen mit einauder verhundenen Stücken von je 0,600- Längen, 0,250- Michte bei 180-3 Musdatirke. Vom Condensator aus passirt das Gas einen 2,600- langen, 0,850- breiten, 0,450- hohen viereckigen, in 5 Kammern abgetheilten, Kühlapparat mit hydraulischem Verschluss.

Dieser Apparat ist aus 5<sup>50</sup> starkem Eisenhlech verfertigt und liefert das Gas vermittelst eines Clegg schen Wechschahnes an die beiden kreisrunden Trockenreiniger, von denen jeder I Waschersieb mit kuppelförmigem Hnt und einen nutzharen Raum von 1,50<sup>50</sup> Durchmesser hei 0,500<sup>50</sup> Höhe hat-

Die gusseisernen Ein- und Ausströmungsrühren sind 4" weit. Die Reiniger sind am 5<sup>m</sup> starkem Eisenblech gefertigt. Jeder derselben hat 6 hölzerne, mit grobem Segeluch belegte Horden zur Aufnahme der Reizigungunssee. Das Gas wird zu ½; mit Laming/scher Masse, ½; mit trocknem Kalkhydrat gereinigt und gelangt aus dem Reinigerwechsol gleichfalls durch Vermittelung zweier Clegg scher Wechsel durch den Stationagsanessor in den 18,500 et haltenden Gasbehülter und von diesem zurück durch den Druckregulator, dessen Glocke 0,75<sup>m</sup> Durchmesser hat, in das Röhrennetz der Stadt.

Druckregulator und Stationsgasmesser sind aus der Berliner Fabrik

Der bei der Gasbereitung fallende Theer wurde bisher theilweise im Kleinen an die Bewohner der Umgegend abgesetzt. Ammoniakwasser wurde wie Jauche als Dünger verwendet. Coaks konnten bei der geringen Production nut wenig verkauft werden, wurden vielmehr fast alle zur Heizung der Retortenöfen verwendet. Grünkalk wurde bisher theils mit reinem gebranntem Kalk vermauert, theils von Landwirthen biesiger Gegend als Dungmaterial benützt (für Composthaufen, zur Ueberstreu etc.)

Es stehen hier 126 nasse Gasmesser von 3 his 20 Flammen aus der S. Elster sehen Fabrik im Gebrauch, welche sich bis jetzt sehr gut bewährt haben.

Glatz. Man ist hier lebhaft mit dem Project beschäftigt, die Gasbeleuchtung einzuführen.

Breilas. In der Stadtverordneten-Versammlung vom 6. Juni ist der Bau einer zweiten Gasanstalt beschlossen, und dessen Ausführung dem Herrn W. Korshardt, Director der Gasanstalt in Stettin, übertragen worden. Der Anschlag zu derselben schlieset dem Vernehmen nach mit 244,000 Thir. ab, und soll das Werk gegenwärtig auf 25 – 30 Millionen e', für die Zukunft aber auf 70 Millionen e' Production pr. Jahr eingerichtet werden.

Quedliaburg. Hier wird gegenwärtig die Gasbeleuchtung eingeführt.

## Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft in Dessau. Betriebs-Resultate des II. Quartals 1863.

| Lauf. | Gas-Anstalten.                             | Gas-<br>Production.      | Flammenzahl      |          |  |  |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|--|--|
| Nr    | One-Mariation                              | Cubikf. engl.            | am 30. Juni      | Zunahme. |  |  |
| 1.    | Frankfurt a., O                            | 2,429,276                | 7812             | 227      |  |  |
| 2.    | Mühlheim a. d. R                           | 1,457,900                | 4503             | 1        |  |  |
|       |                                            | 2,732,300                | 7690             | 102      |  |  |
| 5.    | Dessau                                     | 646,310                  | 3300             | 16       |  |  |
|       |                                            | 416,800                  | 2706             | 4        |  |  |
| 6.    | Gladbach-Rheydt                            | 1,645,300                | 6726             | 81       |  |  |
| 7.    | Hagen                                      | 1,480,800                | 3651             | 43       |  |  |
| 8.    | Warschau                                   | 6,808.200                | 10,631           | - 130    |  |  |
| 9.    | Erfurt                                     | 1,725,700                | 5223             | 43       |  |  |
| 10.   |                                            | 2,332,400                | 3821             | - 1      |  |  |
| 11.   |                                            | 684,846                  | 2999             | 78       |  |  |
| 12.   |                                            | 2,558,300                | 4344             | 83       |  |  |
| 13.   | Gotha                                      | 1,343,757                | 4415             | 52       |  |  |
| In d  | Summa<br>ler gleichen Periode des Vorjahrs | 26,261,889<br>24,714,733 | 67.821<br>62,466 | 594      |  |  |
|       | Znnahme   Zahl                             | 1,547,156                | 5,355            |          |  |  |

Dessau, den 16. Juli 1863.

Das Directorium der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft.

Nr. 9. September 1863.

## Journal für Gasbeleuchtung

uno

verwandte Beleuchtungsarten.

Organ des Vereins von Gasfachmännern Beutschlands.

#### Monatschrift

von

N. H. Schilling,

Director der Gesbelenchtungs-Gesellschaft in Munchen

München. Verlag von Rudolph Oldenbourg

## Abonnements.

Ralbifiketich 2 Ribbr. 10 Ngr. Jeden Monat erscheint ein Beft, Das Abenoement hann statifinden bei eilen BuchInserate. Der feserationspreis beträgt:

per sastrationempren secraçu:

(Rr cleie ganze Getwerlie — Ribir. — Ngr.

" Jede erhiel — L — "

kleimere Euruchielis eis eise Achteleite können niebt berüchsichtiget werden; bei Wiederholmp einen Insentate wird our die Billie berechet, für dieschlei jedech auch

Soeben erschien im Verlage des Unterzeichneten als Supplement zu Schilling's Handbuch für Steinkohlengas-Beleuchtung in ganz gleicher Ausstattung wie dieses Werk:

Handbuch

## Holz- und Torfgas-Beleuchtung

und einigen verwandten Beleuchtungsarten

Dr. W. Reissig.

Anhang zum Handbuche der Steinkohlengas-Beleuchtung

N. H. Schilling.

Mit 11 lithographirten Tafeln und 35 Holzschnitten. Preis cartonnirt: fl 7 - oder Ethle. 1.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. München.

R. Oldenbourg.

### Eine Gasanstalt

nicht über mittlerer Grösse wird in Pacht zu nehmen gesucht. Adressen bittet man an die Redaction des "Journals für Gasbeleuchtung" einsenden zu wollen.

# EDMUND SMITH'S IN HAMBURG





Diese Uhr, in Englund, sowie fast end den gennen Continente patentir, achebent sich durch die unterfigliebt Eichtigkeit über Ganger vor allen bürber bekennten Gaubren uns, das Prinzip dieser Uhr ist ein einfachen und dech vollkommen seinem Zwecke entsprechendes, vos siehles von vielen Antentitäten derneh Attente annekant worden; man less gefälligst von vorliegenden Journal die Hefte Nr. 6 und 7 von 1862, welche eine eingehende Bespechentig dieser Gänschern enthalten.

Um eino besondero Eigenschaft hervorznheben, wird bemerkt, dass eine Differeus des Gasconsums unter allen Umstinden nie 2% übersteigen kann. Ein fernerer Vorzng deser Übern ist, dass sich nasse Gasubren anderer Construction

ebne grosso Schwierigkeiten in dies quäst. Prinzip umändern lassen. Wegen Zeichnungen, Erklärungen u. s. w., welche franco übersandt werden, wende man sich gef. su

#### Edmund Smith, Hamburg, Grasbrook,

Fabrikant von Patent-Gasuhren, Regulstoren, Experimentir und Stationsuhren und aller zu dieser Branche gehörigen Gegenstände.

## J. L. BAHNMAJER in Esslingen am Neckar

### schmiedeeiserne Röhren und Verbindungen,

ferner Asphalt-, Blei-, Gunni-, Compositions-, Kupfer-, Messing- und andere Röhren zu den verschiedensten Zwecken, worüber detaillirte Preislisten zu Dienste stehen.

#### Retorten und Steine

von fenerfestem Thone in allen Formen und Dimensionen.

## ALBERT KELLER IN GENT

Diose Fabrikate laben auf allen Gaswerken, wo sie benutzt worden, volle Aberkennung gefunden, und sind die Preise, trotz aller Sorgfalt welche auf die Ansertigung verwendet wird, sicht vortheilbaft.

## DIE GLYCERIN-FABRIK

von

## G. A. BAEUMER IN AUGSBURG

empfiehlt ihr — zum Fällen der Gasmesser — seit Jahren bewährtes Präparat den sehr verehrlichen Herren Gaswerk-Besitzern und Directoren su geneigter Verwendung.

Inr sorgfaltigat gereinigtes spiegelklares Glycerin selutat die Gasmeser vor Rost, gefriert erst bei einer Temperatur von - 20°R. und verdanstet Basserst wenig: -, In leiten gedeckten Bleehpeflasen hierorts gemachte Vernuche zeigten, dass der Gewichtsverlust dieser Plüsigkeit pro
anno nur 6 Procent betrug, während der des Wassers 76 Procent ausmachte,
hatte. - Die Gasahr, mit fragleichen Sieg gefällt, ist für den Winter- da
die Plüssigkeit nicht gefriert - wie für den Sommer - weil das öftere
Nachfüllen erspart int, und die Uhr ihren gleichmässigen dang behätt stets vorheilhaft versorgt, und möckte gereinigtes Oftgerin daher gleich zu
erstandiger Zültung jeden nuen Apparatus sehr zu effighehn sein.

## J. S. Staedler in Nürnberg

cmpfiehlt seine aus reinem Natur-Speckstein bereiteten Gas-Brenner

zu den bisherigen billigen Preisen.

Anmerkung: Die Qualität meiner Brenner glaube ich wie hisher, ruhig der Baurtheilong meiner Herren Ahnehmer überlassen au dürfen, ohn auf das von meiner Concurrena aus kleinlichem Brudne-d'adriber Gesegte erwidern zu müssen.

J. S. Staedtler.

#### Berichtigung.

Im Augusthefte dieses Journals, S. 306 Abs, 3 ist durch Verselsen eine Aeusserung des Herrn Directors Meyer aus Crefeld über Petroleum unrichtig wiedergegeben worden, und ersuelsen wir, dieselbe gütigst in folgender Weise beriehtigen zu wolleu:

"Das sogenannis Salondi (gʻeʻsinigis», d. b. von den leicht entitudilelten Stoffen befrieher Perlovenim hat tein Entududungstamperatur von 36 his 40 Graft R. das ungʻeʻsinigte abre entududes eich berrits bel 14 Graft R. also bel grevibalicher Stubentenperatur, venn man ibm mit der Himme auf cient. Zoll nabe kam', "Das Salondi hat ein apec. Gewicht von 0,790; das nagereinigte dagven eines von 0,802." B. R.

#### Untersuchungen über Gaskehlen

von N. H. Schilling.

(Schluss.)

#### Zusammenstellung der Resultate und Folgerungen aus denselhen.

Es ist bereits Eingangs hervorgehoben worden, dass die Resultate der vorstehendeu Versuche weder in quantitativer noch in qualitativer Hinsicht den Verhältnissen der grossen Praxis gleich stehen, soudern dass die Gasaubeute grösser ist, wie man sie im praktischen Betriebe erreicht, während die Leuchtkraft gegen jene zurückstebt. Die nachfolgende Tabelle enthält zunächst eine übersichtliche Zusammenstellung der Hauptergebnisse, aus flaten sich die Relation zwischen Qualität und Quantität genauer ersehen lässt.

Tabelle I.

|                                                         |               | Garansheute     |                   | =                 | 1               | Photometrische            |        |                                       | 2                 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|
| Bezeichnung der Kohlen                                  | Zoll-<br>Frd. | totale e' angl. | pre Cir. e' engl. | Xehlensfaragehalt | Spec. Gewicht & | for e' ungl.<br>pro Runde | Kerzes | census pro Stude<br>Gestra Spermacett | Zell-Yespe<br>Pro |
| / 1. Zollverein Flötz 4                                 | 150           | 806             | 537               | 0                 | 0.46            | 4,9                       | 7      | 172                                   | 68                |
| 2. " Flötz 6                                            | 150           | 868             | 578               | 0                 | 0,40            | 4,8                       | 6,25   | 156                                   | 69                |
| 3. " Flötz 11                                           | 150           |                 | 580               | 0                 | 0,41            | 4,8                       | 5      | 125                                   | 71                |
| 4. Hibernia Flötz 4                                     | 150           |                 |                   | 0                 | 0,42            | 5,5                       | 7,5    | 164                                   | 66,               |
| 5. " Flötz 6                                            | 150           |                 | 613               | 0                 | 0,42            | 5 .                       | 9      | 216                                   | 71                |
| 6. Vereinigte Hannibal Flötz 2                          | 150           |                 | 578               | 0                 | 0,45            | 4.4                       | 6,5    | 178                                   | 67                |
| 7. " Flötz 3                                            |               |                 | 570               | 0                 | 0,44            | 5,1                       | 7      | 165                                   | 66                |
| 8 " Flötz 5                                             | 150           |                 | 578               | 0                 | 0,42            | 5,9                       | 11     | 224                                   | 67<br>72          |
| 9 Holland                                               | 150           |                 | 549<br>573        | 0                 | 0,47            | 5,1                       | 6,5    | 153<br>210                            | 66                |
| 10 Heinitz<br>11 St Ingbert                             | 150           |                 | 615               | 0                 | 0,415           |                           | 9      |                                       | 68,               |
| 12. Altenwald                                           | 150           |                 | 600               | 0                 | 0,415           | 4,9<br>5.55               | 10,5   | 216                                   | 66,               |
| 13. Duttweil, Mellinschacht                             | 150           |                 | 558               | ő                 | 0,405           |                           | 10     | 228                                   | 69                |
| 14. Kalleyschacht                                       | 150           |                 | 609               | 0                 | 0,40            | 5,56                      | 11     | 237                                   | 68,               |
| 15. Dechen                                              | 150           |                 |                   | 0                 | 0,40            | 5,42                      | 9.5    | 212                                   | 67                |
| 16. Frisch Glück, Oberholindorf                         |               |                 | 539               | 0                 | 0,45            | 4,775                     | 10.5   | 264                                   | 56                |
| n n n                                                   | 150           | 790             | 527               | 0                 | 0.44            | 4,9                       | 9.5    | 233                                   | 57                |
| " " "                                                   | 150           | 801             | 521               | 0                 | 0,48            | 4,44                      | 11,0   | 300                                   | 52                |
| 17. Oberh Schader Verein, August                        | 150           | 802             | 535               | 0                 | 0,43            | 5,40                      | 8,5    | 190                                   | 56                |
| , ,, ,, ,, ,,                                           | 150           |                 | 523               | ()                | 0,45            | 4,82                      | 10     | 248                                   | 56                |
| 18. Zwick Bürgergewerksch. Biss-                        | 150           | 746             | 501               | 0                 | 0,43            | 4,32                      | 9,5    | 264                                   | 57                |
| 19. "Bürgerschacht                                      | 150           | 788             | 533               | 0                 | 0.45            | 4.72                      | 10.0   | 254                                   | 56                |
|                                                         | 150           |                 | 524               | o                 | 0.47            | 4,70                      | 9.5    | 242                                   | 57                |
| 21. Wrangelschacht, steamtreste                         | 150           | 887             | 591               | 0                 | 0.44            | 6.8                       | 7,25   | 128                                   | 70                |
| " "                                                     | 150           | 866             | 577               | 0                 | 0,43            | 5,5                       | 5.5    | 120                                   | 71                |
| 22. Bradeschacht (Fuchsstollen)                         |               |                 | 567               | 0                 | 0,43            | 5,8                       | 7,25   | 150                                   | 65                |
|                                                         | 150           |                 | 579               | 0                 | 0.43            | 5,16                      | 7,0    | 163                                   | 65                |
| windhergsch., Petschappel                               | 150           | 763             | 509               | 0                 | 0,426           |                           | 8,5    | 192                                   | 64                |
|                                                         | 150           |                 | 530               | 0                 | 0,44            | 5,95                      | 7,5    | 151                                   | 63,               |
| 25. Mantauer Oberflötz Nr. 1                            | 168<br>168    |                 | 569               | 0                 | 0.43            | 4,5                       | 5      | 133                                   | 63                |
| 26. ,, Nr. 2<br>27. Schwarzkohlen, pr. Penkrensede      | 150           |                 | 512<br>456        | 0                 | 0,43            | 4,5                       | 8      | 213                                   | 63                |
| 27. Schwarzkohlen, pr. Penkrenzeche<br>28 Plattenkohlen | 150           |                 | 619               | 0                 | 0,46            | 5,2                       | 18     | 115<br>540                            | 65<br>51          |
| 29. Kohlen von Klauber & Sohn                           |               | 687             |                   | 0                 | 0.64            | 5,5                       | 3,5    | 76                                    | 67                |
| (30. v. Swaine in Stockheim                             | 150           |                 | 517               | 0                 | 0.38            | 4,9                       | 3      | 73.5                                  | 75                |
|                                                         | 150           |                 | 521               |                   | 0,52            | 5,65                      | 6      | 127                                   | 49                |
| 32. Old Pelton Main                                     | 150           |                 |                   | 0                 | 0,39            | 5.5                       | 7.5    | 164                                   | 69                |
| 33. Lesmahago Cannel                                    |               | 1026            |                   | Ö                 | 0.55            | 3                         | 13.5   | 540                                   | 49                |
| 34. Boghead                                             | 150           | 1097            | 731               | 0                 | 0,66            | 2,04                      | 14     | 824                                   | 45                |

Die westphälischen Kohlen schwanken nach diesen Versuchen in ihrem Gasergebniss zwischen 537 und 613 c' pro Centner und in ihrer Leuchtkraft zwischen 125 und 224 Grains Spermaceti pro c'. Das Gas-Ergehniss der Zollvereinskohle (etwa mit Ausschluss des vierten Flötzes) entspricht ziemlich nahe demjenigen der Hannibalkohle, Holland dagegen zeigt sich etwas geringer Obenan steht Hibernia, Flötz 4 zeigt 607. und Flötz 6 sogar 613 c' Gas pro Centner. In der Lenchtkraft zeigen sich Zollverein, Flötz 4 nnd 6, Hibernia Flötz 4, Hannibal Flötz 2 und 3 nnd etwa auch Holland ziemlich gleich, Hibernia Flötz 6 und Hannibal Flötz 5 stehen höher. Zollverein Flötz 11 dagegen am niedrigsten. Im Grossen und Ganzen ergibt sich als Durchschnittsresultat aus den Versuchen für die westphälischen Kohlen eine Gasausbente von 577 c' Gas pro Ctr. nud eine Lenchtkraft von 173 Grains Spermaceti pro c'. Im grossen Betriebe darf man, um einen annähernden Vergleich zu haben, das Ergebniss derselhen Kohle durchschnittlich wohl zn 500 c' Gas pro Ctr. mit einer Leuchtkraft (im offenen Brenner) von 288 Grains Spermaceti pro c' annehmen; somit ergaben die Versuche durchschnittlich die Gasausbeute nm 15% höher, die Leuchtkraft aber um 40% niedriger, als die grosse Praxis,

Betrachtet man die übrigen Kohlensorten in ähnlicher Weise, so ergibt sich znnächst für die Saarbrücker eine Schwankung in der Gasausbeute von 522 bis 615 c' pro Ctr. und in der Leuchtkraft von 210 his 256 Grains Spermaceti pro c'. Die Schwankung in der Lenchtkraft ist weit weniger bedeutend, als bei den westphälischen Kohlen. In der Gasausbeute steht anr die Dechenkohle bedentend zurück, alle übrigen sind nicht sehr beträchtlich von einander verschieden, indem ihre Schwankung sich nur swischen 558 und 615 bewegt. Das Mittel aus allen sechs angestellten Versuchen ergibt ein durchschnittliches Gaserträgniss von 580 c' pr. Ctr. und eine durchschnittliche Leuchtkraft von 227 Grains Spermaceti pr. c'. In der grossen Praxis rechnet man das Gascrträgniss der Saarbrücker Kohlen etwas niedriger, als dasjenige der westphälischen, die Heinitzkohle gibt' dort etwa 480 c' pr. Ctr. In Anhetracht jedoch, dass den Versnehen gemäss die St. Ingbert sowohl, als die Altenwalder und die Duttweiler Kohle (Kalleyschacht) höher steht als die Heinitz, möge hier, wo es sich ohnehin nicht um absolute Zahlen, sondern nur um ganz allgemeine Verhältnisse, handelt, 490 c' als Norm angenommen, und die Leuchtkraft, wie bei den' westphälischen Kohlen, wieder zu 288 Grains Spermaceti per c' gerechnet werden. Alsdann ergeben die Versuche bei diesen Kohlensorten durchsehnittlich eine nm 18% höhere Gasausbente, und eine um 21% geringere Leuchtkraft, als die grosse Praxis.

Bei den Zwickauer Kohlen ist die Schwankung in der Gasausbeute verhältnissmässig gering, sie bewegt sich zwischen 501 nnd 539 cf pr. Ctr.; die Leuchtkraft dagegen zeigt sich wesentlich verschieden, ihre unterste Grense wirdt durch 190, ihre oberste durch 200 Grains Spermaceti pro cf bezeiehnet. Im Mittel ergibt sich 626 c' Gas per Ctr., und 240 Grains Spermaceti Loeuktkraft pro c'. Im grossen Betriebe darf man das durchschnittliche Ergebniss zu 445 c' Gas mit einer Leuchtkraft von gleichfalls 288 Grains Spermaceti pro c'annebmen, die Versuche zeigen also bei 1874, Mehrausbeute eine Erniedrieung der Leuchtkraft von nur 1476,

Der Durchschnitt der beiden zur Unternschung gesogenen niederschleissichen Kohlensorten ergibt 578 er Gas mit 140 Grains SpermacstüLeuchtkraft pro er. Leider sind mir diese Köhlen uicht aus der betriebsmässigen Erfahrung bekannt; nach den Mittheilungen, die mir gemacht
worden sind, glaube ich ihnen nicht zu nahe zu treten, wenn ich annehme,
dass man durchschnittlich etwa 460 er Gas per Ctr. und eine Leuchtkraft
von 250 Grains Spermaceli pere' erhilt. Das ergübe also für die Vorsuche
eine Mehrausbente von 20%, an Gas und eine Verminderung der Leuchtkraft um 42%.

Die Koblen aus dem Plauen schen Grunde zeigen ein durchschnittliches Gasergebniss von 519 c' pro Ctr. und eine Leuchtkraft von 171 Grains Spermaceti pro c'. Ueber die Resultate, die man im grossen Betriebe damit erhält, habe ich nichts erfähren.

Von den zur Unterauchung gezogenen böhmischen Kohlen aus dem Pilseurs Becken mass eine Sotte ausgeschieden werden, die sich von dem übrigen wesentlich unteracheidet, die Cannelkohle oder Plattenkohle aus der Dr. Paukrazeche. Die Mirgen Sorten sehwanken in dem Gasegebniss zwischen 450 und 560 c' pro Ctr. und in der Leuchtkraft zwischen 76 und 213 Grains Spermaceti pro c'. Im Durchschnitt zeigen die Versuche sine Gassaubeute von 490 c' pr. C'. und eine Leuchtkraft von 134 Grains Spermaceti pr. c', während man in der Praxis auf etwa 400 c' Gaseträgniss und auf eine Leuchtkraft von 192 Grains Spermaceti pechen kann. Das Gaseträgniss sit also in den Versuchen um 20% siederiger, als in der Praxis

Die Stockheimer Koble hat in den Verauchen pr. Ctr. 517 c' Gas von 73,6 Grains Spermaceti Leuchtkraft pro c' gegeben, während man im grossen Betriebe etwa 400 c' Gas von 192 Grains Spermaceti Leuchtkraft erhält. Hier ist also die Gasausbeute der Verauche um 29%, höher, die Leuchtkraft um 62%, geringer, als im praktischen Betriebe.

Die Old Pelton Main Kohle zeigt in den Veruuchen 620 cf Gas pr. Ctr. von 164 Grains Sparmaest i Leuchtkraft pro c', während sie im Betriebs 500 c' Gas von etwa 264 Grains Spermaceti Leuchtkraft pro c' gibt. Hier ist also die Gassausbeute der Versuche am 24% böher, die Leuchtkraft um 38%, geringer, als in der Praxis.

Stellt man die vorstehenden Ergebuisse übersichtlich susammen, so zeigen die Versuche gegenüber den Resultaten der grossen Praxis im Durchschnitt

|     |     |                           | elas hilhere Casassbeute von | eine geringere Leuchikraft von |
|-----|-----|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| bei | den | Zwiekaner Kohlen          | 18 %                         | 14 %                           |
| 21  | 21  | Saarbrücker Kohlen        | 18 ,,                        | 21 "                           |
| 12  | ,,  | böhmischen Kohlen         | 25 ,,                        | 30 "                           |
| ,,  | ,,  | Old Pelton Main Kohlen    | 24 "                         | 38 "                           |
| ,,  | ,,  | westphälischen Kohlen     | 15 ,,                        | 40 ,,                          |
| 12  | ,,  | niederschlesischen Kohles | a 20 ,,                      | 42 ,,                          |
| ,,  | ,,  | Stockheimer Kohlen        | 29 ,,                        | 62 ,,                          |

Aus dieser Zusammenstellung orgibt sich, dass die bis zur günzlichen Entgasung fortgesetzte Destillation bei versehiedenen Kohlensorten auf die Leuchtkraft des Gasse wesentlich versehieden wirkt.

Bei cinigen Kohlensorten mnss man in Rücksicht auf den Pankt, bis zu welchem man die Entgasung treiben darf, weit vorsichtiger zu Werke gehen, als dies hei anderen nöthig ist, wenn man ein qualitativ branchbares Gas erzeugen will.

Die unempfindlichsten Koblen sind offenbar die Zwicksner. Ihr Gas verliert bei der vollständigen Abtreibung der Koblen nur 14% an Leucht-kraft, während dasjenige der westphälischen, der niederselblesischen und der Neweastle-Kohlen das 2½ bis 3fache verliert. Die Saarbrücker Kohle steht der Zwickauer am nächsten, die Stockheimer Köhle dagegen zeigt die ungünstigsten Verhältnisse.

Die Cannelkohlen können das vollständige Abtreiben am besten vertragen, die Resultate der Versuche weichen von denjenigen des grossen Betriebes wenig oder gar nicht ab.

In einem Aufsatze "über Anwendung von Exhanstoren". Journal für Gasbeleuchtung, Jahrg. 1860 8.277, wundert sich Herr Kornkardt darüber, dass er bei mir in München mit Zwickaner Kohlen beschickte Retorten habe entleeren sehen, welche, wie er sich ansdrückt, auch nicht die geringste Spar noch leuchtender Gase mehr enthielten, und dass trotz der soweit gertiebenen Destillation, das hiesige Gas von etwas besserer Qualität geween sei, als das Steitner, welches aun Neweastle Kohlen dargestellt werde. Das ist beispielsweise eine von den Erstheinungen, welche durch die obigen Thatsachen aufgeklärt wird. Die Zwickauer Kohlen können die vollständige Entganung weit besser vertragen, als die Neweastler; würde man diese letzteren vollständig abtreiben, so würde man ein Gas erhalten, was gar nicht mehr zu gebranchen würe.

Es liegt die Frage nahe, was denn wohl eigentlich der Grund dieser Erscheinung sein mag. Im Grossen und Ganzen zeigt zich, dass diejenigen Kohlen, bei denen die Leuchtkraft des Gasse am meisten verliert, zagleich die backendaten Kohlen sind, während die Zwickauer und auch die Sastbrücker keine eigentlichen Backkohlen sind, und die Cannelkohlen am allerwenigsten zu dieser Kategorie gehören. Ob aber das Backen der Kohle und die in Rede stehende Eigensehaft in cansalem Zusammenhange zu einander atchen? Unsere Kenntisse über das Backen der Kohlen sind

noch sehr uangelhaft; die Elementaranalyse gibt keinen Aufschlass, sondern wir vermuthen, dass die Urasche in der Beschaffenbeit der aus des Elementarbestandtheilen zusammengesetzten, die Kohlenmasse bildenden Körper liegt, innederne sich die aus denselben bei der Destillation entstehenden theerartigen Produkte in flüchtige Theile und festen Köhlenrückstand zersetzen, und der letztere gewissernassen den Kitt bildet, welcher die unzusammenhangenden Bestandtheile der Coka verbindet. Es scheint die Beschaffenbeit und der Gelaht der organischen Verbindungen, welche als nabestimmtes Gemenge die Steinkohle bilden, und welche sich bei der Destillation verschieden verhalten, der Grund der fraglichen Erscheinung zu sein; die Natur der verschiedenen Verbindungen ist zus aber bis jetzt unbekannt.

Es befinden sich unter den Versuchen mehrere, die sich auf eine und dieselbe Kohlensorte beziehen. Nach Versuch 16 wurden mit der Frisch-Glück-Kohle von Oberhohndorf (Zwickau) erzielt:

- 1) 539 c' Gas pro Ctr. mit 264 Grains Sperm. Leuchtkraft pro c'

Nehme ich noch weitere Vorversnehe, die in der Tabelle nicht mit aufgeführt sind, hinzu, so erhielt ich mit derselben Kohle

- 4) 559 c' Gas pro Ctr. mit 240 Grains Sperm. Leuchtkraft pro c'
- 7) 524 c' , , , , , 284 , , , ,

im Mittel der sieben Versuche also

535 c' Gas pro Ctr. mit 266 Grains Sperm. Lenchtkraft pro c'. Demnach fand eine Schwankung statt bis zu 24 c' aufwärts und

, , , 14 c' abwārts im Gasertrāgniss, sowie , , , 34 Grains Sperm. anfwärts und , , , 33 , , , abwärts in der Leuchtkraft.

Es ist bereits frührer erwähnt, dass ich die Temperatur der Retorten bei allen Versuchen so gleichwissig gehalten habe, als mit dies möglich war. Um jedoch zu erfahren, wie weit die trota aller Vorsicht unvermeidliche Schwankung in der Temperatur Schold sein meehte an net Verschiedenheit der Destillationsessultste, stellte ich einige Versuche mit verschieden heisen Retorten an, indem ich die Temperatur sowohl abwärts vie auf wärts über die Orenzen himber gehen liese, wie sie im Laufe der eigentlichen Versuche vorkamen. Ich habe gefunden, dass bei der Zwickauer Frisch-Glück-Kohel innerhalb meiner Versuche die angewandte verschiedene Temperatur nur auf die Dauor der Destillation einen entschiedenen Einfaus hatte, dass aber in dem Erge bniss sowohl quantitätiv wie qualitätiv sich kein solcher Einfluss erkennen liese. Ob das bei anderen Kohlen oder bei anderen Verhältnissen ebeusei sit, will ich nicht gesagt haben; hie

meinen Versuchen war es so. Ich hahe bei heissen Retorten nicht mehr Gas und kein schlechteres Gas erhalten, als hei geringerer Hitze, aber die Kohlen waren allerdings in kürzerer Zeit abgetriehen. Die Schwankungen waren ganz unregelmässig, und entsprechen denjenigen, welche die obigen Versuche zeigen. Im grossen Betriehe, wo man die Kohlen nicht vollständig entgast, sondern die Destillation nach einer gewissen Zeitdaner abhricht, erhält man freilich in der gleichen Zeit hei heissen Retorten mehr Gas, als bei weniger heissen Retorten, weil im ersten Fall ein grösserer Theil des Gases ans der letzen Destillationsperiode mit übergeht, während dieses Gas im letzten Falle in der Coke zurückhleibt, und gar nicht mehr zur Entwickelung gelangt. Hiemit stimmt die hekannte Erfahrung, dass man, wenn man die Ladungen vergrössert und die Chargirnngszeit abkürzt, mit der jetzt üblichen hohen Retortentemperatur ein ebenso gutes Gas erzengt, als früher mit den weniger heissen Retorten. Die oben angeführten Schwankungen derjenigen Versuche, welche mit einer und derselhen Kohle ausgeführt worden sind, scheinen ihren Grund nicht in den Verhältnissen der Versuche, sondern wiedernm in der Beschaffenheit der Kohlen gehabt zu haben. Mau sieht, mit welcher Vorsicht man die Zahlenresultate aufzufasseu hat, dass man nur ganz allgemeine Schlüsse aus denselben ziehen darf, und wie hedenklich es ist, von den Eigenschaften verschiedener Kohlensorten überhaupt in anderen als näherungsweisen Beziehungen zu reden. da selhst die scheinbar gleichen Kohlen ein so verschiedenes Verhalten. zeigen, und wir üher den Grund der Verschiedenheit, über die Natur der Kohlen, nns keine Rechenschaft zu geben im Stande sind.

Die folgende Tahelle bezieht sich anf den Verlauf der Destillation in quantitativer Beziehnng während der einzelnen Zeiträume der Vergasung.

Tabelle II. Fortgang der ausgedrückt in Prozenten der Gesammtausbeute bei einer Ladung von 150 Zoll-Pfd.

| Bezeichnung der Kohlen                                                                                                                                                   | ١ ١   | lierte | lstund | е     | 1                                                                              | 7iertel | stund | e      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|
|                                                                                                                                                                          |       | 2      | 3      | 4     | 5 6,11 4,55 8 7,24 6,53 6,53 6,48 6,33 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 | 7       | - 8   |        |
| / 1. Zollverein, Flötz 4                                                                                                                                                 | 10.49 | 10.49  | 6,82   | 6.8   | 689                                                                            | 6.08    | 6.0   | 8 6 06 |
| 2. " Flötz 6                                                                                                                                                             |       | 9,56   |        |       |                                                                                |         |       |        |
| 2 " Flys- 11                                                                                                                                                             | 8.96  |        |        |       |                                                                                |         |       |        |
|                                                                                                                                                                          | 9.66  |        |        | 7,03  | 6.48                                                                           |         |       | 6.4    |
|                                                                                                                                                                          | 8,04  |        | 7,50   | 7.50  | 7.50                                                                           |         |       | 6,50   |
| 6. Vereinigte Hannibal, Flötz 2                                                                                                                                          | 5.07  |        | 6,80   |       |                                                                                |         |       |        |
|                                                                                                                                                                          | 6.90  |        |        |       |                                                                                |         | 6.9   | 1691   |
| Place 5                                                                                                                                                                  | 8.07  | 6,92   |        |       | 8 76                                                                           | 6.81    |       |        |
| 9. Holland                                                                                                                                                               | 8.87  |        |        |       | 5 95                                                                           | 7,17    | 7 13  | 5,90   |
| 10. Heinitz                                                                                                                                                              | 9.07  | 9.53   |        |       | 8 14                                                                           | 779     | 7'9   | 62     |
| 11 St Inchest                                                                                                                                                            | 9,42  |        |        | 6,61  | 6 79                                                                           | 699     | 5.85  | 5.83   |
| 12. Altenwald                                                                                                                                                            | 8.33  |        | 8,00   | 7.44  | 7 67                                                                           | 656     | 8,00  | 611    |
| 13. Duttweil, Mellinschacht                                                                                                                                              | 7.53  |        |        |       | 7.05                                                                           | 7.05    |       |        |
| It I II beats                                                                                                                                                            | 9,63  |        |        |       |                                                                                |         |       |        |
| 15. Dechen                                                                                                                                                               |       |        |        |       |                                                                                |         |       | 6 25   |
| 16. Frisch Glück, Oberhohndorf                                                                                                                                           | t.78  | 8 65   | 10,10  | 10.01 | 10.63                                                                          | 10 38   | 10 15 | 9 34   |
|                                                                                                                                                                          | 8.00  |        | 8,00   |       |                                                                                |         |       |        |
| " " "                                                                                                                                                                    | 7,59  |        | 655    | 6 34  | 791                                                                            | 7 34    | 7 91  | 65 96  |
| 17. Oherh. Schader Verein, Asputanchecht                                                                                                                                 | 9.12  |        |        |       |                                                                                |         |       | 9 13   |
| \                                                                                                                                                                        | 6 50  | 5 90   | 6,50   |       |                                                                                |         | 8,03  | 7 99   |
| 18. Zwick. Bürgergewerksch Bir Gottes                                                                                                                                    | 8,98  |        |        |       | 911                                                                            | 9 19    | 9.11  |        |
| 19 Burgergewerksen Behardt                                                                                                                                               | 8.63  |        | 7.49   | 7.48  | 7 36                                                                           | 7 99    | 7.99  |        |
| 20. Kästners Schacht, Oberhobndorf                                                                                                                                       | 7,89  | 8.52   | 8.78   | 10151 | 10,60                                                                          | 10.60   |       |        |
|                                                                                                                                                                          | 11.61 |        |        | 8 91  | 7 67                                                                           | 8 79    |       |        |
| 21. Wrangerschacht, Glackhingrade                                                                                                                                        | 11.09 |        |        |       |                                                                                |         | 6.81  |        |
| 22. Bradeschacht, Fuchsstollen                                                                                                                                           | 9.87  | 8,93   |        |       | 7 87                                                                           | 8 11    | 7,76  |        |
| 22. Bradeschacht, Puchsstollen                                                                                                                                           | 9.89  |        |        | 7,47  |                                                                                | 7 24    | 6.78  |        |
| Nachen 123. Windbergschacht, Pouchappel                                                                                                                                  | 8,26  |        |        | 7,73  |                                                                                |         | 7,73  |        |
| Grand (24. Oppeltschacht, Zaukeroda                                                                                                                                      | 11,39 |        |        | 8,36  |                                                                                |         |       |        |
| Natura 23. Windbergschacht, Fouchappel 24. Oppeltschacht, Zaukeroda 2, 25. Mantauer Oberflötz Nr. 1 2/26. Nr. 2 2 27. Schwarzkohle, St. Pankrazzeche 2/28. Plattenkohle, | 11,00 | 10,10  | 3,00   | 0,00  | 0,01                                                                           | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| the N- 9                                                                                                                                                                 |       |        |        |       |                                                                                | - 17    |       | i      |
| 27. Schwarzkohle, St. Pankrazzeche                                                                                                                                       | 7 80  | 6 54   | 7.16   | 7.90  | 8.49                                                                           | 8.49    | 0.36  | 9 36   |
| Blog District Li-                                                                                                                                                        | 9,70  | 8.51   |        | 8,51  |                                                                                | 9.51    | 8,51  | 7.18   |
| 29. Kohlen von Klauber & Sohn                                                                                                                                            | 3,10  | 0,01   | 0,01   | OyDI  | 0,40                                                                           | 0,01    | 0,01  | 1,000  |
| 120. Komen von Klauber 9 Bonn                                                                                                                                            | 8.25  | 0.41   | 6,44   | 5 15  | 5.07                                                                           | 5 15    | 5,67  | 5.67   |
| 30. v. Swaine in Stockheim<br>31. Antiulohe, Tegernsee, Braunkohlen                                                                                                      | 0,20  | 0,44   | 0,44   | 5,15  | 0,04                                                                           | 0,13    | 0,04  | 0,01   |
| (31. Antinione, 1 egernsee, Draunkohien                                                                                                                                  | 8.92  | 0.04   | 5.81   | 5.90  | 5.00                                                                           | 4 79    | 4,73  | 4 78   |
| 202. Uld Pelton Main                                                                                                                                                     |       | 6,34   | 0.81   |       |                                                                                |         | 7.99  | 7.60   |
|                                                                                                                                                                          |       |        |        |       |                                                                                |         | 9,48  | 0.03   |
|                                                                                                                                                                          | 11,30 |        |        |       |                                                                                |         |       |        |

#### Destillation .

in einer Thonretorte von A Form, 19 x 16 Zoll im Querschnitt und 8 Fuss lang.

| V     | iertel | stund  | le     | Vi   | ertel  | stun | de -   | V      | ierte | stun  | de   | Stunde |        |       |       |        |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|--------|-------|-------|------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 9     | 10     | 11     | 12     | 13   | 14     | 15   | 16     | 17     | 18    | 19    | 20   | 1      | 2      | 3     | 4     | 5      |
| 000   |        |        | e      | 5,46 | 2 00   | 062  | 000    | 1 00   | 1 002 |       |      | 91 40  | 05.00  | 22,82 | 11 50 | 3.12   |
|       |        |        |        | 5,53 |        |      |        |        |       |       |      |        |        | 18,90 |       |        |
| 1.00  | 4,00   | 1,00   | 0,07   | 4.94 | 9 (11) | 1,40 | 7,97   | 0 04   | 9,04  | 0.20  | 0.79 |        |        | 20,57 |       | 9.68   |
|       |        |        |        | 4.94 |        |      |        |        |       |       | 0,62 | 22 42  | 92 70  | 20,09 | 10,00 | 5,92   |
|       |        |        |        | 4.24 |        |      |        |        |       |       |      |        |        | 22,39 |       | 4.80   |
|       |        |        |        | 5.71 |        |      |        |        | 1,00  | 0,01  | -    |        |        | 27,66 |       | 1,64   |
|       |        |        |        | 5,73 |        |      |        |        | 1.10  |       |      |        |        | 25,26 |       | 2.91   |
|       |        |        |        | 5,64 |        |      |        |        | 1,10  |       |      | 99.00  | 20,00  | 23,99 | 17.06 | 1.74   |
| 717   | 5.05   | 5 (2.) | 4.74   | 4,13 | 4 12   | 1 13 | 2,01   | 2 (8)  |       |       | ΙΞ.  | 39.77  | 96 9 1 | 23,08 | 14 89 | 2,09   |
| 3 443 | 1 00   | 1 00   | #, 4 # | 4,53 | 2,10   | 2,10 | 1 20   | 1.00   |       | -     | -    | 26.54  | 90,19  | 20.24 | 19 67 | 1,09   |
| 5.62  | 5.59   | 5,00   | 1 97   | 4,44 | 4 10   | 1.01 | 2.95   | 9.71   | 9 97  | 1 2-2 |      |        |        | 21.11 |       | 6,20   |
| 833   | 6 99   | 5.56   | 5.55   | 5,22 | 4.110  | 2 11 | 9.1.1  | 1.56   | 1.01  | 1,000 |      |        |        | 23,66 |       | 2,57   |
| 6.41  | 0,22   | 5 05   | 2 50   | 4,66 | 9 11   | 9,11 | 0.50   | -5 .50 | 9.02  | 0.00  | W.   |        |        | 23,65 |       | 5.02   |
|       |        |        |        | 2,63 |        |      |        | 2,00   | 2,00  | 0,00  |      |        |        | 27,57 |       | 0,02   |
| 569   | 4.00   | 4.00   | 271    | 3,84 | 9 0 4  | 0.44 | 1) 2/1 | 1.55   | _     |       | _    |        |        | 19,32 |       | 1,55   |
| 5,00  | 6 10   | 3.71   | 2,41   | 1.05 | 0,04   | 2,16 | 2,00   | 1,00   |       | =     |      |        |        | 20,15 |       | 1 year |
|       |        |        |        | 6,12 | 1.05   | 400  | 1 135  |        |       | -     | _    |        |        | 26,63 |       | 1/4    |
|       |        |        |        | 5,95 |        |      |        | 8      |       |       | _    |        |        | 27.08 |       | _      |
|       |        |        |        | 1,25 | 0,00   | 3,01 | 1,00   | -      |       | -     |      |        |        | 23.12 |       | _      |
|       |        |        |        | 4,97 | . 50   | 2 44 | 330    | 1 1307 | _     |       |      |        |        | 27.13 |       | 1,26   |
|       |        |        |        | 2.68 |        |      |        | 1 20   | -     |       |      | 34,85  |        |       |       | 1,20   |
|       |        |        |        | 4.70 |        |      |        | 0.00   |       | _     |      | 34,00  | 21 24  | 23,61 | 12 00 |        |
|       |        |        |        |      |        |      |        | 0,89   | _     | =     | _    |        |        | 20,61 |       | 0,09   |
|       |        |        |        | 1,14 |        |      |        | . 05   |       | =     | =    |        |        | 20,97 |       | 1.25   |
|       |        |        |        | 3 27 |        |      |        |        | -     | -     | _    | 95,70  | 30,21  | 22,75 | 10,45 | 2.09   |
|       |        |        |        | 3,93 |        |      |        | 2,09   | _     |       | -    | 24 0   | 20,01  | 24,21 | 10,80 | 2,00   |
|       |        |        |        | 4,00 |        |      |        | 0.50   | -     |       | _    | 34,30  | 30,67  | 22,13 | 10,22 | 0.59   |
|       |        |        |        | 5.01 |        |      |        |        | -     | -     | _    | 24,70  | 21,90  | 24.61 | 10.20 | 0,09   |
| 7.15  | 5.23   | 0,23   | 011    | 4,46 | 2 01   | 1,94 | 1,00   | -      |       | -     | -    |        |        | 21,94 |       | _      |
| 1,10  | 5,94   | 4,73   | 4,12   | 2.91 | 1,82   | 1,24 |        |        | -     |       | 1.   | 39,30  | 32,09  | 21,94 | 5,97  | _      |
|       |        |        |        |      |        |      |        |        |       |       | 1    |        | 0. 00  | 27 22 | 7.10  |        |
|       |        |        |        | 4,24 |        |      | -      | -      | -     | -     |      |        |        | 27,62 |       |        |
| 6,38  | 6,36   | 5,28   | 5,28   | 4.20 | 2,05   | 1,31 |        | 1-     | -     | -     | -    | 35,23  | 33,93  | 23,28 | 7,56  |        |
| 4,51  | 5,15   | 5,16   | 5,15   | 6,31 | 5,67   | 6,31 | 5,02   | 3,87   | 4,41  | -     | -    | 26,28  | 22,16  | 19,97 | 23,31 | 8,28   |
| 4 75  | 5.81   | 5 80   | 63     | 5.81 | 5.91   | 5.91 | 195    | 4.50   | 9 5×  | 1.61  | 0,91 | 96.45  | 20.09  | 22.68 | 21.18 | 9,60   |
|       |        |        |        | 1.85 |        |      |        | 1,00   | 2,00  | 1-,01 | 701  |        |        | 19,88 |       | -,00   |
|       |        |        |        | 1,36 |        |      |        |        |       | _     |      |        |        | 18,50 |       | _      |
| 1,00  | 12,92  | 9,10   | 2,20   | 1,00 | 1,30   |      | -      | _      |       | _     | -    | 00,41  | 00,01  | 10,00 | 2,12  |        |
|       |        |        |        |      |        |      |        |        |       |       |      |        |        |       |       |        |

Im Allgemeinen zeigt sich, dass die backenden Kohlen etwas langsamer abdestilliren, als die nicht backenden. Die Old Pelton Main Kohle z. B. war erst in 5 Stunden völlig abgetrieben, und es ergaben sich

```
in der ersten Stunde 26,45 %

", ", zweiten ", 20,09 "

", " dritten ", 22,68 "

", vierten ", 21,18 "
```

", funften ", 9,60 "der ganzen Ausbeute. Die vier ersten Standen sind also in ihrem quantitativen Ergebniss

Die vier ersten Standen sind also in ihrem quantitativen Ergebniss nicht wesentlich von einander verschieden. Aehnlich wie diese Kohlen verlielten sich in meinen Versuchen nur noch die stark backenden bayerischen Russkohlen von Stockheim; ich erhielt bei diesen

```
in der ersten Stunde 26,28 %
,, ,, zweiten ,, 22,16 ,,
,, , dritten ,, 19,97 ,,
,, vierten ,, 23,31 ,,
```

n, fünsten, 8,28 ,, der ganzen Ansbente.

Die westphälischen Kohlen dagegen ergaben in der ersten Hälste der
Destillationszeit schon eine höhere, in der letzten eine geringere Ausbeute.

Als den vorigen Sorten am nächsten stehend ergab eine Sorte Zollverein

```
in der ersten Stunde 29,95 %

"" zweiten " 20,62 ",

"" dritten " 18,90 ",

"" vierten " 18,89 ",

"" füuften " 11,64 ",
```

Eine andere Sorte dagegen ergah: in der ersten Stunde 34.48 %

```
", zweiten , 25,06 , , , dritten , 22,82 , , , , , fünften , 14,52 , , , , , , fünften , 3,12 , , ,
```

Zwischen diesen rangiren die übrigen zur Untersuchung gezogenen Sorten. Den westphälischen Kohlen zunächst stehen die niederschlesischen Kohlen. Ihr Ergebniss in der fünsten Stunde war schon sehr gering; ich erhielt

```
in der ersten Stunde 35 bis 37%,
", zweiten ", 28 ", 30 ",
", dritten ", 21 ", 24 ",
", vierten ", 10 ", 14 ",
", funften ", 0 ", 2 ".
```

Diesen zunächst stehen die Saarbrücker Kohlen, obgleich diese wieder unter sich eine wesentliche Verschiedenheit seigen. Die St. Ingbert-Kohle ergab

```
in der ersten Stunde 32,17%,
,, ,, zweiten ,, 24,70 ,,
,, ,, dritten ,, 21,11 ,,
,, ,, vierten ,, 15,82 ,,
```

" " funften " 6,20 " ihrer Ausbeute.

Die Dechenkohle dagegen ergab

in der ersten Stunde 40,01 %

""", zweiten "" 26,97 ",

""" dritten "" 19,32 ",

""", vierten ", 12,15 ",

""", fünften "" 1,55 ",

Die Zwickaner Kohlen destillirten fast alle schon in vier Stunden vollständig ab, obgleich auch hier wesentliche Abweichungen unter den einzelnen Sorten erscheinen. Eine Kohle aus dem Oberhohndorf-Schader Angustasschacht ergab

in der ersten Stunde 25,87%

, ,, zweiten ,, 29,94 ,,
, , dritten ,, 27,13 ,,
, , vierten ,, 15,80 ,,
, , , fünften ,, 1,26 ,,

Eine andere dagegen ans der Grube "Frisch Glück" in Oberhohndort

in der ersten Stunde 38,07 %

""", zweiten "", 40,53 ",

""", dritten "", 20,15 ",

""", vierten "", 1,25 ",

""", vierten "", 1,25 ",

Diese war also in 3 Stunden schon fast völlig abgetrieben. Bei den Zwickauer Kohlen ergab sich, dass sie sämmtlich in der zweiten Stunde eine grössere Gasausbeute lieferten, als in der ersten.

Achnlich wie die Zwickauer Kohlen verhalten aich, was den Verlauf der Destillation betrifft, die Kohlen aus dem Plauen'schen Grunde und die Pilsener Kohlen.

Am schnellsten von allen Kohlen entgasen im Allgemeinen die Cannelkohlen. Die Pilsener Plattenkohle ergab

in der ersten Stunde 35,23 °/6

", " zweiten " 33,93 "

", " dritten " 23,28 "

", " vierten " 7,56 "

Die Lesmahago ergab

Die Boghead ergab

```
in der ersten Stunde 39,47 %

" zweiten " 39,31 "

" dritten " 18,50 "

" vierten " 2.72 "
```

Alle diese Zahlen sind selbstverständlich nur innerhalb der für die Versuche bestelneden Schranken gültig. Es ist sehon betont worden, dass die angewandte Hitze wesentlich auf die Dauer, also auf den Verhauf der Destillation einwirkt. Bei stärkerer Hitze wird man eine raschere Vergaung erzielen, bei selwitcherer Hitze eine langsamere, und die Zahlen für die einzelnen Stunden werden sich ündern. Unter gleichen Verhältnissen aber hauchen die Backkohlen längere Zeit zur Abtreibung, als die wenig oder gar nicht backenden Kohlen.

Ich habe bei den Zwiekauer Kohlen auch Versuche darüber angestellt, in wie ferne sieh der quantitative Gang der Destillation bei Ladungen von verschiedener Grösse ändort. Die Oberholndorfer Frisch-Glück-Kohle ergab

|     |     |      |        | 1. Stunde | 2. Stunde | 3. Stande | 4. Stunde |
|-----|-----|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bei | 145 | Pfd. | Ladung | 29,89%    | 38,82°/   | 27,65%    | 3,58%     |
| ,,  | 145 | ,,   | ,,     | 31,32 ,,  | 32,15 ,,  | 28,32 ,,  | 8,21 ,,   |
| 22  | 150 | ,,   | 11     | 38,07 ,,  | 40,53 "   | 20,15 ,,  | 1,25 ,,   |
| ,,  | 150 | "    | 22     | 28,87 "   | 30,50 "   | 26,63 ,,  | 14,00 "   |
| "   | 150 | 12   | ,,     | 27,59 ,,  | 28,72 ,,  | 27,08 ,,  | 16,61 ,,  |
| **  | 157 | ,,   | 22     | 27,32 ,,  | 33,72 ,,  | 25,58 "   | 13,38 ,,  |
| "   | 168 | ,,   | Jn .   | 28,04 "   | 34,14 ,,  | 29,26 ,,  | 8,56 ,,   |
| "   | 168 | 12   | 32     | 28,74 "   | 35,27 ,,  | 28,41 "   | 7,58 ,,   |
| "   | 200 | ,,   | 11     | 29,80 ,,  | 30,63 ,,  | 26,63 ,,  | 12,94 "   |

Hier ist keine grössere Verschiedenheit bemerkhar, als sie auch bei Ladungen von gleicher Grösse vorkommt. Es ist allerdings zu bemerken, dass, wenn anch die Temperatur der Versucharetorte beim Eintragen immer dieselbe war, sich beim Aussichen doch ein merklicher Unterschied zeigte, indem die stärkeren Ladungen sie bedeutend mehr abgekühlt hatten. Würde man unmittellnar nach dem Aussichen einer Ladung von 2 Otr. dasselbe Greicht wieder eingetragen haben, so würde sich das zweite Mal in Folge der sehwächeren Temperatur sehon ein ganz anderes Resultat ergeben haben, als das erste Mal.

Die Praxis bestätigt, dass mas auch im grossen Betriebe mit grossen Ladungen quantitativ wir qualitativ gaz die gleichen Resultate erreichen kann, wie mit kleinen Ladungen, sobald man nur im Stande ist, die Hitze in den Oefen der Grösse der Ladung entsprechend zu erhalten. Grosse Ladung absorbirt viel mehr Wärme, kühlt den Ofen viel mehr ab, als kleineret, es muss absolut viel mehr Wärme entwickelt und zugeführt werden, die Heisung muss viel intensiver sein, wom die Vergasungstemperatur, dieienige Temperatur, in welcher sich die Masse der Kohlen bei der

Vergasnng befindet, die gleiche bleiben soll. Es ist ausser der richtigen Construction unserer Oefen somit die Qualität unseres Heizungsmaterials, von dem die Grösse unserer Ladungen, und somit wesentlich auch das Resultat nuseres Betriebes abhängt. Die Zwickauer Coke z. B. hat andereu gegenüber eine verhältnissmässig geringe Heizkraft, dadurch ist man selbst bei der besteu Construction der Oefen gezwungen, die Ladungen verhältnissmässig schwach zu nehmen, und es wird keine Gasanstalt geben, welche mit Zwickauer Kohleu mehr als 5000 c' engl. oder wesentlich mehr, per Retorte in 24 Stuuden erreicht, während man mit westphälischen und englischen Kohlen 6000, 7000 und gar ausuahmsweise 8000 c' fertig bringt. Die Höhe, bis zu welcher sich die Productionsfähigkeit eines Ofens steigern lässt, ist begrenzt durch die Widerstandsfähigkeit des Ofeu- nnd Retorteu-Materials; bei einer zu starken Hitze würde das Material zu schmelzen beginnen uud einer sehr starken Abuutsung uuterliegen, sonst könnte man dnrch Erzeugung einer noch grösseren Hitze nud stärkeren Ladung unstreitig uoch höhere Leistungen erreichen. Dort aber, wo den Anstalten kein gutes Heizmaterial zu Gebote steht, namentlich wo man mit Zwickauer oder gar mit böhmischer Coke heizen muss, wäre es von grosser Wichtigkeit, eine Vorrichtung zur Erreichung eines höheren Hitzegrades zu treffen und dürfte hiezu namentlich die Feuerung mit erhitzter Luft oder die Gasfeuerung ius Auge zn fasseu seiu.

Nachsteheude Tabelle III enthält eine Zusammenstellung der auf die Leuchtkraft der verschiedenen Gassorten bezüglichen Untersuchungen:

Tabelle III.

Leuchtkraft.

| 10                                                                                                                                                                                                                                               | Am P<br>meter e                                                                                          | rgaben<br>E                                                                                                | schoa                                                                                                                                                | mann'-<br>Prifer<br>shen                                                                                        | 241                                                                                                                                   | nuchten<br>Ent-<br>ching                                                                                                             | -                                                                                                                          | ongl.<br>pricht                                                                                                              | Ggs<br>besocht<br>sut<br>Ent-                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der Kohlen                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | Spermmeetikers                                                                                             | e' engl. Gas                                                                                                                                         | Grade                                                                                                           | e' engl. Gas                                                                                                                          | c' engl. Laft                                                                                                                        | Spermee.                                                                                                                   | Greden am                                                                                                                    | in G                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                      |
| 9. Holland 10. Heinitz 11. St. Ingbert 12. Altenwild 13. Duttweil, Mellench. 14. 14. 15. Dochen 16. Frisch Glück, Oberh. 17. O. Schader Aug. Sch. 28. Zwick. Bürgergewerk.                                                                       | 4,4<br>5,1<br>5,9<br>5,15<br>4,9<br>5,55<br>5,56<br>5,42<br>4,775<br>4,9<br>4,44<br>5,40<br>4,82<br>4,82 | 5,0<br>7,5<br>9,0<br>6,5<br>7,0<br>11,0<br>6,5<br>9,0<br>10,5<br>10,0<br>9,5<br>11,0<br>9,5<br>11,0<br>9,5 | 1,92<br>1,80<br>1,80<br>1,82<br>1,75<br>1,81<br>1,85<br>1,75<br>1,79<br>1,78<br>1,80<br>1,85<br>1,85<br>1,85<br>1,85<br>1,85<br>1,85<br>1,85<br>1,85 | 29,5<br>28 29 29 31 29 28,5<br>29,5<br>29,5<br>29,5<br>29,5<br>30,5<br>30,5<br>31 27 29,5<br>30,5<br>31 27 29,5 | 1,81<br>1,64<br>1,73<br>1,72<br>1,65<br>1,79<br>1,81<br>1,78<br>1,75<br>1,75<br>1,77<br>4,652<br>1,70<br>1,51<br>1,74<br>1,64<br>1,65 | 4,13<br>3,98<br>3,88<br>3,68<br>3,67<br>3,89<br>4,00<br>4,02<br>3,81<br>3,86<br>4,13<br>4,02<br>3,90<br>4,00<br>3,81<br>3,81<br>3,98 | 156<br>125<br>164<br>216<br>178<br>165<br>224<br>153<br>210<br>256<br>228<br>237<br>212<br>264<br>233<br>300<br>190<br>248 | 15,6<br>14,6<br>15,5<br>16,7<br>15,9<br>16,6<br>17,1<br>15,7<br>15,7<br>15,6<br>16,1<br>16,3<br>16,1<br>16,2<br>17,9<br>17,9 | 2,23<br>2,07<br>2,14<br>2,24<br>2,12<br>2,26<br>2,32<br>2,17<br>2,20<br>2,26<br>2,27<br>2,36<br>2,27<br>2,36<br>2,35<br>2,27<br>2,36<br>2,35<br>2,35<br>2,35<br>2,35<br>2,35<br>2,35<br>2,35<br>2,35 | 0,46<br>0,40<br>0,41<br>0,42<br>0,42<br>0,45<br>0,44<br>0,415<br>0,415<br>0,40<br>0,40<br>0,40<br>0,40<br>0,40<br>0,43<br>0,43<br>0,43 |
| 19. Zwiek. Burgerschacht<br>20. Kistures Sch. Oberb.<br>21. Wrangelschacht<br>22. Bradeschacht<br>24. Oppeltschacht<br>25. Mariaer Oberfi.Nr. 1<br>25. Mariaer Oberfi.Nr. 1<br>21. Schwarzau, 22. 22. 23. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24 | 4,70<br>6,8<br>5,5<br>5,16<br>5,30<br>5,2<br>4,0<br>5,5<br>4,9<br>5,5<br>5,5                             | 9,5<br>7,25<br>5,5<br>7,25<br>7,0<br>8,5<br>7,5<br>5,0<br>3,5<br>3,0<br>6,0<br>7,5<br>13,5                 | 1,76<br>1,94<br>2,01<br>1,89<br>1,92<br>1,85<br>1,85<br>1,85<br>2,0<br>2,0<br>2,11<br>1,81                                                           | 27,5<br>27,5<br>29<br>29<br>28<br>26,5<br>27<br>41<br>27<br>26<br>26<br>29,5<br>44                              | 1,75<br>1,91<br>1,98<br>1,85<br>1,85<br>1,81<br>1,88<br>1,80<br>2,0<br>2,11<br>1,77<br>1,85<br>1,1                                    | 3,92<br>3,875<br>3,96<br>3,876<br>3,89<br>3,81<br>3,77<br>3,85<br>3,94<br>3,96<br>3,84                                               | 242<br>128<br>120<br>150<br>163<br>192<br>151<br>115<br>540<br>76<br>73,5<br>127<br>164<br>540                             | 16,5<br>14,2<br>13,7<br>15,3<br>16,3<br>15,1<br>14,3<br>13,5<br>40,2<br>13,5<br>14,3<br>15,6<br>41,9                         | 2,24<br>2,03<br>2,00<br>2,09<br>2,16<br>2,15<br>2,03<br>2,09<br>3,56<br>1,97<br>1,88<br>2,17<br>2,15<br>3,52                                                                                         | 0,44<br>0,43<br>0,43<br>0,43<br>0,426<br>0,44<br>0,46<br>0,52<br>0,64<br>0,38<br>0,52<br>0,39                                          |

Schon der erste Blick auf diese Tabelle zeigt, dass die Resultate am Erdmann'schen Prüfer mit den photometrischen Messungen sehr schlecht thereinstimmen. Herr Prof. Erdmann nimmt hekanntlich an, dass das Quantum atmosphärischer Lnft, welches dem Gase heigemischt werden muss, um dessen Leuchtkraft zu vernichten, der Leuchtkraft dieses Gases proportional ist, und misst an dem von ihm construirten Apparat die Gasflamme durch deren Höhe, die atmosphärische Luft durch einen Schlitz, welcher mehr oder weniger weit geöffnet, und dessen Oeffnung nach einer Gradeintheilung ahgelesen wird. Es ist hereits von anderen Beohachtern nachgewiesen, dass dieses Verfahren ungenau ist, es hestätigt sich ührigens auch sofort aus den Versnchen. Die Flamme des Stockheimer Gases gebrauchte 2,11 c' pro Stnnde, um die Marke des Prüfers zu erreichen, während diejenige des Bogheadgases 0,67 c' gehrauchte. Der Luftconsum ist nicht nur von der Schlitzöffnung (Gradöffnung), sondern auch von der Geschwindigkeit ahbängig, mit welcher die Luft einströmt, und diese ist durchaus nicht constant. Ein Luftconsum von 3,8 bis 4,0 c' pro Stunde entsprach z. B. hei den westphälischen Kohlen in meinen Versuchen einer Schlitz-Ooffnung von 28°, hei der Pilsener Plattenkohle, sowie hei der Lesmahago Cannel entsprach dem nahezu gleichen Lufteonsum (3.85 und 3.87 e') eine Schlitzöffnung von 41 und 44°; hei Bogheadgas zeigte hei einem noch geringeren Luftconsum von 3,35 c' pro Stunde die Schlitzöffnung gar 60°.

Ich habe hei allen Versuchen den Gasconsum durch eine Gasuhr gemessen, not die Resultate auf den Consum von 1 c Gas pro Stunde rednirt, so dass sie, auf eine gleiche Basis gehracht, sich auf diese Weise mit einander vergleichen lassen. Abstrahirt man von dem Gaunelköhlen, so hewegen vich die erhaltenen Zahlen innerhalb folgender Grenzen:

- die photometrisch gemessene Leuchtkraft zwischen 73 und 264 Grains Spermaceti,
- die Gradzahl am Erdmann'schen Prüfer zwischen 12,3 und 18,4 Grad,
   die Luftmenge, welche zum Entleuchten erfordert wird, zwischen
- 1,88 und 2,46 e'.

Während also die photometrische Leuchtkraft zwischen 1 und 3% schwankt, hewegt sich die Gradzahl am Erdmann'schen Prüfer nur zwischen 1 und 1½, und die Luftmenge zwischen 1 und 1½, und die Luftmenge zwischen 1 und 1½, und die Luftmenge, welche das Gas un seiner Entlenchtung braucht, einem Massatsh für dessen Leuchtkraft alsehen soll, muss die Luftmenge, die in den Versuchen für je 1 c'Gas gefunden worden ist, parallel lanfen mit der photometrischen Leuchtkraft, die sich für dasselhe Gasquantum großen hat. Elch habe in dem untenstehenden Disgramm versucht, die Sache graphisch daraustellen. Ich habe sowohl für die photometrische Leucktkraft, als für die Luftmenge, und sngleich such heilkörg; für die Gradöffnung (alles auf 1 c'Gasconsum pro Stunde hezogen) eine und dieselbe Scala genommen, und diese in 20 Theile eingetheilt. Ein Theilstrich der Scalas entspricht demmach der photometrischen Leuchtkraft

von 9,55 Grains Spermaceti, 0,029 c' Luftconsum, und 0,305 Grad am Erdmann schen Prüfer. Die photometrische Leuchtkraft ist durch eine volle Linie, die Luftmenge durch Striche und Punkte, die Gradzahl durch eine punktirte Linie angegeben.

Nummern der Versuche.





Man sieht, dass die Linien kaum in entferntester Weise eine Annäherung znm Parallelismus zeigen. Sic steigen nnr im Grossen und Ganzen mit einander aufwärts, im Uebrigen zeigen sie grosse Unregelmässigkeiten. Es liesse sich einwenden, ob diese Unregelmässigkeiten nicht von Beobachtungsfehlern herrühren? Die Genauigkeit, die man bei photometrischen Messungen erreicht, lässt sich zn 1/2 Kerze auf 5 c' Gasconsnm, also zu 1/10 Kerze = 12 Grains Spermaceti pro 1 c' annehmen, das wurde für obige Scala 11/4 Theilstrich oder reichlich 1/4 Theilstrich auf- und abwärts sein. Beim Einstellen des Erdmann'schen Gasprüfers glaube ich die Genauigkeit bei einem Consum von etwa 2 c' Gas zn 1/4 Grad oder hei 1 c' zu 1/4 Grad annehmen zu dürfen, das würde für die Scala 3/4 Theilstriche betragen. Diese Fehler sind nicht so gross, dass sie die vorhandenen Schwankungen erklären können. Ich vermuthe vielmchr, dass die Ungenauigkeit im Prinzip ihren Grund hat. Schon Herr Prof. Erdmann sagt selbst: "Der Sanerstoff tritt zunächst und vor zugsweise an den freien in der Flamme schwebenden und die Leuchtkraft derselben bedingenden Kohlenstoff" - (Journ f. Gasbel. Jahrg. 1860 S. 344) und später ebendaselbst Seite 380; "Das Sumpfgas veranlasst einen Fehler, indem ein Gas von 10% grösserem Gehalt an Sumpfgas,

wie ein anderes, dadurch um 2° zu viel am Gasprüfer zeigt. Nur au schweren Kohlenwasserstoffen sehr reiche, bei niederer Temperatur dargestellte Gase worden einen 40% übersteigenden Gehalt an Sumnfgas enthalten können, und in diesem Falle etwas zu hochgrädig am Gasprüfer erscheinen. Die geringhaltigen, bei sehr hoher Temperatur erzeugten Gase dagegen, insoferne sie nnter 40% Sumpfgas enthalten, würden etwas zu geringen Gehalt am Prüfer zeigen." Herr Prof. Erdmann nimmt nach den hekannten Analysen an, dass der Gehalt an Sumpfgas in der Regel zwischen 35 und 45% schwanke, also im Mittel 40% betrage; wir hesitzen aber von den wenigsten Gasen, wenigstens von den aus deutschen Kohlen erzeugten, wirklich Analyseu, und dürfte sehr die Frage sein, oh die in meinen Versuchen vorliegenden Gase der obigen Annahme entsprechen. Was weiter den Wasserstoffgehalt betrifft, so fallen namentlich bei schlechten Gasen die Versuche am Prüfer hesser aus, als die photometrischen Messungen. 70 Vol. Leuchtgas von 36° mit 30 Wasserstoff zeigten nach Erdmann 26,5°, während sie hätten 25,2° zeigen sollen, 60 Leuchtgas von 36° mit 40 Wasserstoffgas zeigten 24° statt der berechneten 21,6°. Versuche mit ölbildendem Gase uud Wasserstoff zeigten, dass diese Gemenge im Verhältniss zu viel Sauerstoff zur Verhrennung von Wasserstoff verhrauchten. Herr Commissiousrath Blockmann weist in einer Mittheilung "über Photometrie und die Beziehungen der einzelnen Bestandtheile des Leuchtgases zur Lichtentwickelung". Journ. f. Gashel. Jahrg, 1863 S. 213 nach, dass nicht allein die Zusammensetzung der nicht leuchtenden Gase von grossem Einfluss auf die Lichtentwickelung ist, sondern dass auch die schweren Kohlenwasserstoffe durch ihren Kohlenstoffgehalt keinen Maassstah für die Leuchtkraft ahgeben. Dieselbe Menge Kohlenstoff hat nach ihm im Benzol die dreifache Lichtentwickelung, wie im Aethylen oder ölhildenden Gase, und nahezn die anderthalbfache des Amylens. Ich hahe als Laie üher diese Verhältnisse kein Urtheil, aber ich führe sie an zur Unterstützung meiner schon oben ausgesprochenen Vermnthung überhaupt, dass die scheinharen Unregelmässigkeiten, die meine Versuche zeigen, nicht so sehr in Beobachtungsfehlern, als in der Natur, in der chemischen Zusammensetzung der Gase hegrundet sind, und dass wir ohne quantitative Gasanalyse, and zwar solcher Aualyse, die nas nicht nur den Kohlenstoffgehalt der höheren Kohlenwasserstoffe anmmarisch. soudern den Procentgehalt aller dazu gehörigen Bestandtheile gesondert angibt, bei der Anwendung des Erdmann'schen Gasprüfers die allergrösste Vorsicht zu gebrauchen haben. Möge uns die Chemie, vielleicht mit Hülfe der Spectral-Analyse bald weitere Aufklärung in dieser Richtung bringen!

#### Chemisch technische Untersuchungen über das amerikanische Petroleum.

(Aus der schweiz. polytechn. Zeitschrift.)

(Schluss.)

Die dritte Frage über die Feuergefährlichkeit der rohen und destillirten Oele wurde namentlich von den Praktikanten B. und Sch. in manchfach variirter Weise angegriffen und sie fanden im Wesentlicben Folgendes:

Zuerst muss in's Auge gefasst werden, dass das rohe Steinöl einen brennbaren gasförmigen Körper enthält. Das robe pensylvanische Steinöl entwickelte schon bei 32°C (nach B. u. Sch.) Gasblasen, bei 57° kamen Dämpfe, die sich verdichteten. Nach den gleichen Verfassern zeigten sich im canadischen Oele bei 36° Gasblasch und das Sieden begann bei 60-61° C.

Die Herren A. u T. bemerkten am canadischen Oele bei 40° C das Aufsteigen von Gasblasen, obne dass Verdichtung in der Vorlage wahrgenommen werden konnte.

Der Unterschied der beiden Beobachtungen erklärt sich sehr leicht aus dem sehr raschen Steigen des eingesenkten Thermometers, wenn man nicht mit äusserster Sorgfalt und sehr allmählig erwärmt.

Die Herren B. n. Sch. bestimmten die Menge des in dem rohen pensylvanischen Steinöl befindlichen Gascs. In ein mit Marke versehenes Fläscheben, das 200 ec entbält, wurden 150 ec Steinöl gebracht, der Kork genau bis an den Theilstrich geschoben, das Volum des in die Flasche hineinragenden Theils des Thermometers, ebenso der Inhalt der Gasentwickelungsröhre bestimmt und der Betrag des einen in Abzug, des andern in Zurechnung gebracht, sodann die Luft sammt dem Gas durch Erhitzen bis zum starken Kochen ausgetrieben und beide in einem Messcylinder über Wasser aufgefangen. Es betrug das Volum des Gemisches gemessen nach Vornabme der nothwendigen Correcturen 103 cc und nach Abzug der Luft 49 cc, was auf 100 Volumina des Oeles 33,66 Volumprocente an absorbirt gewesenem Gase ausmacht. Das Gas liess sich leicht entzünden and brannte mit etwas russender Flamme ohne Explosion. Eine Wiederholung des Versuchs, jedoch nicht bis zum längern Sieden, sondern nur so lange, als sich bei niedrig gehaltener Temperatur Blasen entwickelten. fortgesetzt, wurde vorgenommen, um zu ermitteln, ob nicht Dämpfe vorwiegend die Breunbarkeit bedingen, das Gas brannte aber auch diesmal ganz wie das erstemal.

Die gleichen beiden Praktikanten B. u. Sch. machten eine Reihe von Versnehen über die Verdunstung der verschiedenen Oele.

Es wurden in gleichen Bechergläsern in einem durchschnittlich 16° C warmen mit Dampf gebeizten Zimmer a rohes pensylvanisches Oel, b rectificirtes vom Anfangssiedepunkt über 120° C offen hingestellt und die Gewichtsabnahmen so lange bestimmt, bis keine mehr stattfand, sie betrug

|        | bei a |         | bei b   |
|--------|-------|---------|---------|
| nach 1 | Woche | 25,8°/  | 14,0%   |
| ,, 2   | 31    | 30.6    | 16,8 ,, |
| ,, 3   | 11    | 33,3 ,, | 19.3    |
| ,, 4   | 11    | 32,3 ,, | 21,5 ,, |
| ,, 5   | **    | 34,7 ,, | 28,2 ,, |
| ,, 6   | 22    | 35,0 "  | 24,5 ,, |
| (      | **    |         | 25.0    |

Ganz ähuliche Versuche wurden in einem Kellerraum von durchschnittlich 7° C Temperatur vorgenommen. Es verlor das Oel

dann nur noch unmerkbar an Gewicht.

Endlich unterwarfen die gleichen Praktikanten (B. u Sch.) ihre Destillate einigen Versuchen über Verdnnstnng.

Ea war nach 75 Minuten in einer Temperatur von 16° C von dem Oele, das

verdunstet.

Aus diesen Veruuchsreihen, die insofern Bedeutung haben, als bei überhaupt breanbaren Keppen, deren Verdunstungsbeatrbeen in engem Zusammenhang steht mit deren Penergefährlichkeit, geht hervor: 1) dass das rohe Oel viel geführlicher ist als das reetificites und 2) dass von dem über 150°C übergegangenen Destillat nur wenig in gewöhnlicher Temperatur verdunstet. Eine Erghasung zu diesen Versueben bildeten diejenigen über die Dampfspannung rohen Steinöls und anderer brenahserver und sich verfüchtligender Flüssigkeiten, welche ebenfalls von den Herren B. u. Seh. vorgenommen wurden.

Es wurde absoluter Aether, Schwefdkohlenstoff, rohes pensylvanisches Steinöl, Weingeist von 0,828 spec. Gewicht und frisch destillirtes Terpentinöl in finn nebeneimander gestellte, mit Quecksilber gefüllte Toricellirische Röbren eingeführt und die Tension ihrer Dämpfe an den verschiedenen Sankungen des Quecksilbers bei drei verschiedenen Temperaturen, in die der ganze Apparat gebracht wurde, gemessen.

| Temperatur                | 20,5° C | 37,5° C | 45° C |
|---------------------------|---------|---------|-------|
| Aether                    | 415mm   | 635am   |       |
| Schwefelkohlenstoff       | 300 ,,  | 480 ,,  | 595   |
| rohes Petroleum           | 55 .,   | 100 ,   | 120   |
| Weingeist (0,832 sp. Gew. | ) 25 ,  | 55 ,,   | 80    |
| Terpentinöl               | 15 ,,   | 25 ,,   | 35    |

Hienach stellt sich das rohe Petroleum unter Aether und Schwefelkohlenstoff, jedoch üher genannten Weingeist und frisches Terpentinöl hinsichtlich der Verdunstungsfähigkeit im leeren Raume und in gewissem Sinne wohl anch binsichtlich seiner Feuergefährlichkeit.

Es wurde ferner von den Herren B. n. Sch. eine Versuchsreihe über Entzündlichkeit des Petroleums und seine Fähigkeit des Fortbrennens obne Docht, hei verschiedenen Temperaturen angestellt.

Es wurden Gläser mit gleichen geringen, fast nur den Boden bedeckenden Quantitäten rohen Petroleums, Aether, Weingeist von 0,832 spec. Gew., Terpentinöl und rectificirtem Petroleum gefüllt, mit Glasdeckeln und Wachs anf dem Glasrande verschlossen und einige Zeit stehen gelassen.

Bei 4° C waren nur rohes Petroleum und Aether in solchem Grade verdunstet, dass sich ihre Dämpfe entzünden liessen (Aether mit stärkerer Flamme als Petroleum) Terpentinöl, Weingeist und rectificirtes Petroleum liessen sich selbst bei 16° C noch nicht entzünden, bei 39° C die beiden letztern, das Terpentinöl aber auch da noch nicht. Robes Petroleum, das längere Zeit vorher offen dagestanden und viel an Gewicht durch Verdunstnng verloren hatte, verhielt sich wie das rectificirte. Es wurde ein Trockenkasten (Lufthad), nachdem durch Filzverkleidung die Thüre dicht verschliessbar gemacht worden war, über einer Spirituslampe genau regnlirbaren Temperaturen längere Zeit ausgesetzt. In denselben wurden die nachfolgend verzeichneten Oele in Gläsern gebracht und so lange belassen, bis sie 1) sich durch einen brennenden Spahn entzunden liessen und 2) ohne Docht fortbrannten. Es ergab sich Folgendes:

|                            | Anfangs-<br>siedcpunkt<br>0° C | Dämpfe<br>entzünden<br>sich bei 0°C | Das Oel<br>brennt<br>fort bei 0° C |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kanfladen A Zürich         | 146                            | 45                                  | 66                                 |
| Direkt aus Amerika bezogen | 145                            | 50                                  | 65                                 |
| Kanfladen B Zürich         | 142                            | 42                                  | 49                                 |
| " C "                      | 135                            | 30                                  | 42                                 |
| Selbstrectificirtes        | 132                            | 31                                  | - 41                               |
| Kaufladen D Zürich         | 128                            | 30                                  | 40                                 |
| Terpentinöl                | 137                            | 35                                  | 44                                 |

Man darf als Resultate aller der Versuche über Verdunstung, Entzundbarkeit und Fortbrennen der Oele angeben, dass das robe Petroleum viel gefährlicher ist, als rectificirtes, dass es aber sich verschieden verhalten könne, je nachdem es längere Zeit Gelegenheit zu Verdunstung gehabt, dass aber auch dieses in seiner Gefährlichkeit den Aether und Schwefelkohlenstoff nicht erreiche, daher beim Transport oder Lagern nicht strengern Vorschriften unterworfen werden sollte, als diese beiden wichtigen Handelsartikel, dass endlich das reofificirte Steinöl hinsichtlich seiner Feuergefährlichkeit ungeführ auf gleiche Linie mit Weingeist und Terpentinöl gesetzt werden milase.

Die vierte Frage über die Leuchtkraft des rectificiten Steinöls wurde im dunkeln mit geschwarten Wänden versehenen photometrischen Zimmer mit einem Bunsselschen Photometer nach der Construction von Wright vorgenommen. Als Einheit diente in den beiden Versuchsreihen den Bearbeitern der Frage eine Stearinkerze. Folgende Tabelle gibt die von B. und Sch. gefundenen Resultate an, die mit einer Petroleumlampe, wie sie in Amerika dienen, und mit einer gewöhnlichen Schieferöllampe gewonnen wurden.

|                                                                                                  | wicht          | nkt                                  |                                        | enissbe<br>mpe                            | Schlofe                              | rillampe                                | gleichem                               | Consum<br>rm. p. 84.                   | #tolebe:                                     | m bei<br>r Lieht-<br>nge                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Leuchtmaterial                                                                                   | Spec. Ge       | Sledepe                              | Licht-<br>Menge                        | Consum<br>pro<br>Stunde                   | Licht-<br>Monga                      | Consum<br>pro<br>Stunde                 | Amerik.<br>Lampe                       | Schiefer-<br>öllampe                   | Amerik.<br>Lamps                             | Schiefer-<br>ëllampe                         |
| Stearinkerze                                                                                     | _              | _                                    | 1                                      | Gr.<br>9,3                                | 1                                    | Gr.<br>9,3                              | 2,15                                   |                                        | 9,3                                          |                                              |
| Laden A Zürich<br>Direkt a. Nordam<br>Laden B Zürich<br>C<br>Selbstrectificirt<br>Laden D Zürich | 0,800<br>0,788 | 145 ,,<br>142 ,,<br>135 ,,<br>132 ,, | 3,1<br>3,7<br>3,4<br>4,2<br>4,2<br>5,5 | Gr.<br>18<br>21<br>17<br>21<br>20,5<br>22 | 3<br>2,8<br>3,4<br>3,9<br>3,4<br>3,8 | Gr.<br>16<br>16<br>18<br>19<br>17<br>14 | 3,4<br>3,5<br>4,0<br>4,0<br>4,1<br>5,0 | 3,7<br>3,5<br>3,8<br>4,1<br>4,0<br>5,4 | 5,80<br>5,70<br>5,00<br>5,00<br>5,01<br>4,00 | 5,40<br>5,71<br>5,30<br>4,87<br>5,00<br>3,70 |

Wenn für die Leuchtwerthberechnung folgende im Einzelverkanf gegenwärtig hier bestehende Preise zu Grunde gelegt werden, 1 Paket Stearinkerzen von 444 Grm. zu 'Fr. 1. 40 Ct.

- 1 Paket Stearinkerzen von 444 Grm. zu 1 1 Pfd. rectificirtes Petrolenm A, B nnd C
  - Pid. rectificities Petrolenm A, B and C , —, 60 ,

so kostet die gleiche Lichtmenge, welche von 2 Stearinkerzen hervorgebracht wird, pro Stunde

mit Stearinkerzen 4,84 Cts.

- " Petroleum A 1,33 " im Durchschnitt beider Lampen " " B 1,548 " " " " " " "

oder beim Preise von Fr. 1. 57 für 500 Gr. Stearinkerzen nnd """", 0. 60 " 500 " Petroleum

nnd , , , , , 0. 60 , 500 , Petroleum verhalten sich die Kosten des lettstern Beleuchtungsmittels zum erstern bei gleicher Lichtmenge = 1:3,59 und bei D (Preis Fr. 0,80 pro 500 Grm.) ungefähr wie 1:2. Die Leuchtkraft von Stearin und Talgkerzen ist, so darf man, ohne grossen Fehler zu begeben, annehmen, gleich gross. Der Preis für 500 Grm. Talgkerzen im Detail ist aber 80 Cts., wird daher die Zahl 3,59 mit 10. 103 vermehrt, so erhält man in abgerundetem Ausdruck die Kosten der Petroleumbeleuchtung im Vergleich zu der mit Talgkerzen = 1:1,8.

In den Versuchen der Herren A. u. T. stellt sich das Resultat poch mehr zu Gnasten des Petroleums; von ihrer Stearinkerze wurde stündlich 11,34 Gr. consumirt, während die verschiedeuen Petroleumsorten bei einom stündlichen Consum von 14 Grm. mit der Schicferöllampe eine Helligkeit; von 2,5 solcher Stearinkerzen lieferten. Mit Zugrundelegung obiger Preise für Stearin und Petrolenm A, B, C kostet eine Lichtmenge gleich zweiihrer Stearinkerzen stündlich 5,896 Cts.

mit Petroleum 1.344 ...

das heisst, die Beleuchtungskosten von Petroleum zu Stearinsäure bei gleicher Helligkeit stellen sich wie 1:4,3 und bei gleicher Leuchtkraft für Stearinsäure und Talg aber und einem Preise des letztern von 80 von dem des Stearin, verhalten sich die Belenchtungskosten von Steinöl und Talg wie etwa 1:2,1 bis 1:2,2 bei gleicher Helligkeit.

In den Versuchen von Marx in Stuttgart stellen sich die Beleuchtungskosten mit zwei Stearinkerzen (5er) pro Stunde und unter Annahme der Zürcher Ladenpreise auf 5,17 Cts., mit Petroleum aber der gleiche Lichteffect auf 1,13 oder wie 1:4,4.

Wenn man alle bei solchen Versuchen vorkommenden Schwankungen (die bei Anwendung von Petroleum noch vergrössert werden, weil der Docht, scharf abgeschnitten und genau gestellt sein muss, wenn der Lichteffect sein Maximum erreichen soll) in vollstem Maasse würdiget, und die Leuchtwerthe, die in den drei Versuchsreihen sich

zwischen 1:3.59 1:4,3 1:4.4 nnd

bewegen, zu einem Schluss von allgemeinerer Gültigkeit benützen will, so darf man wohl sagen, es verbalte sich der Lenchtwerth dieser Materialien bei den oben angenommenen Preisen wie 1:4 und gegen Unschlitt= 1:12

Die in der fünften Frage aufgegebene Paraffinbestimmung ergab nach den Versuchen von B. u. Sch.; dass nur wiederholte Destillationen. um so viel als möglich das Ocl von der butterartigen Substanz zn trennen nud bei diesem das Vermeiden einer zu hohen Temperatur, eine nennenswerthe Ausbeute liefere. Es wurden 2000 Gramm pensylvanisches Petroleum der Destillation in einer Glasretorte unterworfen, die ersten leichtern Destillate beseitigt, die dicklichern schweren, sowie das, was durch Weitertreiben der Destillation des in der Glasretorte gebliebeuen in einer thönernen Retorte eingefüllten Rückstandes gewonnen wurde, dienten zu einer zweiten Rectification, bei welcher die Temperatur nicht über 230° C getrieben wurde. Der dunkle Retortenrückstand wurde im Dampftrichter filtrirt, um fein vertheilte suspendirte Kohletheilchen zu entfernen, dann bedeckt an einen kühlen Ort gestellt. Das bald sich ansscheidende Paraffin wurde durch Filtration durch möglichst lockeres Papier getrennt und durch Pressen zwischen Fliesspapier vom anhängenden Oele vorläufig gereinigt. Das Filtrat wurde wieder einer sorgfältigen Rectification unterworfen, durch Erkalten das Paraffin abscheiden gelassen, filtrirt und so verfahren, wie das erste Mal. Das so gewonneno, gelb-weissliche und heinahe trocken sich anfühlende Paraffin wog 16.5 Grm. = 0.825 %. Es wurde mit englischer Schwefelsäure ganz kurzo Zeit erwärmt und geschüttelt, dann in eine grössere Menge kaltes Wasser gegossen, abgewaschen und getrocknet. Das so gereinigte Product enthiolt nur wenige mechanisch beigemengte Kohletheilchen, die, um grössern Verlust zu vermeiden, durch Auflösen in Aether, Filtriren und Ahdunsten des Aethers beseitigt wurden, wodurch ein ganz weisses Präparat vom Schmelzpunkt 45° C erhalten wurde, dessen Gewicht 0,7% von der angewandten Oelmenge hetrug. Die hei dieser Arheit erhaltenen Leichtöle wurden rectificirt und was bei einer Temperatur von ungefähr 80-85°C überging, hesonders anfgefangen und mit Salpetersäure behandelt, um zu prüfen, ob sie Benzol enthalten. Es wurde eine dicklichölige dunkelweingelhe Nitroverbindung, die unter Wasser sank, gewonnen, deren Geruch aher mehr ätherisch zimmtartig, als dem Bittermandelöl ähnlich war und aus wolcher mit Eisenspähnen und Essigsäure auch nicht eine Spar von Anilin gewonnen werden konnte.

Zur Beantwortung der Frage 6, nach der Menge und Leuchtkraft des aus rehen Steinel gewinnhere Leuchtgasse wurde von beiden Gruppen von Bearbeitern die Versuchsgasretorte des Lahoratiums angewendet. Sie wurde so hergerichtet, dass das Steinell in dünnem regulirharen Strahl aus einem bohen engen Gefässe, das immer nabeau voll orhalten wurde, um den nöttigen Druck zu hehalten, mittelst eines sohmiedeisernen, in dem obern Theile der Retortenwöllung der ganzen Läuge nach eingeführten Rohres, das von 2 zu 2 Zoll eine kleine Durchbohrung hatte, möglichst fein vertheilt eingeführt werden konnte.

Die Oektropfen fielen auf Backsteinstückehen, mit welchen die Aformige Retorte bis zu 2 Zull Höng erfüllt war. Nachdem die Retorte und deren Füllung in Rothglübhitze versetzt waren, wurde von einer abgewogenen Menge Steinol laugsan zulaufen gelassen und die Destillation begonnen. Das Gas wurde durch mehrere Wasch- und Condensationsapparate, zum Theil Woulffenbe Flaschen, mit Kohlestücken, die mit Actematron befenchtet waren, gefüllt, sum Theil Einrichtungen dem Liebigschen Kührber eratsprechend hindurch in eine kleine Ganuhr und ans dieser in einen grossen Kochbrauner zelätiet und verbraunt.

In den Verauchen von B. u. Sch., die über 4 Stunden fortgesetzt wurden, waren 2100 Gramm Steinöl gebraucht und daraus 66' Cuh. (engl.) Gas gewonnen worden. Das beträgt pro Pfd. von 500 Grm. 15,7' eub. Gas.

Die Herren A. n. T. gewannen aus 750 Grm. 24,2' cub. Gas, also aus 1 Pfd. 16.1' cub.

Diese Resultate stimmen also mit wünschenswerther Genauigkeit zusammen und das Mittel wäre 15,9. Man darf also sagen, dass aus einem Zentner des pensylvanischen Oeles 1590 englische Cubikfusse Gas gewonnen worden können. Im grösseren Betrieb wird diese Ziffer noch überstiegen werden können.

Es zeigte sich hei den Gashereitungsversuchen, dass keine Kohlenssure von dem Natron aufgenommen wurde, ein Resnitat, das zwar erwartet werden konnte, da das Petroleum sich als sauerstofffrei erwies, indem Natrinmstücke sich darin ganz gut erhielten.

Nehen dem Gase wurde in den Versuchen von B. u. Sch. 170 Gramm, das ist 3,1½ Theer erhalten, ausserdem zeigten sich die Kohlenstücke in den Condensationsflaschen mit vielen kleinen weissen krystallinischen Theilchen von Naphtalin besetzt.

Es wurde von B. n. Sch. das specifische Gewicht des gewonnenen Gases durch den von Schilling nach Bunsen's bei der Gasanalyse eingebaltenen Verfahren construirten, den technischen Bedürfnissen angepasten Apparat mittelst Messung der Ausströmungsgesehwindigkeit bestimmt.

In den bei einer Temperatur von 14° C ausgeführten Versuchen hrauchte die Luft 167 Secunden,

das gleiche Volum Holzgas 138

Petrolenmgas 136 , letzteres Resultat als Mittel von 6 Versuchen.

Die Rechnung nach dem Satze ansgesührt, dass sich die Dichtigkeiten wie die Quadrate der Auströmungszeiten verhalten, ergah für

atmosphärische Luft 1 Holzgas 0,683 Petroleumgas 0,663.

Das letztere hat daher ein spec. Gewicht, das dasjenige des gewöhnlichen Steinkohlengasse übersteigt. Bekanntlich hat das Holsgas seines nicht unbeträchtlichen Kohlenoxydgebaltes wegen ein höheres spec. Gewicht, wenn daher die Bestimmung des letztern bäufig als annähernde Werthhestimmung gebraucht wird, so ist das in vorliegenden Falls nicht masseebend.

Die Zusammensetzung des aus dem Petroleum gewonnenen Gases wurde von den Verfassern der beiden Arbeiten ermittelt. Man hatte sich überzeutgt, dass Kohlensaüre und Kohlenoxyf in nnbestimmbarer Menge vorhanden sind, indem die gemessenen Gasvolumina weder durch Berhhrung mit Aetznatron, noch mit Kupferchlortir sich verminderten. Die schweren Kohlenwasserstoffe wurden durch Ahsorption in einem Gemisch von wasserfreier Schwefelsäure und wasserhaltender, womit Koksakugein befeuchtet waren, die in das üher Quecksilber aufgefangene, in einer Eudiometerrühre stehende Gasgemisch eingeführt wurden, bestimmt. Nach Entfernung der Schwefelsäure und ihrer Dämpfe wurde nech Zuleitung von Sanerstoff und Entstundung mittelst des electrischen Funkens und Einführen von Aetznatren zu Ahsorption und Messung der gebildeten Kohlensäure, die ein gleich grosses Volum wie das vorhaudene Sumpfgas eingenommen hatte, dies letztere bestimmt und nach Abzu gedesiben von dem Volum, wieches das Gemisch nach Entfernung der schweren Kohlenwasserstoffe einsahun

der Rest als Wasserstoff angenommen. Alle diese Messungen und Berechmungen wurden unter Anwendung der ühlichen Correcturen, deren Beschreibung bir nnterlassen werden kann, vorgenommen. Kathetometer
und Fernrohr wurden jedoch nicht angewandt. Die Resultato der heiden
Gruppen von Experimentatoren stimmen, wie die nachfolgende Tabelle
zeigen wird, so nabe üherein, als zu erwarten ist mit Berücksichtigung des
Umstandes, dass die vorkommenden Ahweichungen zum Theil auf Verdichtung von Kohlenwasserstoffen durch längeres Stehen nnd zum Theil
auf Beobachtungenuruverlässigkeiten geschrieben werden können.

Es wurde gefunden

|                            | A. u. T. | B. u. Sch. | B. u. Sc |
|----------------------------|----------|------------|----------|
|                            |          | I.         | II.      |
| schwere Kohlenwasserstoffe | 31,6     | 31.5       | 33,4     |
| leichter Kohlenwasserstoff | 45,7     | 42,9       | 40,0     |
| Wasserstoff                | 32,7     | 25,6       | 26,6     |
|                            | 100.0    | 100.0      | 100.0    |

Es geht ans dieser Untersuchung, die ührigens nicht in den Kreis der Aufgaben gelegt war, aufs Unzweideutigste hervor, dass das Petroleumgas wegen seines sehr hohen Gehaltes an sehweren/Kohlenwasserstoffen ein für Beleuchtungszwecke ganz vorzügliches sein müsse.

Die Leuchtkraft des Petroleumgases wurde von B. u. Sch. bei stündlichem Consum von 6° Cub. = 30-38 der Steantikerzen gefunden, von welchen stündlich 9,3 Gr. Material verzehrt wird. Dies heträgt auf 4° Cub. 24-25,3 Steanikerzen. Nach A. u. Tr. entspricht die Leuchtkraft hei stündlichem Consum von 4° cub. 24 ihrer Stearinkerzen, die stündlich 11,34 Gr. verzehrten. Auch diese Resultate stimmen nahe genung. Es möchte jedoch nicht von hinlänglich praktischem Werthe sein, aus diesen Ergebnissen direct zu herechnen, wie sich die Belenchtungskosten hei gleicher Lichtstärke mit Steanisburckerzen und Petroleumgasz us einander verhalten, dagegen gewährt wohl nachfolgende Betrachtung einen richtigern Einhlick in den Werth des Petroleumgasse.

Gewöhnliches Steinkohlengas hat bei 4 °Ch. stindlichem Consum mit dem Flachbrenen verbrannt jedenfalls nur eine Lenchktraft von etwa. 12 Stearinkerzen, die durchschnittlich 10 Gr. pr. St verhrennen, und es ist gewiss eine ganz und gar zu rechtfertigende Affnahme, dass das Pettreleungas die ohppelte Leuchktraft von der das gewöhnlichen Steinkohlengases habe. Hat man ja die Leuchktraft des Schieferölgases als dreifach grösser als die des gewöhnlichen Steinkohlengases angenommen. Zu reli sit damit jedenfalls nicht gesagt, wohl eher zu wenig, und zwar desshalh, weil bei den vorliegenden Versuchen lange nicht genug ausprobirt ist, welches die gutneigsten Bedfüngungen. Druck, Brennerweite zu seiner Verbrennung sind, und es sich gewiss weit hesser einstellen wird, sobald diese einmal gefunden sein werden. Wenn wir andersties oher fanden, dass sich 1569 cub. engl.

Leuchtgas aus einem Zentner rohem pensylvanischem Petroleum herstelleu lasse, und zugleich annahmen, dass (was gewiss hinlänglich hoch gegriffen ist) ein Zenter Steinkohlen 600 (Unb. engl. gereinigtes Leuchtgas liefert, so haben wir mehr als die dreifache Ausbeute, genau 3,18 mal so viel Gas aus dem Petroleum als aus der Steinkohle, und zwar ein Gas von doppelter Leuchtkraft, also 6,30 mal so grosse Lichtmenee.

Es wären daher, nach dieser vielleicht eher etwas zu Ungunsten des Petroleum ausgeführten Rechnung 1 Zentner dieses letztern das technische Acquivalent für 6,36 Zentner Gaskohle. Besser aber gestaltet sich die Calculation ganz gewiss dadurch, dass die Leuchtkraft des Petroleumgases eher etwas grösser, als wir thaten, angenommen werden kann, dass dagegen die Ausbeuto an geroinigtem Gas aus Steinkohle sich geringer ergoben wird, und vor Allem ist zu beschten, dass die Apparato zur Hervorbringung gleicher Lichtmengen bei Auwendung von Petroleum weit compendiöser können hergestellt werden, die Gasretorte, die Condensatoren und vor Allem die Gashalter und Leitungsröhren lassen sich in beträchtlich kleineren Dimensionen machen. Reiniger fallen ganz weg, es ergeben sich also bedcutend geringere Anlagekosten. Der Betrieb wird Jedem dadurch erleichtert, dass kein Reinigungsmaterial zu beschaffen und in Anwendung zu bringen ist. Es ist endlich noch anzuführen, dass die znlässige Verminderung der zur Zersetzung nöthigen Hitze nicht gering anzuschlagen ist, so dass sie der Kostenreduction, die bei Steinkohlengasfabrikation aus der Kokesgewinnung erwächst, bei einer Calculation wenn auch mit viel minder bedeutender Ziffer gegenüber gestellt werden kann. Es scheint uns danach im Ganzen, dass das Petrolenm für kleine Privatanstalten, angenommen, es sei einmal zu stetigern Preisverhältnissen golangt und die Zufnhr sieher und massenhaft genug, ein der Beachtnng werthes Vergasungsmaterial sei. Eine Frage von grosser Wichtigkeit bliebe noch zu untersuchen; ob night eine Mengung dieses, seines grossen Gehaltes an schweren Kohlenwasserstoffen wegen leicht russenden Gases, mit sogenanntem Wassergas (Wasserdampf durch glühendo Kohlon zersetzt) grössere Vortheile brächte. Grössere Erwartungen auf dem Gebieto einer Concurrenz mit Steinkohlen wollen wir indessen einstweilen, wie die Sachon stehen, nicht ausspreolien; unbedingt nimmt aber das Petroleum als flüssiges Beleuchtungsmittel einen Rang ein, der ihm schwerlich bald streitig gemacht werden wird. Bolley.

#### Statistische und finanzielle Mittheilungen.

Wesel. Die Errichtang einer Actiengesellschaft unter der Firma: "Weseler Actiengesellschaft für Gasbelentung" mit dem Sitze in Wesel, sowie deren Statut vom 31. Mai 1863 ist genehmigt worden.

Triest, Nach der "Deutschen Gemeinde-Zeitung" wurde in der Sitzunge des Stadtraths vom 11. Juli die Tags zuvor abgebrochene Verhandlung! über die Gasbeleuchtung wieder aufgenommen. Es waren 2 neue Angebote in jungster Zeit übergeben worden und zwar eines von der österr. Gas-Gesellschaft und das andere von der jetzt bestehenden französischen: Gesellschaft. Im Jahre 1846 wurde der französischen Gesell-chaft die Concession für 30 Jahre, d. i. bis zum 1. November 1876, ertheilt. Diese Zeitperiode ist für die Gesellschaft obligatorisch, während der Gemeinde das Recht zusteht, die Concession von 6 zu 6 Jahren entweder zu bewilligen oder aufzuheben. In Folge der Concursausschreibung zur Einbringung neuer Angebote haben sich nun obige zwei Gesellschaften gemeldet, und der Gegenstand wurde vom städtischen Ausschusse der Commission zur Prüfung übergeben, au welcher auch der Ingenieur Kühnell aus Berlin Theil nahm. welcher in dem in Frage stehenden Gegenstande als eine Capacität gelte-Die Commission beantragt die Errichtung einer Anstalt auf Gemeinde-Unkosten, indem man gleichzeitig zur Ausführung die Mitwirkung des obeugenannten Ingenieurs beantragte. Die Offerten der beiden Gesellschaften wären sowohl vom finanziellen als vom Standpunkte der öffentlichen Oekonömie upannehmbar, während für die Gemeinde bei Uebernahme dieser-Anstalt sich jedenfalls ein bedeutender Nutzen ergeben müsse, wie der Commissionsbericht ausführlich darzuthun versucht, und hiezu Beispiele anderer grösserer Städte Deutschlands anführt. Die Schlussanträge der Com-) mission resumiren sich in Folgendem: Auf Errichtung einer auf 16,000-Flammen berechneten Gasanstalt, welche mit 1. November 1864 ins Leben au treten hatte; anf Bewilligung von 870,000 fl. und zur Aufbringung dieser? Summe eines in 46 Jahren zu amortisirenden Anlehens, bestehend in 5 pCt. Obligationen von 100 fl. und die Uebergabe der Ansführung an den Ingenieur Kühnell. Nach einer längeren lebhaften Debatte wurde die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den beiden Gesellschaften auf Grund. ihrer Offerten abgelehnt. Es gelangten daher die Auträge der Commission. zur Abstimmung, welche mittels namentlichen Aufrufes erfolgt. Der erste Punkt, welcher die Errichtung der auf 16,000 Flammen berechneten Gasanstalt anf Reconung der Gemeinde beantragt, wird angenommen. Für den 2., welcher die Bewilligung von 870,000 fl anbelangt, wurde die absolute Stimmenmehrbeit, welche bier nach dem G.-Statnt, da es sich um eine Finanzoperation handelt, nothwendig ist, nicht erreicht, man überging deshalb auch die Abstimmung über den 3., binsichtlich der Aufnahme des Anlebens, und schritt zum 4., welcher die Bestimmung entbält, dass die Ausführung dem Herrn Kühnell übertragen werde, und genehmigt wurde,

desgleichen Punkt 5, wonach die Aufsicht üher die Arbeiten einer Commission unter Leitung des städtischen Ausschusses zugewiesen wird.

Prag. Aus den Verhandlungen des Stadtrathes ist hervorzuheben, dass die Brüsseler allgemeine Gasheleuchtungs- und Beheizungsanstalt in offizieller Weise dem Stadtrathe notificirt und weiter in einem an den Herrn Bürgermeister in französischer Sprache gerichteten Schreiben den Antrag gestellt hat, mit der Gemeindevertretung wegen Verlängerung des Gasbeleuchtnugs-Contractes in Verhandlung treten zu wollen. In letzerer Vorlage wird der Antrag gestellt, unmittelhar nach Unterzeichnung des Uehereinkommens den Preis der öffentlichen Beleuchtung mit 1 fl. 30 kr für 1000 engl. c' in dem Falle festsetzen zu wollen, wenn die Stadt die Kosten des Anzündens und der Reparatur der Laternen übernimmt, oder mit 2 fl 20 kr. für 1000 c', wenn diese Kosten von der Gesellschaft getragen werden sollten. Zu demselhen Zeitpunkte soll der Preis der Beleuchtung hei den Privaten anf 5 fl. für 1000 c' engl. festgesetzt werden, und die Gesellschaft veroflichtet sich, mit den Preisen successive und zwar am 1. Juli 1865 auf 4 fl. 75 kr., am 1. Juli 1866 auf 4 fl. 50 kr. herabzugehen. Der letzte Ansatz soll definitiv für die ganze Dauer des Contractes festgesetzt bleihen. Nebstbei will die Gesellschaft grösseren Gasconsumenten besondere Nachlässe gewähren, die von der Quantität des abzunehmenden Gases ahhängen werden. Es will ein Gas geliefert werden, welches die Leuchtkraft einer gewöhnlichen Röhrenflamme besitzt, die pr. Stunde 1000 Litres Gas verbraucht und wenigstens einer argandischen Lampenflamme gleich kommt, bei welcher 40 Grammes gereinigten Oeles pr. Stunde verbreunen. Die Gasbeleuchtnng soll auch auf die noch nicht mit Gas beleuchteten Stadtheile nach vorläufigen, mit der Stadtgemeinde zu treffenden Vereinbarungen ausgedehnt werden. Auf Grund dieser Bedingungen verlangt die Gesellschaft, dass ihr die Concession znr Gasbeleuchtung für die Stadt Prag auf einen Zeitraum von 35 Jahren ertheilt werde. Beide Vorlagen wurden dem Gasbeleuchtungs-Comité zur Vorberathung und Antragstellung überwiesen. - Betreffs der neu zn errichtenden Gemeinde-Gasanstalt fand nach Verlauf der Frist des Edictalverfahrens am verflossenen Freitag die hehördliche Baucommission unter Betheiligung sämmtlicher Interessenten statt. Das Resultat der commissionellen Verhandlungen ergibt, dass auf dem zu diesem Zwecke angekauften Reale die städtische Gemeinde Gasanstalt mit Rücksicht auf die öffentlichen und privatrechtlichen Interessen ohne Anstand errichtet werden kann.

## Journal für Gasbeleuchtung

und

verwandte Beleuchtungsarten.

Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

#### Monatschrift

von

N. H. Schilling,

#### München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

#### Abennements.

ADDRIGHMENTS.
Jährlich 2 Rihlr. 20 Ngr.
Belbjährlich 2 Rihlr. 18 Ngr.
Jeden Henet erschrial ein Beff.

Jedon Henot erscheint ein Boft.

Das Abonnement hann stattfinden bei allen Secfihandlungen und Pertämtern Dentschlands end des Auslandes.

Inserate.

für eine gange Octavaelle 2 Biblir. — Ngr.

" jode achtel " 1 " . " . "

Elebere Breichbelle als eine Achtebelle hännen nicht berüchtlichtiget werden; bei Wiederbeiten geines lessentes wird ner die Hillte berechnet, für dieselben jedoch anch die nebenschende innere Seite des Unsehäuges bestätt.

Soeben erschien im Verlage des Unterzeichneten als Supplement zu Schillings Handbuch für Steinkohlengas-Beleuchtung in ganz gleicher Ausstattung wie dieses Werk:

#### Handbuch

## Holz- und Torfgas-Beleuchtung

und einigen verwandten Beleuchtungsarten

#### Dr. W. Reissig. Anhang zum Handbuche der Steinkohlengas-Beleuchtung

N. H. Schilling.

Mit 11 lithographirten Tafeln und 35 Holaschnitten.

Preis cartonnirt: fi 7 — oder Rthlr. 4.

Des obige Werk behandelt in nennzehn Capiteln, welche sich an die Anordnung des

Schilling'schen Werkes über Steinkohlengas anschliessen;
Die Bereitung und Anwendung des Lenchtgases ans Hetz

Perner in einem Anhange: Die Bereitung von Lenchtgas aus Sägemehl.

Die Bereitung von Lenontgas aus Sagement.
Rindentheilen.

Tannenäpfeln.

" " Samenfligeln aus verschiedenen Tannen- n. Fiehtensamen.

Rückständen der Maceration treckner Rüben.

und endlich in einer grüsseren Abhandlung:
Die Bereitung von Leuchtgas aus Torf.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

München.

R. Oldenbourg.

#### Verlag von Julius Springer in Berlin

Soeben erscheint:

Die Fabrikation

## künstlichen Brennstoffe

## gepressten Kohlenziegel

### Briquettes.

Nach der prelegekrönten Schrift J. Franquey's: "De la fabrication des combustibles

Uebertragen und bearbeitet ven Dr. Theodor Oppler.

Mit 6 lithographirten Tafeln, enthaltend 28 Zeichnungen.

Gebnnden. Preis 1 Thir. 221/2 Sgr.

Verlag von Julius Springer in Berlin.

Soeben ist erschienen:

Untersuchungen

# metallhaltige Anilinderivate

Bildung des Anilinroths

Hugo Schiff.

Preis I Tbaler.

Die Schrift behandelt einem Gegenstand, welcher in neuerer Zeit das Interesse sowohl des theoretischen ab anch namentlich des technischen Chemikers in behem Grade erregt hat. Der Herr Verkanser vernncht eine Theorie für die Bildung auch Auflinreibe darnligen und dieselbe anch für die Bildung anderer Amiliafarben zu werwerben. Er beginnt mit einer Krütt der segenanten sentienellen Formein, wendet darwerben, auch der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift von dieser metalle Amiliarachen der Schrift der Schrif

Anf cigene Versnobe gestützt, werden einzelne Reiben nener Thataseben vergeführt, die gebränchlichenten Methoden besproben und dieses sowie anderweitig vorhande Angaben mit legischer Schärfe dem Secirmesser der wissenschaftlichen Experimentalkritik unterworfen.

Des Andentungen hezüglich der blan en, violetten und gelben Anilinfarbstoffe folgen Uhinsundungen über Naphtalinfarhatoffe und über eine appetralanalytische Methode aur Bestimmung der Farbenintensität.

## EDMUND SMITH'S IN HAMBURG PATENTIRTE GASUHR.





## Edmund Smith, Hamburg, Grasbrook,

## J. L. BAHNMAJER in Esslingen am Neckar

### schmiedeeiserne Röhren und Verbindungen,

former Asphalt-, Bloi-, Cumni-, Compositions-, Kupfer-, Nessing- und undere Röhren au den verschiedensten Zwecken, worüber detaillirte Preislisten zu Dienste

#### Retorten und Steine

von fenerfestem Thone in allen Formen und Dimensionen.

#### J. SUGG OMP. IN GENT BELGIEN.

#### (vormals Albert Ketter.)

Diese Fabrikate haben auf allen Gaswerken, wo sie benntst worden, volle Ancrennung gefunden, und sind die Preise, trots aller Sorgfalt, welche auf die Anfertigung gewendet wirk, sein vorhollstat.

# J. VON SCHWARZ

Nürnberg, Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ansstellung in Mütschen (1884) und der Allgemeinen Industrie-Ansstellung in London (1862) om-pheht seine anerkanst dasserhaften, in jeder beliebigen Form verferrigten

## Speckstein-Gasbrenner

zu bedentend herabgesetzten Preisen, Argand nad Dunnas-Brenner mit and ohne Messing-Garnituren, von Schwarz'sche, von Bunsen'sche Röhren und Kechapparate.

Gasbrenner unter der Bei

Speckstein - Gasbrenner .

verbrilgt am Kinstillehem Mattridt, verhauft writen, ande hit mitte verbrildt  Verbrildt verbril

mt sich daher ein Fabrikant dieser Benennung , so hat er blos

J. v. Schwarz



Emaillenr '

Zifferblätter Fabrikant

Fmailleur u Zifferblätter-Fabrikant

J.G.MÜLLER. Emailleur

Berlin.

### H. J. Vygen & Comp. Fabrikanten feuerfester Producte

Duisburg a. Rhein

beit and billiger Preise. Die Ausdebanng and Einrichtung ihres Etsblissements setzt sie in den Stand allen Anforderungen zu entsprechen.

#### Die Thonretorten- und Chamottstein-Fabrik

von

#### J. R. GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Von Thouretorten bale ich von 24 verschiedens Fermen in der Bogel Verrath und wird jede beliebig ander Ferm promyt geliefert. Die Branchbackt eineine Betoren, die auch in Bussert cerrekter Ferm sieberlich denn der besten Fahriken gelichgestellt werden konnen, hat sieb sie in abegu 3 Jahren in inter Annah Fahriken besten bewährt, werdere gewes Songaines un Binarten einben. Vernüge der besondern seightlig enternation der Schale 
Formsteine liefere ich in allen Grössen bis zu 10 Ztr. von verzüglich feuerbeständiger nicht schwindender Qualität.

Feuerfeste Steine gewöhnlicher Ferm balte ich stets vorrättlig. Ferner empfehle ich:

Steine für Elsenwerke in Hochöfen, Schweissöfen etc. für Glassabriken, Porzel innsabriken etc; dann Glassebmelzbisten, Mußeln, Schren und alle in dieses Fach einschlagende Artikel.

Feuerfesten Thon ans eignen Gruben, der nach vielfachen Proben von competenter Seite zu den besten des In- und Aus-Landes gehürt,

Mörtelmassa fein gemahlen ven geringster Schwindung.

Die Preise stelle ich entsprechend billigst nnd sichere sorgfältige nnd prempte Bedienung zu.

J. R. Geith, Gasfabrikant.

#### Die Chamott-Retorten - und Stein-Fabrik

von

#### F. S. OEST'S Wittwe & Comp.

in Berlin, Schönhauser-Allee Nr. 128,

erlandt sich über Fabrikate, als Chamett-Retorten zur G.s.- und Minoralöl-Bereitung, se wie Chamettsteine in jeder beliebigen Form und Grösse zu empfeblen. Ven den gangbarsten Borten wird Lager gehalten und für selebe zowohl als für etwa bestellte Gegenstände die billigsten Preisse berechnet. Aufträge werden obne Verang effekturt.

Anf Verlangen weschelnige ich biermit, dass die von P. B. Oest's Wiltwe u. Comp., hiereiche, Schönkouer-zich Nr. 128, und en heisigen statikienen Ges-Eineichen Ges-Eineichen Ges-Eineichen Ges-Eineichen Ges-Eineichen Ges-Eineichen Gesensteilen gelieberten Chancitsteinen gebanet, fortlaufend, meist 2º/, ib 3 Jahre in stätzisten Fester ausgehalten haben, so dass ich das Fabrikt as dem beiter stäht, was mit in der Praxis bekannt geworden ist, und selches nach meiner unvorgreiflichen Ansicht mit Kecht als verzeiglich get umpelbelm kann.

Berlin, am 31. Januar 1859.

#### Kühnell,

Baumeister und technischer Dirigent der Berliner Communal-Gaswerke.

## BEST & HOBSON

(früher BOBERT BEST)

Lampen- & Fittings-Fabrik

s-Fabrik Fabrik von schmiedeeisernen

Nro. 100 Charlette-S<sup>t</sup>reet Birmingham Gasröhren Great Bridge

Birmingham Stafferdshire
empfehlen ihre Fabriken für alle zur Gas-Beleuchtung gehörigen Gegenstände. Eiserne
Gasröhren und dazu gehörige Verbindungsstücke zeichnen sich besenders durch ihre Güte
und billigen Preis aus.

Wegen Zeichnungen sowehl als Preislisten wende man sich gefälligst an den alleinigen Agenten auf dem Continent

Carl Kusel,

16 Grosse Reichenstrasse in Hamburg.

·Feuerfeste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

Th. Boucher, Fabrikant und Patentinhaber zu St. Ghislain, früher zu Baudour (Belgien).

Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1851 und 1802), in Paris (1856), sowie auch der Ehren-Medaille I. Classe der "Academie nationale" zu Paris (1856). Seine Anstalt ist die älteste auf dem Continent.

NB. Das Preispericht der Londoner Ausstellung drückt sich in seinem Bericht felgendermassen aus, hab Preispericht hat Herrn Th. Bounder, websies hett gut verfreitige Reitorien ausgestellt hat, eine Preis me da tille auserkannt, da sehle Reitorien von ausserordentlicher Dians, regellanksiger Fern, and auf ihrer Oberfliche frei von allen Flechen und Rissen weren. Ze beitst weiter: "Dir Medzille ist diesem Aussteller im Amstennung der Conficente rechtellt werden." Geierte Beiterte nove allen neiteren derstelle Fachskann der Conficente rechtlie werden." Geierte Beiterte nove allen auferen derstelle Fachskan

# JOS. COWEN & CIE

Blaydon Burn

## Newcastle on Tyne.

Fabrikanten feuerfester Chamott-Steine, Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Cowen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für "Gas-Retorten und andere feuerfeste Gegentlände" bocht wurden.

Jos. Coucen & Co. war auch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstellung in London im Jahre 1862 eine Preis-Medaille für, gen-Aleterten, feserfeste Steine etc., für Vertrefflickkeit der Qualifativ zuerkannt wurde; ihre Werke sind die ausgedehntesten ihrer Art in Grossbritannien.

## DIE GLYCERIN-FABRIK

von

## G. A. BAEUMER IN AUGSBURG

empfiehlt ihr — xum Füllen der Gasmesser — seit Jahren bewährtes Präparat den sehr verehrlichen Herren Gaswerk-Besitzern und Directoren zu geneigter Verwendung.

In sogstütiget gereinigtes spiegeklares Glycerin sehtutat die Gasmesser vor Rost, gefireit erst bei einer Tenperatur von —20°R, und verdunstet äusserst wenig. —, In leiden gedeckten Bleehgelissen hieroris gemachte Verauche zeigten, dass der Gewichsteverlust dieser Plassigkeit poanno nur 5 Procent betrug, während der des Wassers 75 Procent ausmachte,
dabei ersteres Gefass blank blieb, bei letzterenn sich aber Roct abgesetzt
die Flussigkeit nieht gefriert — wie für des Sonner — weil das öftere
Nachfüllen erspart ist, und die Uhr ihren gleichmässigen dang behält —
stes vorheillagt versorgt, und michte gereiniges Glycerin daher gleich zu
sertsonliger Ellung gleis neuen Apparates sehn zu empfehn sein.

#### Geschäfts-Verlegung.

Meine Emaille-Zifferblatt-Fabrik habe ich von der Kommandantenstrasse 56 nach der Kurassirstrasse 22 verlegt. Indem ich meine geehrten Auftraggeber bitte, biervon gefülligt Notiz nehmen zu wollen, zeichne

Berlin, im Oktober 1863.

Mit aller Hochachtung ergebenst E. Landsberg, Zifferblattfabrikant.

#### Rundschan.

Nach den neueren Nachrichten aus Amerika Issat die Ergiebigkeit der Erdölquellen in Canada mehr und mehr nach, und sind eine grosse Zahl Quellen bereits ganz versiegt. Der Preis des rohen Oels, der am Anfange dieses Jahres noch 50 Cents per Barrel betrug, ist seitdem auf 6½, bis 6 Dollars gestiegen und das ganze Ertzigniss wird auf nicht mehr als 150 Barrels pr. Tag grechkitzt. Das pensylvanische Oel steht gleichfalls auf dem bohen Preise von 5 bis 6 Dollars per Barrel. Die rapidea Schwankungen, augt das amerikanische Gasjournal von 1. Sept, welche die Preise der Petroleums erfahren, geben den entscheidenden Beweis, wie sanguinisch die Versicherungen derjenigen waren, welche behaupteten, das Erdöl werde die Köhlen ans der Gasindnstrie verdrängen. Die Gewinnung steht zum gegenwärtigen Bedarf in keinem Verhältnisse mehr, und wenn die canadischen Quellen anhaltend versiegen, so bleibt nur noch das pensylvanische Oel brig, und die Preise werden in kurzer Zeit immer böher und höher steigen.

Im Hinblick auf einige Inserate dieses Journals über Specksteinbrenner dürfte es nicht ohne Interesse sein, hier des Verfahrens zu erwähnen, welches dem Herrn J. G. Städtder in Nürnberg zur Herstellung seiner Brenner für Bayern patentirt worden ist. Nach diesem Patent wird der Speckstein, welcher gewöhnlich in grossen und kleinen Stücken vorkommt und theilweise schliefrig ist, auf einer grossen Mühle zu Mehl gemahlen, das gehörig aufgeschlossene, mit Wasser ausgewaschene und dann getrocknete
Specksteinmell mit dem vierten Theil guter Kalchenreuther Thonerde
gemischt, zusammengemählen und dann zu Taig angemancht. Aus dem
Taig werden mittelst einer Presse lange Stangen in der erforderlichen
Dicke der Gabrenner gepresst, diese Stangen werden dann in kurze
Stückchen (Brenner) angeschnitten und mittelst einer zweiten Maschine in
die Paqon vorgepresst. In einer dritten Maschine werden sie im trockenen
Zustande mit Chablone in Sussere Façon ahgedreht, und in weiteren Machinen endlich zu Schnithrennern oder Lochkrennern fertig hergerichtet.
In einem Glithofen 12 Stunden lang gebraunt, nehmen die Brenner von
selbst eine Gläsur an, wodurch der Vortheil erreicht werden soll, dass sie
keine Feuchtigkeit mehr anziehen und eine Bingere Dauer erhalten.

Die neueste literarische Erscheinung auf dem Gebiete unserer Industrie ist das "Handbuch für Holz- und Torfgas-Beleuchtung und einige verwandte Beleuchtungarten von Dr. W. Reissig," welches ktrzlich im Verlage von R. Oldenborry in München erschienen ist. Wir können uns nicht veranlaust fühlen, hier an dieser Stelle eine eingehende Kritik des Werkes zu liefern, aber wir wollen nicht versäumen, unsere geehrten Leser andrücklich auf dasselhe aufmerksam zu machen. Einmal haben diejenigen Gehiete unseres Fachea, welche das Buch behandelt, seither üherhaupt noch keine eingehende literarische Bearheitung erfahren, und sit ein systematisches Werk derrat ein Bedufrühs, anderenheits därfte aber auch Herr Dr. Reissig durch seine ausgezeichnete wissenschaftliche Befähigung in Verhindung mit seiner praktischen Thätigkeit in diesen Branchen des Gaafaches ganz hesonders berufen sein, diese Lücken in unserer Fachliteratur auszufüllen. Wir zweifeln daher nicht, dass das Buch überall eine günstige Aufnahme finden wird.

Von einem Beamten der Chartered Gas Company in London, Herra M. Banister, ist unter dem Titel: "Gas-Manipulation" ein kleines Buch erschienen, welches die verschiedenen Apparate, Instrumente und Verfahren beschreibt, die hei der Untersuchung von Steinkohlen und Steinkohlengas, soweit es für den praktischen Betrieb der Gasanstalten von Wichtigkeit ist, vorkommen. Die meisten Apparate sind auch hei nns in Deutschland bekannt und theilweise im Gehranch, es will uns ahor scheinen, als ob einige unserer Einrichtungen und Methoden zweckmissiger seien, wie sie nach diesem Buche in England sein müssen. Auffallend ist es vor Allem, dass dort noch der kleine Versuchsapparat zur Destillation der Kohlen empfohlon wird, die eiserne kleine Retorte von 18 Zoll Länge und 5 x 5 Zoll Querschnitt mit einer Ladfähigkeit von 2½ Pfund Kohlen, während es doch zur Genüge erwiesen ist, dass die Experimente im kleinen Massstalte für die Praxis keinen massagehenden Worth hahen, und man in Deutschland alles Gewicht darzuf [egt, entweder einen Versuchsonen im grossen

Massestabe zu banen, oder von einem im wirklichen Betriebe befindlichen Ofen eine Retorte anzenzehalten, und sie als Versuchsretorte zu benutzen. Mit besonderer Aufmerksamkeitscheint man in England den "Doppeltschwefelkohlenstoff" zu behandeln, seitdem die Parlamentsacte von 1800 vorgeschrieben hat, dass 100 e" Gas nicht mehr als 20 Grains Schwefel enthalten dürfen, und es dürfte vielleicht unseren Lesern nicht unserwünscht sein, wenn wir die beidem wesentlichsten Apparato, die dort zur Bestimmung desselben in Gebranch sind, hier mittheilen. Der Apparat von F. J. Econs ist in nachstehender Zeichung dargestellt:



Aist eine trockene Gasuhr, welche dnrch ein Uhrwerk oder ein Wasserrad getrieben wird, so dass sie als Pumpe wirkt, nnd das Gas oder atmosphärische Luft durch das Eingangsrohr einsaugt, und es durch das Auslassrohr hinausdrückt. B ist ein Condensator, in dessen Mitte sich ein Cylinder von Weissblech befindet, ähnlich wie ein 7zölliger Glascylinder für einen gewöhnlichen Argandbrenner. Der Cylinder ist am oberen Ende trichterförmig zusammengezogen and läuft in ein 5/zölliges Zinnrohr ans, welches spiralförmig gewunden im Condensator liegt und unten in das Rohr c mündet, von wo das schwanenhalsförmig gebogene Rohr d zum Eingang der Gasuhr führt. Am nateren Ende des Cylinders ist ein tassenförmiger Rand mit einem Abflussrohr angebracht, um alle Fenchtigkeit zu sammeln, die sich im Apparat niederschlägt. Ein Bunsenscher Kochbrenner wird mit einer Schale von Weissblech so umgeben, dass der Brenner durch die Mitte der Schale dicht hindurchgeht, und die Verbrenning unmittelbar oberhalb der Schale stattfindet. Er wird dann durch Röhren mit dem Ausgang des Experimental-Gasmessors C in Verbindung gebracht. Das Gas, was man untersuchen will, mnss diesen Gasmesser passiren, und es ist gut, zwischen letzterem und dem Condensator einen kleinen Scrubber b einzuschalten, den man mit Kieselstücken, welche zuvor mit schwacher Schwefelsäure angefeuchtet sind, füllt. Bei a ist eine weitere Wonlische Flasche eingeschaltet, welche eine Lösung von kaustischem

Kali enthält. Der Condensator wird mit kaltem Wasser gefüllt, die Tasse am Brenner mit Salmiakgeist. Wenn der Gaszähler A in mässige Bewegung gesetzt ist, so zieht er zunächst die Luft durch den Apparat, alsdann bringt man den Brenner unter den Condensator, so dass die Flamme in den Cylinder hinaufgeht, und die Verhrennungsprodukte durch die spiralförmigen Röhren abgesogen werden. Die Condensationsprodukte, welche am untersten Theile der Röhren abfliessen, werden in einer Vorlage aufgefangen. Um den Stand des Salmiakgeistes in der Brennertasse stets constant zu erhalten, lässt man diesen durch eine kleine synhonartig gebogene Röhre in Tropfen zufliessen. So lässt man den Apparat 7 bis 8 Tage in Thätigkeit, regulirt den Consum auf etwa 1/2 c' per Stunde, bis man im Ganzen einen Verhrauch von etwa 100 c' erreicht hat. Der Wasserstoff des Gases verhindet sich mit dem Sauerstoff der Luft zu Wasser, der Kohlenstoff zu Kohlensäure, und der etwa vorhandene Schwefel und das Ammoniak bilden schwefelsaures Ammoniak. Die flüssigen Produkte der Verhrennung hetragen 350 bis 400 Grains für jeden Chf. verbranntes Gas. Dieselhen werden mit reiner Salpctersäure gesättigt, um zunächst die Kohlensäure zu entfernen, hei welcher Manipulation man etwas Wärme anwendet. Dann wird die Flüssigkeit mit einem Ueherschuss von salpetersaurem Baryt oder Chlorharium behandelt, wodurch ein weisser schwerer Niederschlag entsteht, der filtrirt, mit Wasser gewaschen, getrocknet und gewogen wird. 117 Gewichtstheile des Niederschlags zeigen 16 Gewichtstheile Schwefel an. Das angewandte Ammoniak in der Brennertasse hat den Zweck, die schweflige Säure zu hinden, die hei der Verbreunung entsteht. Die Ammoniakdämpfe verhinden sieh mit der schwefligen Säure, und werden dadurch condensirt.

Ein zweiter Apparat für denselben Zweck von Dr. Letheby ist in nachstehender Figur abgehildet.



Das Gas geht wieder zuerst durch einen Gaszähler, und alsdann durch eine Flasche mit Kieseln, die mit Schwefelsäure angefenchtet sind (20 Gewichtstheile concentrirter Schwefelsäure und 30 Theile Wasser. Die Flüssigkeit hat ein spec. Gewicht von etwa 1397, und werden 100 Theile derselben neutralisirt durch 54 Theile kohlensaures Natron oder durch 17 Theile Ammoniak). Das Einlassrohr reicht nur 1 Zoll durch den Kork, das Anslassrohr reicht nahezu bis auf den Boden. Nachdem das Gas auf diese Weise von Ammoniak hefreit ist, wird es im Verhältniss von 1/2 c' per Stunde in einem Leslie-Brenner verbrannt, welcher unter einem langen trichterförmigen Rohr angehracht ist. Das Rohr ist mit einem grossen Glascondensator in Verhindung, am entgegengesetzten Ende des Condensators ist ein 4 Fuss langes Glasrohr angehracht, und zwar aufwärts gebogen, so dass alle etwa in demselben sich niederschlagende Flüssigkeit in den Condensator zurückläuft. Das Ammoniak wird der Flamme in folgender Weise zugeführt: Eine weithalsige Flasche mit dem stärksten Salmiakgeist wird nomittelbar unter den Brenner gestellt, und ein Trichter, den Becher nach unten, mit seinem kurzen Rohrende durch die Mitte des Brenner geführt, so dass das Ende etwa 2 Zoll über dem Brenner vorsteht. Der natürliche Zug des Apparates reicht hin, das Ammoniak zu verdunsten, und es den Verbrennungsprodukten zuzuführen.

#### Instruction für die Prüfung und Stempelung der Gaszähler in München.

(Mit einer Abbildung auf Tat, 8.)

§. 1.

Zur Prüfung und Stempelung werden nur solche Gaszähler zugelassen, wiche auf dem Prinzipe einer um eine horizontale Achse rotirenden, zum Theil in Wasser oder einer anderen Flüssigkeit eintauchenden Trommel gegründet sind.

Trookene Gaszähler sind also von der Prüfung und Stempelung ausgeschlossen.

§. 2.

Der Haupthestandtheil eines Gaastilders ist die um die borizontale Achse rotirende Trommel, welche von einem wasser- und inftdieht geschlossenen Gehäuse umgehen ist. Das Gehäuse dient als Wasser- und Gasbebälter und kann etweder aus Blech bergestellt oder aus gusseisernen und hieckennen Erbilen zusammengesetts zieht.

§. 3.

Da von der Lage der Trommelachee, oh horizontal oder mehr oder minder geneigt, der zur Aufnahme des Gases bestimmte Raum über dem Wasserspiegel sich ändert, so soll bei jedem Gaszähler die richtige Lage dieser Achse, also die richtige Stellung des Zählers dann stattfinden, wenn letzterer auf einer horizontalen Unterlage steht. Bei der Aichnng soll die Unterlage durch eine mit Stellschranhen versehene gehohelte Eisenplatte gehildet werden, welche jedesmal vor Beginn der Probe genau horizontal eingestellt wird.

8. 4.

Die Achse der Trommel setzt durch eine Schranhe ohne Ende das Zählwerk in Bewegung.

Das Zählwerk zählt nicht die Ansahl der Achsendrehnungen, sondern die Anzahl der Chhikfinsse des Gases ab, welches mit der Drehung der Trommel in das Gehänse entweicht, und von da zum Verbranch fortgeleitet wird.

Das Zählwerk registrirt Einer, Zehner, Hunderter u. s. w., d. h. ist mit derimaler Uebersettung versehen. Auf dem Zifferhlatt muss dentlich angegehen sein, welcher Werth in bayerischen, englischen oder etwa sonst gestatteten Ünlikfrassen ausgedrückt, die niedrigste Stellung der Zählwerkzziffern angikt. Gewöhnlich begreifen die eigentlichen Ziffershitter als Minimum nur die Hunderte von Chilkfussen, da der Gawerbrauch nur nach solchen Raumeinheiten berechent und bezahlt zu werden Bröert.

Zur Beohachtung einer geringeren Anzahl von Chikfussen dient dagegen eine sich drehende horizontale Scheihe, welche rechts über den letzten Ziffern jener Zahlen sichthar ist. Der Umfang dieser Einer-Scheibe ist je nach der Grösse der Gaszáhler in 5, 10 und mehr gleiche Theile getheilt, so dass mit Hülfe einer davor angebrachten Zeigerspitze die einzelnen Cubikfusse verfolgt werden können.

5.

Bei jedem nen aufzustellenden Gaszähler mass auf einem Schilde Nachstehendes angegehen sein:

- a) Name und Wohnort des Verfertigers,
- h) die Fahriknnmmer des Gaszählers.
- c) der Gasverbrauch per Stunde, für welchen der Gaszähler construirt ist, entweder in Cuhikfussen oder in Flammenzahl, wobei angenommen ist, dass eine Flamme 5 Cuhikfuss Gas per Stunde verbrancht.

§. 6

Der Gaszkhler-Apparat muss in Verbindung mit dem obenerwähnten Trommelgebäuse durch eine feste Umwandung, welche nur an der Vorderseite die Zifferhlätter mit der darüber heändlichen Einer-Scheibe hinter einer Glasplatte sichtbar werden lässt, der willkührlichen Veränderung entsogen sein. Bei den zur Alchung gestellten Gaszkhlern darf aber jene Verhindung noch nicht bewirkt, die Elechkästchen, welche die Umwandung hilden, dürfen rielmehr nur lose aufgesetzt sein, damit sie zur Prüfung der richtigen Anordnung des Zählwerkes abgenommen werden können.

§. 7.

Zur weiteren Prüfung der Gaszähler ist ein cuhizirtes Gasometer erforderlich, welches mit Luft gefüllt, und von welchem aus diese Luft alsdann durch die an prüfenden Gaszübler geleitet wird. Die dieser Vollzugs-Instruction beigegebene Zeichnung wird das hei der Messung zu beobachtende Verfahren verdeutlichen.

In dieser Zeichnung ist AA das Gasometer, und auf dem Tische B stehen die zu prüfenden Gassähler, auf der im §. 3 näher beschriebenen Unterlage horizontal aufgestellt. Das Basain des Gasometers ist bis nabe sam Rande mit Wasser gefüllt, und in der Mitte desselben steigt eine Röbre senkrecht in die Höhe, die über dem Wasserspiegel mündet. Am Boden ist die Röbre unter 90' umgebogen nnd mit einer Röbre von gleichem Durchmesser, die an der inseseren Seite des Gasometers senkrecht in die Höbe gerichtet ist, verbunden.

Das letstere Rohr trägt an seinem oberen Ende ein Tförmiges Stuck, welches mit swei Hähnen a nud 5 versoben ist. Von å aus führt eine Verbindungsröhre nach dem ersten zn pruffenden Gaszäbler, oben auf dem Tformigen Stuck befindet sich ein Wassermanometer, an welchem der Druck der Luft im Gasometer jeden Augenblick abgelesen werden kann. Die Grösse dieses Druckes bingt unter sonst gleichen Verbältnissen von dem Gegengewicht 2 ab, und kann daher durch Vermerung der Verminderung dieses Gewichtes, welches aus Metallscheiben besteht, vermebtt oder vermindert werden.

Die Ausgleichung des Gewichtsverlustes, welchen die Glocke beim Eintauchen in das Sperrwasser während ihres Niedergangs erfährt, erfolgt durch das Gewicht des über das Rad gezogenen Kettenstückes.

Die Glocke G des Gasometers hat an ihrem oberen Ende Friktionsrollen und 2 Zeiger, die an den Skalen anliegen, welche an dem Rabmen CDaufgetragen sind. Der Rahmen dient zugleich zur senkrechten Führung der Glocke, die andererseits nnten ein Kreuz mit einer kreisrunden Oeffnung trägt, und hiemit eine zweite Führung durch die Röbre findet, welche senkrecht in der Mitte vom Boden des Gasometers in die Höhe geht.

Der Inbalt des Gasometers beträgt beiläufig 30 Cubikfuss.

### 3. 8.

Der Gebranch des Apparates ist folgender:

Der Hahn b des Gasometers wird geschlossen, der Habn a aber geöffnet. Hieranf wird die Glocke in die Höhe gezogen, bis die Zeiger am
Nullpankt der Skalen stehen und das Gewicht Q so regulirt, dass das
Wasser-Manometer einen Druck von 1½ Zoll anzeigt.

Zur Abkürzung des Aichgeschäftes ist es gestattet, mehrere Gaszähler gleicher Grösse gleichzeitig der Prüfung zu unterwerfen, indem man sie miteinander verbindet.

Jedoch durfen von Gaszählern bis zu 50 Cubikfuss stundlichen Verbrauches höchstens 6, über 50 und bis 80 Cubikfuss stundlichen Verbrauches höchstens 3, über 80 und bis 200 Cubikfuss stundlichen Verbrauches höchstens 2 gleichzeitig geprüft werden. Gaszähler von mehr als 200 Cubikfuss stundlichen Verbrauches missen einzella geprüft werden.

Die zur Prüfung aufgestellten Gaszähler werden nun so weit mit Wasser gefüllt, bis dasselbe aus dem Abfinssrohre auszufliessen beginnt, und auf die Ausströungsoffunur des letzten Gaszählers wird ein mit einem Hahne versehenes Ansflussrohr Infdicht aufgeschraubt, welches die Stelle der Breuner vertritt, nud nach Bedarf mehr oder weuiger verengt werden kann. Nach dieser Vorbereitung öffuet man den Hahn b und lässt aus dem Gasometer so viel Luft durch den Gaszähler strömen, bis die niedrigste Zählwerkswelle eine ganze Undrehung vollendet hat.

Ist der Gaszkhler genat richtig, av mass die auf ihm angegebene Zahl der durchgegangenen Cubiktusse genan mit der Cubiktusseahl stimmen, welche durch die Zeiger des Gasbehllters als aus diesem ansgestfomt angezeigt werden. Gaszkler, welche um 2% in ihren Angaben hieron abweichen, werden aurückgegeben, und sind von der Stempelung ausgeschlossen.

Dieses Verfahren gibt nur unter der Voraussetzung, dass die Temperatur der Luft des Gasometers mit der des Gaszählers übereinstimmt, richtige Resultate. Bekanutlich ist dies im Winter in geheisten Zimmern achwirdig au erreichen. Esist daher in allen Fällen erforderlich, die Temperatur der Luft des Gasometers and die Temperatur des Wassers des Gaszählers zu ermitteln. Ein Temperatur-Unterschied von 1º C. hat eine Volumenänderung der Luft von 0,003665 zur Folge, und eine Temperatur-Differenz von 3º C ändert das Volumen um beinabe genan 1½, d. h. wenn die Temperatur der Luft des Gasometers um 3º C köber ist, als die des Gaszähler ½, weniger an, als der Gasometer

Die Temperatun der Luft des Gasometers wird durch ein in die Gasglocke luftdicht eingeschraubtes Thermometer bestimmt, und die Temperatur des Wassers im Gaszäbler durch ein in das Wasser eingetauchtes Thermometer.

Ist ein Gasabgabs-Vertrag auf englisches Maass abgeschlossen, so wird zur Umwandlung dieses Maasses in bayerisches angenommen, dass 100 Cubikfuss englisch gleich 113,89 Cubikfnss bayerisch sind.

§. 9.

Da eine zu grosse Rotationsgeschwindigkeit der Trommel eine Schwankung des Wasserstandes und eine Unstielrebeit in den Angaben der Gasmengen betrorbringt, so wird vorgeschrieben, dass ein Gaszühler für 3 Flammen oder 15 CP pro Stunde nicht mehr als 120, jeder grössers Gaszähler nicht mehr als 100 Umdrehnigen pro Stunde machen soll. Hiezu ist erforderlich, dass die Gasquantitit, welche die Trommel bei einer Umdrebung liefert, bei einem Gaszühler für

3 Flammen (15 c') pro Stunde betrage: 1/4 Cubikfues

| 5  | ** | (25 ,,)  | - 19 | ** | ,, | 1/4  | 19 |         |
|----|----|----------|------|----|----|------|----|---------|
| 10 | ** | (50.)    | 11   |    | 11 | 1/2  | 97 |         |
| 20 | ** | (100 n)  | 21   | 77 | 11 | 1    | ** |         |
| 30 | ** | (150 ,,) | 41   | ** | 11 | 11/4 |    |         |
| 50 |    | (250 )   |      |    |    | 214  |    | D 6. W. |

Die Prüfung dieses Verhältnisses ist vom Aichmeister in folgender Weise verznnehmen:

Man stelle den Zeiger der niedrigsten Zählwerkswelle auf Null, und bringe auf der Trommel durch die bei der Prüfung offen Ausgangstöffung der Uhr eine sichtbare, nicht durch Wasser zu verwischende Marke an. Dann lasse man je nach der Grösse der Uhr einen oder einige Cuhlkfuss Luft darch die Uhr gehen, und notire, wie ort die Marke auf der Trommel vor der Ausgangsöffunng vorbeipassirt, d. h. wie oft die Trommel sich nmdreht.

So erhält man durch nnmittelbare Beobachtung und Ablesung direkt das gewünschte Verhältniss. Für 1 Cuhikfinss darf ein Gaszähler von

machen u. s. w.

Ist die Umdrehungsgesehwindigkeit, welche erforderlich ist, nm das für den Gaszähler normite Gasquantum pro Stunde zu liefern, grösser, als hier angegeben, so ist der Gaszähler zurückzugeben und von der Stempelung anszuschliessen.

Bei der Aichang ist das auf dem letzten der zu prüfenden Gaszähler ausschraubte Ausströmungsrohr nur so weit zu öffnen, dass die Rotationsgeschwindigkeit der Trommel den oben angegebenen normalen Verhältnissen nahezu gleichkommt.

Genügen die zur Prüfnng gebrachten Gaszühler den in §.8 und 9 angegebenen Voranssetzungen, so wird zur Stempelung geschritten.

Es wird zuerst das im §. 6 erwähnte Blechküstschen über die Gasuhr gesetzt, und an drei Stellen seines nnteren Raudes vom Aichungsbeamten verloren festgelöthet, so dass die vollständige Verlüthung hinterher geseheben kann. Damit aher die Richtigkeit der Zählung sicher gestellt werde, muss auf eine der Löthstellen, die zu diesem Behufe etwas reichlich mit Ziin zu versehen ist, der Aichstempel geschlagen werden.

Hierauf wird die Schlussplatte des Vorderkastens des Gaszählers auf dem übergreifenden, ringsum verlötheten Rande an zwei Stellen nit dem Alichstempel auf vorher aufgeschnolzene Zinntropfen versehen.

Endlich wird die Rückwand des Gaszählergehäuses ebenfalls auf dem übergreifenden Rande mit einem Zinntropfen versehen, nnd der Aichstempel anfgetragen.

Diese Stempel müssen sämmtlich so angebracht werden, dass die eine Hälfte auf den einen, die andere Stempelhälfte auf den andern Rand der zu verbindenden Theile zu stehen kommt

Gaszähler, deren Theile nicht durch Löthung, sondern durch Schranben verbinden sind, wie diess hei allen gusseisernen Zählern der Fall ist, werden mit Stempel an einer Plombe versehen. Je zwei einander diametral gegenüberliegende Schraubenköpfe werden mit Löchern verseben, und durch sie wird eine Drabtschlinge gezogen, deren Ende durch die mit dem Aichstempel versebene Plombe verbunden wird

§. 11.

Für die Aichung der Gaszähler sind an Gebühren zu zahlen:

| Bei Gaszählern<br>für Flammen                     | Bei einem Gas-<br>verbrauch pro<br>Stunde von                                                                 | Für noch u<br>aichte Ga | icht ge-<br>szähler                                                              | Für Revision früber<br>geaichter Gaszähler |                                           |                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 3 Flammen 5 " 10 " 20 " 30 " 40 " 50 " 80 " 100 " | 15 Cubikfuss<br>25 "<br>50 "<br>100 "<br>150 "<br>250 "<br>250 "<br>250 "<br>250 "<br>300 "<br>400 "<br>500 " |                         | fl. kr. — 36<br>— 48<br>1 12,<br>1 36<br>2 — 2 24<br>2 48<br>3 12<br>3 36<br>4 — |                                            | fl. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | kr.<br>18<br>24<br>36<br>48<br>-<br>12<br>24<br>36<br>48<br>- |

Für je 20 Flammen mehr, oder 100 Cubikfuss grösseren stündlichen Verbrauch, werden 12 kr. -- 6 kr mehr in Ansatz gebracht.

Werden 6 Gaszähler von 3 bis 10 Flammen, oder 3 Gaszähler von 20 Flammen, oder 2 Gaszähler von 30 oder 40 Flammen zugleich zur Aichung gebracht, so werden die Aichgebühren me in Drittsbeil ermässigt.

Entspricht dagegen ein zur Aichung gebrachter Gaszähler keiner der oben angeführten Arten, so findet der Abgabensatz für die nächst böhere Gasmenge Anwendung.

### §. 12.

Gaszäbler, deren Angaben um mindestens 2 Prozent fehlerbaft sind und solche, bei denen die Achse der Trommel eine für die durchgebende Gasmenge zu grosse Geschwindigkeit besitzt, werden ungesicht zurückgegeben.

### 8, 13,

Für Gaszähler, welche bei der Prüfung nicht entsprochen haben, ist nur die Hälfte der im §. 11 verzeichneten Gebühren zu entrichten.

Werden solche Gaszähler nach vorgenommener Verbesserung zom zweiten Male zur Aichung gebracht, so ist — wenn gleichzeitig die Quittung über die früher bezahlten Gebühren mit vorgelegt wird — nur die zweite Gebühren-Hälfte zu bezahlen.

#### §. 14.

Ueber die vollzogene Aichung eines jeden Gaszählers wird dem Betbeiligten ein Aichsebein ausgestellt, der zugleich als Quittung über die Bezahlung der Aichgebühr dient.

Für diesen Aichschein wird folgendes Formular vorgeschrieben:

"Aichschein über den Gaszähler für . . . . Flammen Nro. . . . (laufende Protokollsnummer.)

"Der Gaszähler für . . . . Flammen mit der Fabriknummer . . . "verfertigt von . . . . . . (Name und Wohnort des Fabrikanten) "wurde geprüft, richtig befunden und gestempelt.

"Ueber den Empfang der Aichgebühren von . . . fl. . . . kr. wird "hiemit quittirt.

"N. N. den . . . . . . . 18

"Der verpflichtete Aichmeister N. N."

Am Fusse des Aichscheines ist noch zu bemerken, ob der Gaszähler neu oder schon gebraucht war.

### 8. 15.

Ueber Gaszähler, die in der Prüfung nicht richtig befunden wurden, wird ein Rückgabeschein nach folgendem Formnlare ausgestellt:

"Rückgabeschein über den Gaszähler für . . . Flammen Nro. . . . (Protokollsnummer.)

"Der Gassähler für . . . . Flammen mit der Fabriknummer . . . , verfertigt von N. N. (Name und Wohnort des Fabrikanten) wurde geprüft.

"Er wurde als fehlerhaft in . . . . . (Angabe des Grundes der "Znrückweisung) zurückgegeben-

"Ueber den Empfang der Aichgebühren, bestehend in . . . fl. . . . kr. .. aufttirt.

"N. N. den . . . . . . . . 18 . .

"Der verpflichtete Aichmeister N. N."

Am Fusse dieses Scheines ist weiters noch die Bemerkung beizufügen, dass — wenn ein zurückgegebener Gaszähler wiederholt der Prüfung unterstellt wird, auf Ermässigung der Prüfungsgebühr nur dann Anspruch gemacht werden kann, wenn der bei der ersten Prüfung ausgestellte Rückgebeschein producirt wird.

### §. 16.

Ueber Gaszähler, welche bei der zweiten Prüfung richtig befunden wurden, wird ein neuer Aichschein nach dem Formular §. 14 ausgestellt.

Bei Berechnung der Aichgebühr wird der Grund der Ermässigung angeführt und der produzirte Rückgabeschein als Rechnungsbeleg bei den Akten behalten.

Die Aichscheine und die Rückgabsscheine werden gestempelt.

### §. 17.

Das von den Aichmeistern zu führende Protokoll ist in nachstehend tabellarischer Form einzurichten.

Protokoll über die in N. vorgenommene Aichung von Gaszählern.

| Jahr<br>nnd Tag<br>der<br>Aichung | Wohnort<br>des Fa- | Fabrik-<br>Nummer<br>des<br>Gas-<br>zählers | Anzahl der Flam-<br>men, für welche<br>der Gaszähler con-<br>struirt ist | Anzabi derCubikfusse,<br>welche der Gaszähler<br>pr. Stunde durch-<br>lassen soll | Erhobene<br>Aich-<br>gebühren | Bemerkungen |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                   |                    |                                             |                                                                          |                                                                                   | fl. krdl.                     |             |

Die Ruckgabe narichtig befundener Gaszähler ist in einem gesonderten, übrigens nach obigem Formular eingerichteten Protokolle zu verzeichnen, und hiebei in der Rubrik "Bemerkungen" der Grund der Zurückweisung anzugehen.

8. 18.

Die Verpflichtung der Aichmeister auf pünktliche Beobachtung dieser Instruction hat mittelst Handgelübde zu erfolgen und ist sonach die erfolgte Constituirung der Aichanstalt, der Name des Aichmeisters und der Aichgebühren-Tarif öffentlich bekannt zu machen.

Die vierteljährige Revision der Aichprotokolle hat sich auf die ganze Behandlung des Aichgeschäftes, insbesondere auf die Gebühren-Ansätze zn erstrecken.

Bei Wahrnehmung von Unregelmässigkeiten ist gegen die Aichmeister vom disciplinären Standpunkte aus einzuschreiten.

### Protokollarischer Bericht

über den Befund der neu errichteten Gasanstalt in Rastatt.

Die Stadtgemeinde Rastatt war bei der beutigen Prüfung des neuen Gawerks verteten durch Herrn Oberschattath Dr. Frick von Carlsrube, der Unternehmer Herr Morstadt, durch Herrn Simon Schiele, Gasdirektor aus Frankfurt a. M., und diese beiden hatten Herrn Professor Beylich aus München als Obmann erwählt, der gleichfalls auswesend war.

Nach Einsichtsahme des Vertrags vom 25. Oktober 1862 nod seiner Abünderungen nahmen die Experten in Anwesenheit des Herrn Gemeinderaths Ellenbast als Vertreter der Stadt und des Herrn Morsteilt selbst, eine Besichtigung und Vermessung des Werkes und der Apparate vor und fauden, dass die Ansführung Aller im vollkommenen Einklange mit den Vertragsbestimmungen steht.

Die Hochbauten, aus Retortenhaus mit feuerfestem eisernem Dache, aus Reinigungsgebände mit Uhr, Regulator und Photometer-Raum, sowie mit einer Schmiedwerkstätte versehen, aus Wohngebäude, aus einem bedeckten Gange nach den Lagerräumen für Kohlen. Coaks und andere Materialvorräthe und aus diesen Räumen selbst bestehend, sind stark, solid und in ihrem Aenssern gefällig und solbn ansgeführt.

Die unter der Erde liegenden Banten, als: zwei Gasbehälter-Cisternen, eine Theergrube und ein Brunnen zeigen, was die ersten beiden betrifft; vollkommene Wasserdichtigkeit und soweit das letztern angeht, die in dem

Vertrage vorgeschenen Verhältnisse.

Die Beartheilung der Güte aller dieser von Herrn Werkmeister J. Belose met bestehn der übrigen Ausührung zu ortheilen, gleichfalls untadelhaft sein werden, nuterlagen der speciellen Beaufsichtigung Seitens der Stadtbehörde während des Baues und vernahmen die Experten gern die bezüglichen günstigen Erklärungen des Herrn Gemeinderathe Elebabast.

Anch in den Apparaten zeigte sich überall die genaueste Uebereinstimmung mit den Vertragspunkten.

Im Retortenhause fanden sich vier constructiv völlig richtig und mit gutem Ansehen ausgeführte Retorten-Osfen vor, davon einer mit 5, einer mit 4, einer mit 3 und einer mit 2 Thonretorten (von 20" Weite, 12" Höhe im Lichten und 9 Fuss englisch ganzer Länge) versehen war.

Mundstücke, aufsteigende, Brücken und Tauchröhren nebst erster Vorlage, alle in gehöriger Weite und mit leicht abnehmbaren Deckeln versehen. waren vorhander

Der fünfretortige Ofen war im Gange und zeigte eine gleichförmige gute Hitze.

Jeder der 4 Oefen ist mit einem theils gemanerten, theils gusseisernen Kamine versehen, der über das Dach des Retortenhanses hinansreicht.

Bei dem liegenden Condensator ans 6zölligen mit den übrigen Verbindungsröhren der Apparate gleich weiten Röhren zusammengesetzt, ist gerade wie bei den érsten Vorlagen für einen leichten Theorabfluss nach der Theorerube gesorgt.

Der Wascher und die trockenen Reiniger, wie überhaupt alle Apparate sind vollkommen dieht aufgestellt, sorgfältig montirt und haben den Vorschriften des Vertrags gemäss bei 3'/s Fuss Höhe, 4 Fuss Breite und 10 Fuss Länge.

In jedem der Reiniger liegen 4 Hortenreihen übereinander und ist zu deren beliebigen Ingasgsetsung und Ausschaltung die nöthige Ausahl Schieber-Ventile und Verbindungsröhren verwendet.

Die Stationsuhr, aus einer anerkannten Fabrik herrührend, vermag die vorgeschriebenen 2000 Cnbiklius in der Stunde vollauf zu bemessen und der im gleichen Raume stehende Regulator die gleiche Menge in gleicher Zeit unter gleichmässigem Drucke regelmässig nach der Stadt zu befürdern.

Das Zuführungs-Ventil vor dem Regulator hat eine starke und schöne Säule und ist der Manometertisch in dem gleichen Zimmer mit 7 guten und schönen Druckmessern und ehensovielen davor liegenden Krahnen zur Prüfung des Gases auf seine Reinheit ausgestattet.

Bei dem in besonderem Zimmer stehenden Bnnsen'schen Photometer ist eine Probiruhr mit Manometer aufgestellt.

Der Gashehälter sind zwei, jeder von 31½ engl. Fnss Durchmesser und - 13½ Fnss Höhe, also von 10,400 engl. oder 10,900 badischen Cubikfuss Inhalt.

Zieht man hiervon wegen der Tbeile der Seitenwände, welche als Abschlass im Wasser bleiben müssen, 200 Cnbikfuss ab, so ist der nutzbare Inhalt eines jeden Gasbehälters immer noch über 10,000 Cnbikfuss.

Jeder Gasbehälter hat noch einen besonderen Röhrenbrannen mit den 6zölligen Aus- und Eingangsröhren und die nöthigen Ahschlassventile-

Die Gastehälterführungen sind gusseiserne Säulen mit schmiedeisernen Verhindungsstäben.

Die Blechdicke der Gasbeltälter-Glocken musste als richtig angenommen werden, da eine Messung nicht mehr wohl ausführbar war. Das geometrisch genaue Ansehen der Behälter macht deren Anfertieren alle Ehre.

Eine Wohlthat für den Betrieb des Werkes ist die Zuführung der städischen Wasserleitung in dieselbe. Zum Auspumpen der Syphons in dem Werke und ausserhalh desselben ist statt einer eisernen eine messingene Pumpe üblicher Construction vorbanden.

Dafür dass die Röhren in den Strassen überall den Plänen gemäss in Weite nud Länge gelegt worden sind, wird wohl die Ueberwachung der Gemeindehchörde gesorgt hahen und lag es den Experten nur ob, die Dichtigkeit des Röhrensystems zu constatiren.

Der Versneh wurde öfters hinter einrander angestellt und ergab bei einem Durchschnittsdruck von 7 Linien eine mittlere Durchströmung von: 34% Cuhikfuss engl. in der Stunde

44 " " in einem Jahr.

Nach den vorgenommenen Rechnungen ergiht das Werk eins annähernde Leistungsfähigkeit von 23 his 30,000 Cubikfnss in den längsten Winternächten, was einem Jahresverhrauch von 3 his 4½ Millionen Cubikfnss entspricht.

Die gefundenen Entweichungen würden also, voransgesetzt dass wührend des Versuches nirgends in der Stadt Gas verhrancht wurde, was nicht festgestellt werden konnte, einem Jahresverinste von 10 bis 6% Prosent entsprechen, ein Verhältniss, das von den meisten Gasanstalten als ein ganz günstiges angesehen wird, bei einem nenen Röhrensystem aber als ein zufriedenstellendes immerhin zu bezeichnen ist.

Eine am Abend vorgenommene Druckprobe mit gleichzeitigen Beohachtungen anf dem Werke und an der Laterne Nr. 63 an der Wilhelmakaserne und an der Laterne Nr. 104 am Engel ergab während der Benutzung der 'sten Flammen in der Stadt einen Unterschied von '/. Linien Abnahme für die erstgenannte hochgelegene Laterne nnd von 1½ Linien Ahnahme für die letztgenannte tief gelegene Laterne, so dass auch die Vertheilung des Röhrennetzes als dem vorhandenen Bedarfe entsprechend und als richtig betrachtet werden muss.

Dass die Bauzeit nicht nur ist eingehalten worden, sondern der Stadt das Werk anch konnte wesentlich früher als hedungen ühergehen werden, geht darans hervor, dass der Fertigstellungs-Termin in dem Vertrage auf den Oktober angesetzt war, die Uehergabe aber schon im Septemher erfolgt ist.

Sollen die Unterzeichneten ein Schlussurtheil über die Anlage fällen, so geht es mit Einstimmigkeit und aus voller Ueberzengung dahin: dass das Werk ein ganz vollkommenes nnd gelungenes darf genannt werden.

Der Herr Unternehmer Morstadt hat für den bedungenen niedrigen Preis etwas ganz Solides und Gutes hergestellt und nirgends eine die Danerhaftigkeit des Werkes beeinträchtigende Sparsamkeit befolgt.

Der ansführende Ingenieur Herr C. Lang verstand es, eine zweckmässige, übersichtliche, den Betrieh sehr erleichternde Disposition in der Anlage des Ganzen zu treffen und das Werk systematisch, gut und schön dem jetzigen Stande des Faches angemessen durchzuführen.

Die Stadt aher besitzt nehen einer schönen betriebsfähigen nnd dauerhaften, auch eine hillige Anlage, die bei einer richtigen Verwaltung und Pflege und bei sorgsamer Instandhaltung sieher diejenige Rente abwerfen wird, die mit Recht von ihr erwartet werden darf.

, die mit Recht von ihr erwartet werden darf. So geschehen Rastatt am sechs nnd zwanzigsten September 1863.

gez. Professor Beylich als Obmann. gez. Dr. J. Frick als Vertreter der Stadt Rastatt.

gez. Simon Schiele als Vertreter des IIrn. Morstadt.
Für die Richtiskeit der Abschrift:

Rastatt, den 27. September 1863.

(L.S.)

Bas Bürgermeister-Amt. Sallinger.

### Die Gasbeleuchtung in Kiel. Betriebsbericht der städtischen Gasanstalt in Kiel

über das Jahr vom 1. April 1862 bis dahin 1863.

Dem mit ausführlichen tahellarischen Nachweisen versehenen Bericht entnehmen wir Folgendes:

Die Steigerung der Gasproduction stellt sich in den verschiedenen Betriebsjahren wie folgt:

| 18"/4   | an | Gas | producirt: | 11,332,250 | C' |
|---------|----|-----|------------|------------|----|
| 18"/4   | ** | "   | "          | 12,706,140 | 22 |
| 180%    | "  | n   | 22         | 13,000,000 | n  |
| 1840/61 | 22 | "   | "          | 13,420,910 | ,, |
| 1861/62 | 12 | 22  | 39         | 14,408,930 | "  |
| 1861/43 | 27 | "   | 21         | 15,105,400 | "  |

Bemerkenswerth ist die Zunahme der Gasabgabe an Private, wie folgender Vergleich darthut:

```
1847/6 abgegeben an Private: 7,022,700 c4
                                    8.365,700
            .,
                     "
18 %
                                    9.037,500 ...
                                    9,117,100
9,572,600
184/41
            22
                     "
                            22
1801/02
                     ,,
1806/41
                                   10,519,910 ,,
            ,,
                     ,,
                            27
```

Also gegen das Vorjahr eine Zunahme von 947,310 c' oder 9,9%.

Die Anzahl der Privatfammen, welche nm 380 gentiegen, beträgt jetat 4880 nnd es kommt auf jede einzelne an Gas pro anno 2394 c'. Der grösste Consum war am 18. Januar mit 82,980 c'. Hiervon fallen auf die Stunden von 4 bis 10 Uhr Abends 49,000, also pro Brennstunde 8,166 c', wovon auf den Privateonsum 6,200 c'. Der geringste Consum war am 11. Juni mit 12,120 c'.

Die Strassenflammen sind nicht vermehrt worden, nnd ist deren Zahl 344 geblieben. Der Consum hat sich günstiger gestellt, da

oder respective 5'62 und 5,49c' pro Brennstunde. Da dürch eine zu niedrige Berechnung des Consums der öffentlichen Laternen der Verlust sich grösser stellen würde, so sei benerkt, dass dieser sehr günstig ausskällt;

Durch Zusatz guter Cannelkohlen wurde die Lichtstärke im Durchschnitt auf 15 Wachskerzen bei 6 of stündl. Consum eines Argandbrenners erhalten. Nach dem Erdmann'schen Gasprüfer war die Ablesnung an der Scala im Mittel 32½,1,3 und das specifische Gewicht im Mittel 0,4.

Zur Entgasung kamen die cokenden Kohlen New pelton-, Pelaw und Waldridge-Kohlen von Newcastle. Es wurden mit diesen 3 Sorten vergleichende Versuche angestellt, und sind die Resultate folgende:

Die Versuche wurden angestellt mit gut stehenden Oefen, die Ookes gemessen so wie sie gezogen waren, nnd der Cannelansats oregulirt, dass die Liehtstärke jedesmal = 15 Wachakerzen. Die Cokes der Waldridge waren zur Unterfeuerung die wirksamsten, in den Steigröhren sehmatste diese Kohle am wenigsten und hat sie die wenigsten Schwefelkiese. Es wird daher diese Kohle fortan bezogen. Die 18<sup>40</sup>/1, bezogene New-pelton war weit besser als im Vorjahre, sie war gröber und weit ergiebiger. Im Jahresdurchschnitt sit die Casausbeute folgende:

```
18*1/s; ergaben 100 Pfd. Kohlen 504 o' Gas
18*1/s; ,, 100 ,, ,, 589 ,, ,,
also in diesem Jahre ein plus von 16,6%.
```

Die vorstehend genannten 3 Sorten cokender Kohlen ergaben. Cokes von guter Quantität und Qualität. Verglichen mit dem Vorjahre hat man: 1 Tone Kohlen zu 300 Pfd. ergah an Cokes: 18<sup>4</sup>/<sub>2</sub>, 18<sup>4</sup>/<sub>2</sub>, al znm Salbatverbranch 0.78 To. 0.77 To.

Summa 1,53 To. 1,59 To.

Da weniger zerschlagene Cokes zum Verkauf kamen, so gestaltete sich die Einnahme günstiger, den die Cokes von 1 Tonne Kohlen ergaben

also einen baaren Gewinn von 11%.

Die Theergewinnung war ähnlich wie im Vorjahre, nämlich: von 100 Pfd. Kohlen 4,08 Pfd. Theer,

Die Tonne Theer zu 300 Pfd. wurde im Durchschnitt verwerthet mit 2 Thir. 77.8.9 Das Ammoniakwasser wurde nur theilweise abgegehen, und der im vorigi\u00e4hrigen Bericht erw\u00e4hnte Contract wurde Seitens des Abnehmers gek\u00e4hndiet.

Es wurden die Oefen Nr. 3 u. 4 nen gehaut, theilweise mit helgischen Retorten (von Boucher in St. Chislain), theils mit Flenshurger (von Niemann) versehen. Sämmtliche Oefen arheiteten gut, wie folgende Parallele zeigt:

 Die Ladung einer Retorte hetrug im Durchschnitt
 18"/4;
 18"/4;
 18"/4;

 Eine solche Ladung ergah an Gas Jede Retorte lieferte in 24 Stunden
 3860 ,
 4296 ,
 4296 ,

Die Destillationszeit ist dieselhe gehlieben, nämlich 4½ Stunden. Zur Unterfenerung waren erforderlich auf je 100 Pfd. Kohlen 27,82 Pfd. Cokes.

Die Maschine für den Exhaustor stand stille vom 11. Mai hie 23. Aug., war also 261 Tage in Betrieb. Für die Kesselfeuerung war erforderlich: 70 Tonnen Cokes zum Werthe von 58 Thlr. 32 β.

Der milde Winter hat diese Ersparung wesenlich veranlasst, da für die Reinigungsräume und das Wasser in den Behättern, welche durch Dampf geheirt, resp. eisfrei gehalten werden, fast keiner erforderlich war. An den Apparaten ist nichts gesindert, nur sind für die Reinigungsgefässe 2 Reservedeckel angeferigt.

<sup>\*) 1</sup> Thir. Reichsmünze = 96 Schilling = 1/4 Thir. prouss.

Bisher wurde die Laming'sche Masse, sobald sie schwer regenerirte, abgebrannt, und somit der freie Schwefel entfernt. Da aber diese Operation einen sehr unangenehmen Geruch in der Nachbarschaft verbreitst, so ist selbige abgestellt. Dadurch wird die Ausgabe für Eisenwitriol und Kalk um Einiges erhöhtt. Es wurden mit 1 c Masse 1760 c' Gas gereinigt.

Die Erweiterung des Röhrennetzes fand nur an 2 Punkten statt. Es beträgt die gesammte Länge des Röhrennetzes 55,457 Fuss.

Die Selbstkosten betragen:

18<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, pro 1000 c' Gas 1 Thir. 26,59 β. während 18<sup>4</sup>/<sub>4</sub>, p. η η 1 , 50,51 η

also 23,92 \$ oder 16,6% geringer.

Der Brutto-Ertrag ergibt sich aus folgenden Zahlen:

- 1) Zinsen des Anlage-Capitals 5040 Thlr. 2) Capitalabtrag 10,200 ,,
- 3) Surplus 3121 ,, 5
- 4) Mehrkosten der öffentl. Eriguchtung 1613 " 17 ,

 ${\rm Summa~~19,974~Thlr.~~22~~\beta.}$ oder 11,749 % des angeliehenen Capitals.

### Abrechnung.

|                            | Einnahme.                                                          | Special-<br>Summe | Haupt-<br>Summe |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1                          | An Cassa-Behalt am Schlusse des vorigjährigen                      | Rthlr. B          | Rthlr.   B      |
|                            |                                                                    |                   | 2271 19         |
| 2                          | Vergütung für die öffentliche Erleuchtung pro                      | 1000              |                 |
| 3                          | 3,583,023 c' Gas<br>, Gas von den Privatconsumenten laut Gaszähler | 4000              |                 |
| 0                          | ,, Gas von den Frivatconsumenten laut Gaszanier                    | 27968 18          |                 |
| 4                          | " 10,488,000 c'                                                    | 100 -             |                 |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Cokes (6219 Tows 7 Spint.)                                         | 5306 91           |                 |
| 6                          | " Asche (24 Tonnen)                                                | '2-               |                 |
| 7                          | " Theer (270,97 Tonnen)                                            | 760 85            |                 |
| 8                          | " Cokes Transport                                                  | 64 3              |                 |
| 9                          | ,, diverse Betriebsproducte                                        | 187 15            |                 |
| 0                          | , Gaszählermiethe                                                  | 920 91            | 38389 20        |
| 1                          |                                                                    | 448 40            |                 |
| 2                          | " neue Gaslichteinrichtungen                                       | 4141 85           |                 |
| 3                          | "Verlängerungen und Reparaturen der vorhan-<br>denen Einrichtungen | 111100            |                 |
| .                          | denen Einrichtungen                                                | 1117 31           |                 |
| 4                          | " verkaufte Fittingssachen                                         | 488 24            |                 |
|                            |                                                                    |                   | 7116 79         |
| 5°                         | " zufällige Einnahmen                                              | 809 92            |                 |
| 7                          | " vorigjährige Ausstände                                           | 191 58<br>7100 —  |                 |
| ١.                         | " zuruckbezahlte Capitalien                                        | 11001             | 0.01            |
| - 1                        |                                                                    |                   | 8101 54         |
|                            | Summa Rthlr.                                                       |                   | 55878 76        |

| Ausgabe.                                              | Special-<br>Summe | Haupt-<br>Summe |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| A. Ausgaben für den Betrieb.                          | Rthlr.   B        | Rthlr. /        |
| Per Kohlen                                            | 9347 76           |                 |
| " Reinigungsmasse                                     | 108 44            |                 |
| , Arbeitslohn im Werke                                | 3540 69           |                 |
| " Laternenwärterlohn                                  | 1100 -            |                 |
| " Oel, Dochte und Zündhölzer                          | 79 19             |                 |
| " diverse Ausgaben (Lehm, Sand, Theertonnen et        | 307 90            | 14484 1         |
| B. Ausgaben für Unterhaltung des Werkes.              |                   | 14484 1         |
| Per Ofenbau und was dafür an Material eingegangen     | 720 25            |                 |
| " Reparatur der Geräthe                               | 196 50            |                 |
| , Reparatur der öffentlichen Laternen                 | 220 59            |                 |
| , Reparatur der Apparate                              | 275 3             |                 |
| " Reparatur der Gebäude                               | 400 84            |                 |
| ,, diverse Ausgaben                                   | 19 62             |                 |
| C. Generalunkosten.                                   |                   | 1832 9          |
| Per Gehalte                                           | 2254              |                 |
| , Abgaben, Feuerversicherung                          | 173 91            |                 |
| " Drncksachen, Schreibmaterialien                     | 393 55            |                 |
| " Briefporto, Reisekosten                             | 22 3              |                 |
| , Zinsen                                              | 5040              |                 |
| , Kapitalabtrag                                       | 10200             | 1               |
| " diverse Ausgaben                                    | 144 13            |                 |
|                                                       | 1                 | 18227 6         |
| D. Ausgaben für Privatleitungen, Werkstatt u. Magazin |                   | 10221           |
| Per Arbeitslohn für neue Gaslichteinrichtungen        | 719 34            |                 |
| " für Reparatur derselben                             | 81 8              |                 |
| " Gaszähler                                           | 270 1             |                 |
| " Fittingsgegenstände                                 | 3024 37           |                 |
| ,, diverse Ausgaben                                   | 137 66            |                 |
|                                                       |                   | 4233            |
| E. Ausgaben für Neubauten.                            |                   | 4255 ~          |
| Per Erweiterung des Strassenrohrs und neue La-        |                   |                 |
| terneneinrichtungen (excl. 427 Rthlr. 38 8 für        |                   |                 |
| dem Lager entnommenes Material etc.)                  | 119 61            |                 |
|                                                       |                   | 119 6           |
| F. Capitalien.                                        |                   | 110 01          |
| Per temporar belegt                                   | 11100             |                 |
| " ausstehende Forderungen                             | 2935 18           |                 |
| " Cassa-Behalt am 1. April 1863                       | 2946 22           |                 |
|                                                       |                   | 16981 40        |
| 7.11                                                  |                   | FF0F0 F         |
| Rthlr.                                                |                   | 55878 76        |
|                                                       |                   |                 |
|                                                       |                   |                 |
|                                                       |                   |                 |
|                                                       |                   |                 |

### General-Bilanz am 31. März 1863.

| Aetiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rthlr.                                                     | β                                                           | Rthlr.                                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Werth der Anstalt uach vorigjähriger Rechnun<br>Dazu für Erweiterung des Strassenrohrs, Veruneh<br>rung der Laternen ete<br>Davon für Entwerthung der Gebäude, des Strasser<br>rohrs ete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 547<br>149068                                            | 3                                                           |                                                                                   | -                              |
| An Betriebsproducteu laut Inventar Noblenvorrath Wasrenlager ausstchende Forderungen Reserve und Erneuerungsfond Zinseszinsen desselben bis nlt. März 1863 temporir beleigt Capitalien Cassa-Conto ult. März 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                             | 147068<br>543<br>2418<br>8997<br>2915<br>15000<br>1684<br>11100<br>2946<br>192674 | 64<br>35<br>72<br>30<br>92<br> |
| Passiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rthlr.                                                     | β                                                           | Rthlr.                                                                            | β                              |
| $\begin{array}{cccccccccc} \textbf{Angeliehenes Capital} & \textbf{.} & $ |                                                            |                                                             |                                                                                   |                                |
| Angelichenes Capital . April 1862 17000 Rth Capitalburg pis zum 1. April 1862 17000 Rth Desgl. pro 18 <sup>15</sup> / <sub>20</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27200                                                      | 36 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 9<br>44<br>55<br>36          | 142800<br>49874                                                                   |                                |
| Desgl. pro 18 <sup>5</sup> / <sub>6</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27200<br>33 1731<br>7098<br>8610<br>10186<br>8926<br>13321 | 36 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>49<br>44<br>55<br>36<br>5 | 49874<br>192674                                                                   | 33                             |

### Selbstkosten des fabrizirten Gases 18"7/43.

| von 15,10<br>Cokende<br>Kirkenes<br>Cowdenb<br>Walliford<br>Versuchs | 05,400 (<br>Kohlen<br>s-Cannel<br>eath-,,      | 78°<br>78°<br>1 31<br>18 | as   | Ton   | n. å | en an Kohlen für die Production lich:                                                                               |      |    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                      | Also<br>on ab d<br>ir Cokes<br>Theer<br>divers | ie Ei                    | nna  | hme   | füi  | Kohlen kosten 10924 Thlr. 61 β<br>Nebenproducte:<br>5372 Thlr. 94 β<br>760 85 ,<br>16 186 , 84 ,<br>6320 Thlr. 21 β |      |    |
|                                                                      | u der M                                        | ehrwe                    | erth | an l  | 3e∙  | 007 40                                                                                                              |      |    |
| triebspro                                                            | lucte                                          |                          |      |       |      | 267 , 43 , 6587 Thir. 64 β 4336 Thir. 93 β                                                                          |      |    |
| Demnach                                                              | kosten                                         | 1000                     | c'   | Gas   | an   | Kohlen                                                                                                              | - 27 |    |
| 22                                                                   | 11                                             | 22                       | 11   | 27    | 22   | Reinigungsmaterial (108 Thl. 44 B)                                                                                  |      | ,6 |
| 12                                                                   | 22                                             | 11                       | 27   | 12    | 12   | Arbeitslohn (3540 Thlr. 69 B)                                                                                       | - 22 |    |
| 91                                                                   | 11                                             | 11                       | 22   | 22    | 11   | Unterhalt. d. Oefen (720 Thl. 25 \beta)                                                                             | - 4  | 5  |
| 11                                                                   | 11                                             | 17                       | 77   | 11    | 13   | Unterhaltung der öffentl. Later-<br>nen (1360 Thir 20 β)                                                            | - 8  | ,6 |
| 11                                                                   | 99                                             | 11                       | 99   | **    | 37   | Unterhaltung der Apparate, Geräthe, Gebäude (872 Thir. 41 \beta)                                                    | - 5  | ,5 |
| 11                                                                   | ***                                            | 99                       | 91   | 17    |      | Verwaltung, Bureaukosten (2669<br>Thir. 58β)                                                                        | _ 16 |    |
| 22                                                                   | 22                                             | 22                       | 12   | 22    | 12   | Abgaben (173 Thir. 91 β)  -                                                                                         |      | ,1 |
| 11                                                                   | 71                                             | 12                       | 21   | 17    | 17   |                                                                                                                     | - 32 |    |
| 19                                                                   | "                                              | "                        | "    | Ap    | 27   | diverse Ausgaben (471 Thir. 69 3) Summa Thir.                                                                       | 1 26 | ,9 |
|                                                                      |                                                | Selbstl                  | kost | en de | r 6  | Tentlichen Erleuchtung 18°2/63.                                                                                     | '    |    |
| Die<br>Tabelle I                                                     | öffentlic                                      | hen<br>nirt .            | Lat  | erne  | n l  | Tentlichen Erleuchtung 1847/c3.                                                                                     | hlr  |    |

Also Mehrkosten der öffentlichen Erleuchtung

 1100 -39 57 220 59

4000 --

### Auszüge aus der Haupt- und Betriebsrechnung der Gasbeleuchtungs-Gesellschaft zu Altenburg

auf das Verwaltungsjahr vom 1. Juli 1862 bis ult. Juni 1863.

Der vorschriftsmässigen Veröffentlichung der Rechnungsauszüge stellen wir, wie zeither, einige wenige Bemerkungen über den Stand und Fortgang der hiesigen Gasbereitungs-Anstalt voran.

Das Anlagekapital hat sich von

88,222 Thir. 6 Ngr. - Pf. im vorigen Jahre auf

88,533 " 26 " - " also um 311 Thir. 20 Ngr. - Pf. erhöht.

Dasselhe wurde aufgebracht mit

45,000 Thir. - Ngr. - Pf. Aktienkapital von 900 Aktien à 50 Thir. Lit. A.

25,000 - ,, - ,, Darlehenskapital herzogl. Landeshank,

1.488 27 ,, 3 ,, verwendeter Betrag vom Reservefonds, 18.000 - " Einzahlungen auf die Aktien Lit. B.

89,488 Thir. 27 Ngr. 3 Pf. in Summa.

Hievon ist jedoch der bei der Hauptrechnung vorhandene baare Kassabestand von

3 , abzuziehen, wonach sich obiger Betrag von 955

88,533 Thir. 26 Ngr. - Pfd. als Anlagekapital ergibt.

Das Hauptröhrennetz umfasst gegenwärtig 22,560 Leipziger Ellen, hat sich demnach gegen voriges Jahr, wo dasselbe nur 22,418 enthielt, um

142 erhöht, wovon 95 Ellen auf Privatleitungen und 47 Ellen zur öffentlichen Beleuchtung kommen.

An Gas wurden im Laufe des Jahres fabrizirt

8,765,200 sächs. c', dagegen nur

8,486,950 ,, consumirt, so dass sich

278,250 sächs. c' als Verlust mit 3,18% herausstellen gegenüher dem auf besonderen Verhältnissen beruhenden hohen Verlust von 11,78% des vorigen Jahres.

Der Verhrauch vertheilte sich mit

2,352,554 c' auf die öffentliche Beleuchtung.

251,500 .. Beleuchtung in der Anstalt,

89,800 ,, für die Nachtuhr am Rathhaus,

5,779,596 ,, auf Privatconsumenten,

8,473,450 c', dazu im Vorrath:

13,500 , Vorrath.

8.486,950 c' wie oben.

Der Verhrauch ist sonach gegen voriges Jahr, wo nur

8,244,780 c' consumirt wurden, um

242,170 c' abzüglich 13,500 ,,

228,670 c' gestiegen.

Ans einem Scheffel Zwickaner Steinkohlen wurden im Durchschnitt 812,84 c' Gas gegen 765,22 im vorigen Jahre gewonnen.

Die Zahl der öffentlichen Laternen hat sich nm 5 erhöht und beträgt gegenwärtig 188, während nehenhei, wie voriges Jahr, noch 13 Oellaternen gebrannt werden.

Die Zahl der Privatconsnmenten hat sich von 240 auf 248, also um 8, die der Privatflammen von 2514 auf 2553, mithin um 39 erhöht.

Eine Privatsamme verhrauchte jährlich im Durchschnitt 2264 c' gegen 2339 c' im vorigen Jahre, während das Konsum für alle Flammen, öffeutliche und Privatsammen, 3091 c' gegen 3031 c' voriges Jahr betrug.

Der Priss für das an Privatahnchmer gelieferte Gas stellte sich im Durchschnitt auf 2 Thir. 7 Ngr. 3 Pf. pro mille sächs, gegen 2 Thir. 8 Ngr. 1 Pf. im vorigen Jahre. Mit dem neuen Verwaltungsjahre beginnt eine wesentliche Herabsetzung des Gaspreises dahin, dass der allgemeine Preis von 2 Thir. 10 Ngr. auf 2 Thir. 10 Ngr. pro mille, für Konsumenten von mehr als 20,000 c' von 2 Thir. 12 Ngr. auf 2 Thir. 5 Ngr., für Konsamenten über 40,000 c' von 2 Thir. 8 Ngr. auf 2 Thir. 5 Ngr., für worden ist.

Ausser den schon im Vorjahre neuerhauten 3 Gasentwickelungsöfen wurde weiter ein Druckregulator aufgestellt und mit der Herstellung eines Exhaustors vorgegangen.

Als Reinertrag der Anstalt ergah sich 8792 Thlr. 28 Ngr. 4 Pf. gegen 8421 Thlr. 14 Ngr. 2 Pf. im vorigen Jahre und konnten desshalb ungeachtet der hohen Verwendungen für Vervollkommunug der Apparate noch 11 1/4 °/4 Dividende zur Auszahlung an die Aktionier gelangen.

Im Uebrigen verweisen wir auf den in der bevorstehenden Generalversammlung zu erstattenden ausführlichen Rechenschaftsbericht.

Folgende Uebersichten ergeben die Resultate des Rechnungswesens:

### I. Uebersicht der IX. Hauptrechnung.

#### A. Einnahme.

1229 Thlr. 21 Ngr. 3 Pf. herichtigter Uebertrag aus vorjähriger Rechnung, 168 ,, 8 , 9 ,, wiedererstatteter Privatleitungs-Aufwand,

" 12 " — " Gaszählermiethe,

44 ,, - , Zinsen vom Kassenbestaude,

1444 Thir. 12 Ngr. 2 Pf. Summa der Einnahme.

### B. Ausgabe.

317 Thlr. 9 Ngr. -- Pf. weiterer Aufwand für Herstellung des Druckregulators,

61 ,, 29 ,, 6 ,, Hauptröhrenleitung,

89 ,, 16 ,, 3 ,, Verlag für Privatleitungen,
2 ,, 1 ,, — ,, Generalkosten,

470 Thir. 25 Ngr. 9 Pf. Summa der Ausgahe.

```
C. Bilance.
```

1444 Thir, 12 Ngr. 2 Pf. Summa aller Einnahme, ,, 9 ,, ,, " Ausgabe, 25 973 Thlr. 16 Ngr. 3 Pf. Summa, davon

15 ,, 3 ,, gewährschaftlich,

955 Thr. 1 Ngr. 3 Pf. Summa des baaren Kassenbestandes.

### II. Lebersicht der IX. Betriebsrechnung.

### A. Einnahme.

8567 Thlr. 14 Ngr. - Pf Uebertrag ans vorjähriger Rechnung,

15779 19 8 ,, Erlös vom verkauften Gas.

3300 27 .5 .. Erlös vom verkauften Koaks,

Erlös vom verkauften Ammoniaksalz, 223

5 ,, Erlös vom verkauften Theer, 716 ,,

120 18 **-** " Erlös vom verkauften Theeröl,

Erlös vom verkauften schweren Theeröl, 4 ., 2 7 Erlös von verkaufter Wagenschmiere,

Erlös von verkaufter Patentwagenschmiere, - .. -

Erlös vom verkauften Theerpech, 282 6 ,,

22 Erlös von verkanften Ballons und Theergefässen, 28 6

- " Erlös vom verkauften alten Eisen und Schlacken. 109 12 4 ,,

Zinsen von Betriebsgeldern. 10 - ,, 88

2 ,, diverse Einnahme. 40 3 9 " 15 Bestand der Vorräthe,

29845 Thir. 5 Ngr. 1 Pf. Summa der Einnahme.

## B. Ausgabe.

- Ngr. - Pf. Dividendenzahlung 1861-62,

Ueberzahlung an Reserve- und Amortisationsfonds, 2 .. 1010

Gaskohlen inel. Fracht, 5,, 3448 7 9 Fenerkohlen incl. Fracht. 83

,, Koaks zur Feuerung der Retortenöfen, 995 14

Reinigungsmaterial, 150 20 ,, ••

Dampfkessellieizung, - ,, 3 -

Betriebslöhne. 1116 15 2 ,,

Aufwand bei der Theerdestillation, 53 28

Aufwand bei Bereitung des salzsauren Ammoniaks, 28 92

Aufwand beim Koaksverkauf, 41 12 - , Aufwand beim Theerverkauf.

8 ., 46 14 1 ,, Instandhaltung der Gebäude, 34 2

Reparatur der Apparate und Maschinen, 8 " 24

Unterhaltung und Ergänzung der Betriebsgeräthe, 204 12 3 "

Beleuchtungsaufwand in der Anstalt, 4,, 515 14

Koaks zum Filter der Senkgrube, 26 **-** "

Gehalte der Beamteten, 510 - ,,

Tantieme des Directoriums, des Inspectors und 768 3 " ,, des Controleurs,

980 Thir. - Ngr. - Pf. Verzinsnng des Darlehnkapitals,

```
2 , Steuern and Abgaben,
           3
                   8 ,
                        Brandversicherung,
 674 ,,
           13 .,
                   9 ..
                        Instandhaltung der öffentlichen Beleuchtung incl.
                        für einen barmigen Kandelaber,
 151
                   ō "
                         Oelheleuchtung,
           23
                 - " Banquierprovision,
               ••
 140
                        Expeditionsaufwand,
                   1 ,,
  47
           15
                  - ,, für angekaufte Mobilien.
           23
                   9 ,
                        allgemeiner Betriebsaufwand,
 176
           15
                   6 " Kadnzitäten,
                   2 ,,
                         vorjährige Naturalbestände, die in den betreffenden
           10
                         Kapiteln in Einnahme gestellt und desshalb wieder
                         in Ausgabe zu bringen sind.
19739 Thir. 1 Ngr. 3 Pf. Summa der Ausgabe.
                             C. Bilance.
29845 Thir. 5 Ngr. 1 Pf. Einnahme,
19739 ,, 1 ,, 3 ,, Ausgahe,
10106 Thir. 3 Ngr. 8 Pf. Einnahme-Ueberschuss.
                         Hiervon zunächst:
           27 ,, 4 ,, vorjähriger Rechnungsbestand, da hiervon bereits
                         Reserve- und Amortisationsfonds, sowie Tantiemen
                         gekürzt, verbleibt:
10041 Thir. 6 Ngr. 4 Pf. Bestand; hiervon ferner ab
 1248 " 8 " - " nämlich:
                         175 Tblr. - Ngr. etatisirt für Abänderungen der
                                          Laternen.
                                          für den Exhaustor verwilligte
                                          Summe für 1862-63, da beide
                                          Posten noch nicht verausgabt.
                           Sa w. o.
 8792 Thir. 28 Ngr. 4 Pf. Bestand, davon weiter
 1055 .. 4 .. 6 , mit 527 Thlr. 17 Ngr. 3 Pf. für ) je 6% des
                         Reservefonds, Reingewinns, 527 Thlr. 17 Ngr. 3 Pf. für Amor- zusammen
                         tisationsfonds.
 7737 Thir. 23 Ngr. 8 Pf. Bestand, hiervon weiter
                         Tantieme der Direktoren à 8% 619 Thl. -Ngr. 7 Pf.
  696 , 12 , - ,
                         Tantieme des Inspektors à 1% 77 , 11 , 3 ,,
                                                           S. w. o.
```

verbleibt in Summa
7041 Thir. 11 Ngr. 8 Pf. u. nach Wiederzurechnung ob. Kassenbestandes von

nämlich

7106 Thir 9 Ngr. 2 Pf. zur Vertheilung an die Aktionäre, so dass sich

nach Gewährung einer Dividende von 111/6 %

64 , 27 , 4 ,

5025 Thir. anf 900 Aktien Lit. A. à 5 Thir. 17 Ngr. 5 Pf. 2010 , auf 900 Aktien Lit. B. à 2 Thir. 7 Ngr.

71 Thlr. 9 Ngr. 2 Pf. Uebertrag auf das Betriehsjahr 1863-64 ergiht.

### A. Einnahme.

3256 Thir. 6 Ngr. — Pf. Uehertrag ans vorjähriger Rechnng,
150 " 22 " 5 " Zinsen von 3350 Thir. Preuss Anleihe zu 41/12.

527 , 17 , 3 , Ueberzahlung von 6% des Reinertrages der Betriebskasse von 8792 Thlrn. 28 Ngr. 4 Pf.,

3934 Thir. 15 Ngr. 8 Pf. Summa der Einnahme.

B. Ansgahe.

15 Thir. 23 Ngr. - Pf. Koursavance auf angekanfte 600 Thir. Preuss. Anleihe à 41/t % mit 27/6%,

1 " 11 " - " dergl. auf Preuss. freiwillige Anleihe 50 Thlr. à

4½ % mit 21/4° ...

2 ,, 10 ,, — ,, Einkaufsspesen nnd Porto, 9 ,, 3 ,, — ,, 112 Tage Zinsen à 41/2%,

28 Thir. 17 Ngr. - Pt. Summa der Ausgahe.

C. Bilance.

3934 Thir. 15 Ngr. 8 Pf. Einnahme,

28 " 17 " - " Ausgahe,

3905 Thir. 28 Ngr. 8 Pf. als Bestand des Reservefonds ult. Juni 1863.

### IV. Uebersicht des Amerikationsfonds,

A. Einuahme.

505 Thir. 8 Ngr. 6 Pf. Uchertrag ans voriger Rechnung, 527 , 17 , 3 , Ucherzahlung aus der Betriehsrechnung 1862-63

vom Reinertrag,

1032 Thlr. 25 Ngr. 9 Pf. Summa der Einnahme.

B. Ansgahe.

503 Thlr. 25 Ngr. - Pf. Abschlagszahlung an die Landesbank. S. p. s.

C. Bilance.

1032 Thir. 25 Ngr. 9 Pf. Einnahme,

503 , 25 ,, - ,, Ansgabe,

529 Thlr. — Ngr. 9 Pf. Einnahmeüberschuss zur ferneren Abschlagszahlung an die Landesbank.

Altenburg, den 30. Juni 1863.

Das Directorium der Gasbeleuchtungs-Gesellschaft.

G. Gerlach. Julius Lingke. R. Enger.

## Journal für Gasbeleuchtung

und

verwandte Beleuchtungsarten.

## Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands. Monatschrift

#### ......

von

### N. H. Schilling.

ector dar Gasbolouchtungs-Gosellschaft in München.

dia nebenete

### München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

### Abonnements.

Jährlich 4 Rihlr, 20 Ngr. Halhjährlich 2 Rihlr, 10 Ngr.

Jedan Manat erscheint ain Ecft.

Pas Abranement hans stattfinden hei allen Bachbandlangen und Pestimtern Deutschlands und des Auslandes.

### Inserate.

Der Inserationspreis beirägt:
für eine gunn Octaveite & Ribbr. — Ngr.
jada zehial " 1 " — "
Lieiners Brechthalls als alsa Achtebeite hönnen nicht berückschätigt werden; bei Wisderbeiten gines Inseration wird nur die Billin berechnis, für dieselban jedech nech

Soeben erschien im Verlage des Unterzeichneten als Supplement zu Schilling's Handbuch für Steinkohlengas-Beleuchtung in ganz gleicher Ausstatung wie dieses Werk:

Handbuch

## Holz- und Torfgas-Beleuchtung

und einigen verwandten Beleuchtungsarten

Dr. W. Reissig. Anhang zum Handbuche der Steinkohlengas-Beleuchtung

Anhang zum nandouche der Steinkoniengas-beieuc

N. H. Schilling. Mit 11 lithographirten Tafeln und 35 Holzschnitten.

Preis cartonirt: fi 7 — oder Rthir. 4.

Das obige Werk behandelt in nennsehn Capitein, welche sich an die Anordnung des
Schilling'schen Werkes über Steinkohlengas ansebliessen:

Die Bereitung und Anwendung des Leuchtgases aus Helz.

Die Bereitung von Leuchtgas aus Sägemehl.

n innentatrieu.

Tannensjelin.

Tannensjelin ans verschiedenen Tannen- u. Plohtensamsu.

Rickständen der Maceration trockner Rüben.

und endlich in einer grösseren Abhandlung:
Die Bereitung von Leuchtgas ans Torf.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Munchen.

R. Oldenbourg.

## EDMUND SMITH'S IN HAMBURG PATENTIRTE GASUHR.





Diese Uhr, in Eugland, sowie fast auf dem gannen Continente potentitt, seichent sieh durch die unterfiglieke Richtigkeit ihree Ganges vor allen binher bekannten Gambreau aus, das Priasip dieser Uhr ist ein einfachen und doch vollkommen seinem Zwecke ent-psychologie, wie solches von vielen Auteritäten durch Atteiste anzeknatur wörden juma eine gefülligt von vorliegenden Joernal die Hefte Nr. 6 und 7 von 1862, welche eine singeheude Bosperchung dieser Ganschen enthalten.

Um eine hesondere Eigenschaft hervorzuhehen, wird hemerkt, dass eine Differens des Gasconsums unter allen Umständen nie 2% übersteigen kann.

Ein fernerer Vorzug dieser Uhren ist, dass sich nasse Gambren anderer Construction ohne grosse Schwierigkeiten in dies quäst. Prinzip umkndern lassen. Wegen Zeichnungen, Erklärungen n. s. w., welche franco ühersandt worden, wende man sich gef. au

## Edmund Smith, Hamburg, Grasbrook,

Fabrikant von Patent-Gasuhren. Regulatoren, Experimentir- nud Stationsuhren und aller zu dieser Branche gehörigen Gegenatände.

## J. L. BAHNMAJER in Esslingen am Neckar

### schmiedeeiserne Röhren und Verbindungen,

ferner Asphalt-, Blei-, Gummi-, Compositions-, Kupfer-, Messing- und andere Rähren zu den verschiedensten Zwecken, worüber detaillirte Preislisten zu Dienste stehen.

### Retorten und Steine

von feuerfestem Thone in allen Formen und Dimensionen.

# J. SUGG & COMP. IN GENT

(vormals Albert Meller.)

Diese Fahrikate hahen auf allen Gaswerken, wo sie henutst worden be volle Anser-kennung gefunden, und sind die Preise, trotz aller Sorgfalt, welche auf die Ansertigung verwendet wird, sehr vortheilhaft.

## J. VON SCHWARZ

Nürnberg,

Inhaber der Preis-Medaillen von der Industrie-Ansstellung in Munchen (1854) und der Allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1862) empfiehlt seine anerkannt dauerhaften, in jeder beliebigen Form verfertigten

bedeutend herabgesetzten Preisen, Argand - und Dumas-Brenner mit und ohne Messing-Garnituren, von Schwarz'sche, von Bunsen'sche Röhren und Kochapparate.

Da ich von mehreren Seiten die Mittbeilung erhalten habe, dass in neuerer Zeit Gasbrenner unter der Benennung

#### Sneckstein - Gasbrenner.

verfertigt ans künstlichem Material, verkaust werden, so sebe ich mich veranlasst, die verchrlichen Gas-Directoren und das Publikum auf Nachstehendes aufmerkeam in machen : "Ich als der einzige Besitzer von Speckstein-Graben in Europa verfertige allein

"nur aus dem Naturmaterial Speckstein - Gasbrenner, und durch die Einstellung "des Verkanfes des roben Specksteins ist jedem Gasbrennerfsbrikanten die Möglichkeit "benommen, aus Speckstein Gashrenner ansufertigen.

"Bedient sich daber ein Fabrikant dieser Benemung, so hat er blos "den Zweck, ein schlechtes Fabrikat an den Mann un bringen, und dadnrch den bereits "überall anerkannten und erprobten Vorzügen der Speckstein-Gasbrenner zu schaden."

> J. v. Schwarz Nürnbera.



J. G. MÜLLER.

Emailleur Zifferblätter-Fabrikant

Berlin.

## H. J. Vygen & Comp. Fahrikanten fenerfester Producte

## Duisburg a. Rhein

empfehlen den verehrlichen Gasanstalten und Hüttenwerken ihre Retorten, Steine, Ziegel etc. mit Hinweis auf die in Heft 1-3 dieses Jonrnals, Jahrgang 1862 abgedruckten Atteste und nater Zusicherung sorgfältigster Arbeit und billiger Preise. Die Ausdehnung und Einrichtung ihres Etablissements setzt sie in den Stand allen Anforderungen zn entsprechen.

## Die Thonretorten- und Chamottstein-Fabrik

### J. R. GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Von Thienreclerich halte ich von 24 veschiedene Fermen in der Regel Verath und wird jobe beließen andere Form prompt geliefert. Die Brunchherkte missen Reteren, die auch in itsseret cerreiter Form sicherlich denne der bester Fabrikun gleichgestilt werden Komen, hat sich seit nahen 2 haben in einer Analts Fabrikun stereiten berührt, werdere gelichten und eine Analts Fabrikun stereiten der Schaffen und den Greek erfelbeite Schaffen und der Schaff

Formsteine liefere ich in allen Grössen bis zu 10 Ztr. von vorzüglich feuerbeständiger nicht schwindender Qualität.

Feuerfeste Steine gewöhnlicher Ferm halte ich stets verrättig. Ferner empfehie ich:

Steine für Elsenwerke zu Hochöfen, Schweissöfen etc. für Glasfabriken, Perzel lanfabriken ott.; dam Glasschmeiablen, Muslen, Rohen und alle in dieses Fach einschlagende Artikel.

Feuerfesten Thom ans eignen Gruben, der nach vielfachen Proben von competenter Seite zu den besten des ln- und Ams-Landes gehört,

Mörtelmassa fein gemahlen von geringster Schwindung.

Die Preise stelle ich entsprechend billigst und siehere sorgfültige und prompte Bedienung zu.

### J. R. Gelth, Gasfabrikant.

## JOS. COWEN & CIE

Blaydon Burn

## Newcastle on Tyne.

### Fabrikanten feuerfester Chamott - Steine, Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &c.

Jos. Cowen & Co. waren die einzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medsille für "Gas-Reterten and andere feuerfeste Gegenstände" beehrt wurden.

Jos. Couces & Co. war auch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstellung in London im Jahre 1862 eine Preis-Medaille für "62s-ketorten, feerfeste Steine etc. für Fortrefflickheit der Qualität" zuerkannt wurde; ihre Werke sind die ausgedehntesten ihrer Art in Grossbritannien.

### Zwei Trockenreiniger

von Gusseisen mit Blech-Deckeln, 8' lang, 4' breit (bad. Masss), zwar gobraucht, aber noch in gutem Zustande, sowio 8 Stück 6" und 2 Stück 8" Schieberventile, ebenfalls gebraucht, stehen billig zu verkaufen auf dem Pforzheimer Gaswerke.

## BEST & HOBSON

ROBERT BEST) Lampen- & Fittings-Fabrik Fabrik von schmiedeeisernen

Nro. 100 Charlette-Street

Gasröhren Great Bridge. Staffordshire

Birmiagham

empfehlen ihre Fahriken für alle sur Gas-Belenchtung gehörigen Gegenstände. Eiserne Gasröhren und dazu gehörige Verhindnugsstücke zeichnen sich besonders durch ihre Güte

und hilligen Preis ans. Wegen Zeichnungen sowehl als Preislisten wende man sieh gefälligst an den alleinigen Agenten auf dem Continent

Carl Husel.

16 Grosse Reichenstrasse in Hamburg.

Fenerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworfen sind.

Th. Boucher. Fabrikant and Patentinhaber zu St. Ghislain, früher zu Bandour (Belgien).

Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher fenerfeste Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Industrie-Ausstellung in London (1851 und 1862), in Paris (1856), sowie auch der Ehren-Medaille I. Classe der "Academie nationale" zu Paris (1856). Seine Anstalt ist die alteste auf dem Continent.

NB. Das Preisgericht der Lendoner Ansstellung drückt sich in seinem Bericht folgendermassen aus: "Das Preisgericht hat Herrn Th. Boucher, welcher sehr gut verfertigte Retorten ansgestellt hat, eine Preismedaille anerkannt, da selbs Retorten von ausserordentlicher Dünne, regelmässiger Ferm, und auf ihrer Oberfläche frei von allen Flecken und Rissen waren." Es heisst weiter: "Die Medaille ist diesem Aussteller in Anerkennung der un sweifelhaften Vorzüge seiner Retorten ver allen anderen derartigen Fahrikaten des Continents ertheilt werden."

### AVIS.

On demande un comptable sachant parfaitement la tenue des livres, et initié par expérience à la comptabilité spéciale des usines à gaz.

La connaissance des langues française et allemande est de rigueur. Adresser, de suite, les offres, renseignements et références, à Bruxelles, 6 Rue Ducale, à l'administrateur-gérant de la Compagnie générale d'éclairage par le gaz.

### Geschäfts-Verlegung.

Meine Emaille-Zifferblatt-Fabrik habe ich von der Kommandantenstrasse 56 nach der Kitrassirstrasse 22 verlegt. Indem ich meine gechrten Anftraggeher hitte, hiervon gefälligst Notiz nehmen zu wellen, zeichne Mit aller Hochachtung ergebenst

Berlin, tm Oktober 1863.

E. Landsberg. Zifferblattfabrikant.

Mein soeben erschienenes Preisverzeichniss Nr. 5 der Bunsen'schen Apparate nebst Anhang: Apparate für Aerzte und andere specielle Zwecke, das viel Neues enthält, wurde mit vielen Holz-schnitten aus der trefflichen xylographischen Anstalt von F. Vieweg & Sohn in Brannschweig ausgestattet, and ist gegen portofreie Bestellung unentgeltlich bei mir zu haben. P. Desaga.

Universitäts-Mechanicus und Optieus in Heldelherg.

## DIE GLYCERIN-FABRIK

von

## G. A. BAEUMER IN AUGSBURG

empfiehlt ihr — zum Füllen der Gasmesser — seit Jahren bewährtes Präparat deu sehr verehrlichen Herren Gaswerk-Besitzern und Directoren zu geneigter Verwendung

nber orgatiliget gereinigtes spiegelklares Glycerin sehtutet die Ossmeser vor Rost, gefriert erst bei einer Temperatur von - 25°R. und verdunatet äusserst wenig. - "In leicht gedeckten Blechgeflasen hierorts gemachte Verauche zeigten, dass der Gewichsterveltud fleser Plassigkeit pro
anno nur 5 Procent betrug, wihrend der des Wassers fö Procent ausmachte,
hatte. - "Die Gaushe, mit frenjekten Solf gefüllt, ist für als Winterdie Plassigkeit nicht gefriert – wie für den Sommer – woil das öftere
Nachfullen erspart ist, und die Uhr firen gleichmissigen dang behält –
stes verheilligt veraurgt, und möchte gereinigtes Glygerin daher gleich zu
serstandiger Füllung gieten nuen Apparates sehr zu empfehten sein geleich zu
erstandiger Füllung gieten nuen Apparates sehr zu empfehten sein.

### Eine Gasanstalt

nicht üher mittlerer Grösse, wird zu kaufen odor in Pacht zu nehmen gesucht. Adressen bittot man gefälligst an die Redaction des Journals einsenden zu wollen.

### Rundschau.

In einem aus Amsterdam an uns gerichteten Schreiben werden wir ersucht, dem Leserkreiso maseres Journals eine Frage zur gütigen Erörterung vorzulegen, welche gegenwärtig die gesammte Gasindustrie Hollands in nicht geringer Aufregung halten soll. Die Frage heisst:

"Können durch Scewasser beschidigte Steinkohlen (10,000 Gewichtsteile Kohlen enthalten 7 Theile Kochsalz oder 4 Theile Chior) bei der Destillation in Gasfabriken und bei gebriëgem Waschen des Gases chlorhaltige Producte liefern, welche im Stande sind, den Kalk der Reiniger theilweise in Chloracleium zu werwandeln, und kann dieses Chloracleium den unzersetzten Kalk der Reiniger alsdann so fest zusammon kitten, dass der Durchgang des Gases dadurch verhindert wird?

Wie aus dem Schreiben hervorgeht, wurde nemlich von Herrn Prof. Mulder in Utrecht die Behauptung aufgestellt, dass diess möglich sei, und wurde ein solcher Vorgang zur Erklirung einer Explosion im Reinigungshause der säddischen Gasfabrik zu Utrecht benützt. Herr Prof. Mudder sagt: "Es ist ehr geführlich für Gasfabrike, durch Seewaser beschätigte Kohlen, selbst sind sie getrocknet, zu destilliren. Verstopfungen durch Clorcalciumblidung in den Kalkreinigern sind die unausbelbiliche Folge-

Die Commission zur Untersuchung der Explosion scheint mit der Erklärung des Herrn Mulder allein sich nicht hahen beruhigen zu können, nnd wandte sich noch an Herrn Director A. R. Egeler von der Imperial Continental Gas-Association in Amsterdam, welcher zur Behandlung des chemischen Theiles der Frage seinerseits Herrn Dr. J. Cohen, Ingénieur-Directeur der Nederlandschen Koolteerstokery zur Assistenz herbeizog. Beide letzteren Herren scheinen unn in der Erklärung des Herrn Prof. Mulder ein grosses Haar gefunden zu haben. Sie scheinen es mindestens für sehr gesucht zu halten, behaupten zn wollen, dass ein Gehalt von 7 Theilen Kochsalz in 10,000 Theilen Kohlen im Stande sei, so vicl Chlor zu entwickeln, dass die Ammoniakproducte der Kohlen dieses Chlor nicht zu nentralisiren vermöchten. Die Gemüther mancher Fachmänner in Holland sind jedoch, wie unser Herr Gewährsmann sich ausdrückt, durch die Sache dermassen beängstigt, dass sie nicht mehr wagen, durch Seewasser feucht gewordone Kohlen zn vergasen, nnd es würde sehr zur Beruhigung dieser Herren beitragen, wenn sie erfahren könnten, wie weit sich anderswo etwa auch Erscheinungen gezeigt hahen, welche auf eine Erklärung im Sinne der Mulder'schen Behauptnng hinweisen. Da der Fall des Vergasens von Kohlen, welche von Seewasser nass geworden sind, jedenfalls in unseren norddeutschen Städten öfters vorgekommen ist, so erlanben wir uns hiemit, die an uns gestellte Frage den dortigen Herren gauz besonders an's Herz zn legon, und hitten, nns die betreffenden gütigen Mittheilungen recht hald zugehen lassen zu wollen.

Nachdem hei nns in Dentschland die Gasversammlungen bereits seit Jahren mit grösstem Erfolge hestehen, fängt man jetzt auch allmählig im Ansland an, sich im Gchiete unseres Faches zum gegenseitigen Verkehre die Hand zn reichen. So losen wir jetzt wieder von einer Versammlung von Gasdirectoren (Gas-Managers), welche am 16. Sept. in. Edinburgh in Schottland abgehalten wurde, nachdem schon im vorigen Jahre ehendaselhst eine erste Znsammonkunft stattgefunden hatte. Leider ist der Bericht ther die Verhandlungen, wie er sich in dem englischen "Journal of Gas Lighting" vorfindet, sehr dürftig. Der erste Gogenstand, mit dem man sich heschäftigte, scheint der trockene Gasmesser gewesen zn sein. Es wurde mehrfach bestätigt, dass der trockeue Gasmosser in seinem gegenwärtigen Zustande den Ansprüchen, die man an ihn zu stellen habe, nicht entspreche. Wenn er stets im Gange bleibe, so babe man gute Resultate erhalten, wenn er aber längere Zeit stille stehe, so hilde sich auf den Ventilsitzen eine barte Kruste, und nachher schliesse dann das Ventil nicht mehr vollständig, sondern lasse einen kleinen Theil des Gases ungemessen durch. Auch sei es ein Irrtbum, wenn mau glauhe, dass er durch die Kälte nicht leide. Es haben sich in manchen Gasmessern ziemlich hedeutende Quantitäten von Eis gefunden, indem die aus dem Gase niedergeschlagene Feuchtigkeit gefroren sei. Auch zeige sich, dass das Material, aus welchem der bewegliche Theil der Kammern gemacht werde, mit der Zeit erhärte.

384 Rundschau,

Schliesslich sei das Gehäuse nicht so angeordnet, dass man eine bequeme Controlle über den Gasmesser habe, oder dass man Reparaturen an demschen vornehmen könne, wenn es nöthig sei. Mau habe vielfach trockne Gasmesser gefunden, welche um 25 bis 30 Prozent falsch gingen, nachdem sie längere Zeit in Gebrauch gewesen waren. Weiter wird von einem Vortrag berichtet über ein Mittel, die Verhärtung des Theers in der Vorlage und das Verstopfen der Aufsteigeröhren zu vermeiden. Der Ingenieur der Gasanstalt zu Perth, Herr Whimster, brachte an der Unterseite seiner Vorlage ein halbkreisförmig gebogenes Abflussrohr an, und verband dieses mit einem gleichfalls halbkreisförmigen Rohr, welches in den Deckel der Vorlage mündete. An diesem Rohr befand sich in der Höhe des richtigen Wasserstandes das Teestück und das scitliche Abflussrohr für den Theer. Es wurde also nicht mehr der oberste loichteste Theil der Sperrflüssigkeit, sondern der unterste schwerste Theil abgeführt, und Herr Whimster war nicht allein den ganzen Uebelstand der Rohrverstopfungen los, sondern fand auch nach einem Jahre, dass er in seiner Hydraulik reines Ammoniakwasser hatte. Ueber weitere Vorträge, "die Behandlung des Steinkohlentheers mit überhitztem Wasserdampf" und das "Setzen von Retorten" betroffeud, fehlen leider alle näheren Mittheilungen. Die Versammlung nahm dic von einer Commission ausgearbeiteten Statuten an, und constituirte sich förmlich als Verein, besichtigte verschiedene ausgestellte l'abrikate, setzte die nächste Zusammenkunft auf den ersten Mittwoch im Soptember 1864 fest, und beschloss dann das Fest mit einem gomeinschaftliehen Mittagessen.

Der Präsident der brittischen Gesellschaft zur Beförderung der Wissenschaften, Sir William Armstrong, weist in einer neuerlich gebaltenen Rede auf die Abnahme der Kohlen in dem Becken von Newcastle bin. Nehme man an, dass 4000 Fuss die grösste Tiefe sei, bis zu welcher sich der Abbau practisch treiben liesse, und vernachlässige man die Flötze, welche weniger als 2 Fuss Mächtigkeit haben, so calculire sich der Kohlenvorrath des Newcastler Beckens nach ihm auf etwa 80,000 Millionen Tonnen, welche bei einem Verbrauch, wie er gegenwärtig steht, 930 Jahre ausreiche, von dem man dagegen, wenn man einen jährlichen Zuwachs im Consum von 23/4 Millionen Tonnen per Jahr in Rechnung ziehe, annchmen dürfo, dass er schon in 212 Jahren erschöpft sein werde. Nun aber werde England, lange bevor die völlige Erschöpfung seines besten Kohlenbeckens eingetreten sein werde, schon aufgehört habeu, die grösste Kohlenproduction zu besitzen. Andere Staaten, und namontlich Nordamerika, welches 37facb grössere Kohlenfelder besitze, als England, werden bei einem bequemeren Abbau billigere Kohlen produciren, und England von allen auswärtigen Märkten verdrängen. Stelle man daher die Frage nicht so, wie lange das Newcastler Kohlenbecken bis zu seiner gänzlichen Erschöpfung brauchen, sondern wie lange es dauern werde, bis die Newcastler Kohlen ihre bisherige Herrschaft über alle anderen Kohlen verlieren müssen, so dürfe diese Zeit keine 100 Jahre mehr cutfernt sein. Herr Armstrong knupft an

seine Calculation die dringendsten Mahnungen zur Sparsamkeit im Kohlenverbrauch und deutet die verschiedenen Mittel und Wege an, welche nach seiner Ansicht dazu einzuschlagen sind. Die verbesserte Benutzung der natürlich vorhandenen Wasserkräfte statt des Dampfes, die Anwendung der Siemens'schen Gasfeuerung, die Beseitigung des Ranches bei den bestehenden Feuerungen, die Verhesserung der häuslichen Heizvorrichtungen scheinen ihm von besonderer Wichtigkeit. In Betreff der Gasbeleuchtung weist er darauf hin, dass Berthelot hekanntlich neuerdings einen ueuen Kohlenwasserstoff aufgefunden habe, welcher die doppelte Leuchtkraft des gewöhnlichen Kohlengases besitze (das Acetylen C, H, welches sich beim Dnrchleiten von Aethylengas, Alkohol-, Aether-, Aldehyd- oder selbst Holzgeistdampf durch eine rothglühende Röhre bildet.) Berthelot habe es erhalten, indem er den Wasserstoff zwischen den beiden Kohlenspitzen einer kräftigen Batterie hindurchgeführt hahe. Dr. Odling habe ferner gezeigt, wie man dasselhe Gas darstellen könne durch eine Mischung von Kohlenoxydgas mit einem gleichen Volumen leichten Kohlenwasserstoff und starkes Erhitzen dieser Mischang in einem Porzellanrohr. In der allernquesten Zeit habe endlich Siemens das gleiche Gas iu den stark erhitzten Regeneratoren seiner Oefen entdeckt, und es sei aller Grund vorhanden anzunehmen, dass diesem Gase für die Zwecke des practischen Belenchtungswesens eine Zukunft bevorstehe.

Der Director der Gasanstalt an der Ecclesstrasse in Liverpool, Horr Cleland, herichtet in einem Brief an das "Journal of Gas Lighting", dass er die Kosten seiner Gasreinigung mit natürlichem Eisenoxyd in Folge der Wiedergewinnung des Sehwefels und Ammoniaks aus der abgenutzten Masse and Nichts reduzirt habe. Er erhitzt das abgenutzte Material in einer eisernen gesehlossenen Retorte auf etwa 600° Celsius. Ein Theil des Schwefels verbindet sich chemisch mit dem Eisen, das übrige geht als rober Schwefel über. Wenn die Entwickelung des Schwefels aufgehört hat, so wird das Material aus der Retorte gezogen, mit Wasser abgekühlt und angefeuchtet und in diesem feuchten Zustand der Luft ausgesetzt. Die Oxydation geht raseh vor sich, und es entsteht Schstentzundung, wenn die Masse nicht umgestochen und nass gehalten wird. In wenig Wochen bekommt man schwefelsanres Eisenoxyd, welches 30 his 40 Prozent Schwefelsäure enthält. Das Salz wird zersetzt, indem man Dampf von Ammoniakwasser durch dasselbe hindurchleitet, und man erhält einerseits schwefelsaures Ammoniak und andererseits eine Mischung von Eisenverbindungen, welche sich rasch in Eisenoxyd verwaudeln. Das Ammoniaksalz wird durch Auslaugen und Krystallisiren in eine verkäufliche Form gehracht, das Eisenmaterial ist nach der Oxydation wieder auf's Neue zur Gasreinigung zu gehrauchen. Herr Cleland hestätigt, dass er beroits gegen 100 Tons Schwefel and diese Weise gewounen hahe.

## Untersuchung über die chemische Zusammensetzung des Helzgases

Dr. W. Reissig in Darmstadt,

Der gegenwärtigen Arbeit, als dem Anfange einer grösseren Reihe von Untersuchungen, denen mit der Zeit die verschiedenen zur Beleuchtung dienenden Gase unterworfen werden sollen, liegt die Absieht zu Grunde, eine sichere Kenntniss über die chemische Zusammensetzung derselben zu erhalten und anmentlich auch, soweit überhaupt möglich, die Ermittelung der quantitativen Verhältnisse zu versuchen, unter welchen die einzelnen Bestaudtheile neben einander vorkommen.

Die Bestandtheile eines jeden Leuchtgases zerfallen, wenn wir von den verunreinigenden Stoffen absehen, in zwei Gruppen: in die der leuchtenden nnd der nicht leuchtenden Bestandtheile. Die letztere Gruppe, die, wie bekannt, aus leichtem Kohlenwasserstoff, Kohlenoxyd und Wasserstoff besteht und die Hauptmasse des Gasea ausmacht, ist allen Leuchtgasen ge-meinsam; auf litre Nachweisung und quantitätive Bestimmung erstreckt zich unsere Arbeit nicht, da diese aus den vorliegenden gassanlytischen Resultaten bekannt ist. Vielnehr sollen die folgeuden Arbeiten namestlich zur Ermittelung der der ersteren Gruppe angebörigen Körper dienen, die für den Gasfachmann das besonderste Interesse beanspruchen, weil sie die Ursachen der Lichtentwicklung einer Flamme bilden.

Wir haben zumächst das Holzgas in diesem Sinne einer Untersuchung unterworfen, weil über die lichtgebenden Bestandtheile desselben ausser gasandtvischen Resultaten nichts mit Zuverlässigkeit bekannt ist.\*)

<sup>\*)</sup> Die Ergebnisse der chemischen Analyse für die bei -31,25° C. erhaltenen Cendensationsproducte von Helzgas die Herr Nilberschmidt im Journale für Gasbelenehtung 1862. Seite 350 veröffentlicht hat und welche Condensationsproducte zum gressen Theile ans den lichtgehenden Bestandtheilen bestehen, scheinen uns sehr ungenan und nnzuverlässig und wollen wir Gründe biefür anführen. Wer es je versneht hat, Körper von ebemischer Reinheit durch fractionirte Destillation (wie geschehen) zu gewinnen, weiss es, dass dieses nur durch sehr zahlreiehe Destill ationen und nur mit grossen Mengen Materials gelingt, selbst wenn die Siedepunkte der Körper nm eine binreiehende Grösse verschieden sind, wie die angeblich gefindenen. Die Arbeiten anderer Chemiker bestätigen alle diese Erfahrung; doch sei mir erlaubt, bier anzustigen, dass Mansfield (Annalen d Chem. u. Pharmae, Bd. 69 Seite 168) z. B. znr Reindarste lung von nur 4, und zwar ebenfalls von Silberschmidt gefundenen, Körpern 9 Litre Flüssigkeit der fractionirten Destillation unterwarf. Wenn aber nun gar aus 500 Grammen Flüseigkelt, welche noch viel Wasser enthielt!!! 8 Körper von chem. Reinheit dargestellt worden sind, nater welchen vier nene nech nicht bekannte Kohlenwasserstoffe sich finden, se wird ein jeder Chemiker diese Resultate mit unglänbigem Erstaunen hinnehmen müssen, se lange nicht bessere Nachweise geliefert sind. Auch müssen wir - beilänfig bemerkt es nach unseren Versuchen als einen Irrthum bezeichnen, dass Anilin und Lencolen im gereinigten Helzgase sich finden. Wir baben dieselben vergebens daraus zn erhalten gesneht und eine Erklärung dieses Umstandes darln gefunden, dass so starke Basen wis die

Aber aus einem noch wichtigeren Grande wählten wir das Holzgas zur ersten Untersuchung, weil die zu erwartenden Resultate nus eine sichere Basia zu liefern versprachen, auf die gestützt, es uns leichtor wäre, den verwickelten Processen hei der Verhrennung dieses nud anderer Gase zu folgen, wenn es zum Leuchten dienen soll.

Es ist bekannt, dass das Holzgas, wenn es vortheilbaß hiezn benützt werden soll, nuter anderen Bedingungen — namentlich aus weiterer Brenneröffnung und geringerem Drucke — verbrannt werden muss, als das Stein-kohlengas. Unter der Voraussetzung, dass unster den lichtgeheudeh Bestandtheilen heider Gase sich die nämlichen Körper wieder finden würden — eine Annahme, die bei der Analogie der Zersetzungsproducte der Stein-kohlen und des Holzes in höberer Temperatur eine sehr grosse Wahrscheinlichkeit hat — versprach nus diese Untersuchung einen nicht unwichtigen Beitrag zur Erklärung der Frage zu liefern, woher, weun eine so nahe Uchereinstimmung in der Zusammensetzung der heiden Gase stattfändet, die wesentliche Verschiedenheit in den Bedingungen liegt, denen mas genägen muss, wenn man die grösstmögliche Lichtentwicklung erzielen will. Denn zugegehen, dass die in Rede stehenden Gase anzäherud gleich zu-sammengesetzt sind, so kann offenhar ihr verschiedenes Leuchtvermögen, wenn nnter gleichen Umständen verbrant, nur daher rührer.

- dass selbat die geringen Unterschiede des Vorkommens und quantitative Verschiedenheit der lichtgebenden Bestandtheile einen wesentlichen Einfluss auf die Lichtentwicklung ausüben; oder
- dass die verdünnenden Bestandtheile, in quantitativer Beziehung betrachtet, von wesentlicherem Einfluss sind, als es den Anschein hat; oder dass (und diess scheint uns das Richtigste)
- 3) gewisse Beziehungen zwischen den beiden genannten Klassen von Körpera hesteheu, die von der qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des zur Verhrennung gelaugenden Gases abbängen, nad die in ihrer Gesamutheit, wenn anch in vielen einzelnen Beziehungen bekannt, doch noch näher zu ermitteln sind.

Es wurde uns zu weit führen, die aus diesen Gesichtspunkten sich orgebenden Schlüsse, olme die Grundlage analytischer Resultate weiter zu
führen; wir hehalten uns vor, wenn selbe vollständig und gentgend beigebracht sind, später darauf zurütschkommen. Nur so viel wird uns wohl
gestatiet sein, an dieser Stelle auszusprechen, dass es als ein nanmgänggichtes Erforderniss scheiut, die Zusammeusetzung irgend eines Gases genat
und vollsktudig zu kenuen, ehe wir uuz zu Schlüssen ührer die Urasche der
Lichteutwicklung desselben vollkommen berechtigt fühlen können. Wir
hesbischitigen mit diesem Auspruche krineswegs dem Werth der dahin ah-

gunnnten Körper jedenfalls in dem Essige der Vorlage oder in den Condensationsapparaten der Anstalt, wohin immer noch Essigsäuredampf geführt wird, in essigseure Saine übergeführt werden.

sielenden Arbeiten zu schmillern, die ein gleiche Ziel auf synthetischem Wege anstrehten, aber es scheint nus nicht unbedenklich, weil nicht zwiefflich bewiesen, dass Thatsaohen, die für die Körper, die in dem in seiner Zisammensetzung beser gekannten Steinkollengase sich finden, ihre Richtig-keit haben, als auch fur Holzgas ober Weiteres als zutreflend angewendet werden, so lange man dieselben uicht wirklich nachgowiesen hat, wenn auch in Vorkommen eine ziemliche Wahrscheinflichkeit basitzt.

Die ehemische Unternachung eines Gasgemisches hat, wenn wir von den gasometrischen Methoden absohen, keine allgemein gültige Methode, alle die einzelhen Körper aus dem Gase in einer bestimmten Reihenfolge absuscheiden und sie in quantitativer Beziehung zu bestimmten. Es ist sonach ein Efrorderniss, dass man zunkeht versuche, sich über das Vorkommen gewisser Gruppen von Körpern au vergewissern, dieselben abzuscheiden und die einzelnen Glieder derelben zu trennen Zur Anstellung dieser Vorversuche, wenn ich mielt so ausdrücken darf, gehört es dani ferner, dass wir in Auge fassen, welche Klasse von Körpern oder welche einschen Stoffe im Gase vorkommen können und welche nicht, und däss wir namenslich in letzterer Beziehung diess nicht eher annehmen, ele wir uns von deren Abwesenheit wirklich verlässigt haben.

In den ersteren Beziehungen haben uns die auf Kohlengas bezüglichen Arbeiten und im Allgemeinen die Analogie unter den Zersetzungspppdueten der Steinkohlen und des Holzes in höherer Temperatur nicht unwichtige Fingerzeige gegeben.

Die Körper, deren Vorkommen mit unzweifelhafter Gewissheit im Steinkohlengase bekannt ist, gehören mit Ausnahme des in neuerer Zeit von Berthelot entdeckten Acetylens, 2 Reihen von Körpern an:

1) der Kohlenwasserstoffe von der allgemeinen Formel 6 H : und

2) der Kohlenwasserstoffe von der allgemeinen Formel G. Hand.

Wir baben desshalb zunächst die

## I. Bestimmung der in die Gruppe

gehörigen Kohlenwasserstoffe

vorgenommen.

Die Leichtigkeit, mit weleher diese Körpor (unter welchen als bekanntere Glieder das Aethylen G. H., das Propylen G. H., das Butylen [Ditetry] G. II, etc. gehören) bei dem Zusammenbringen mit Brom, sich mit diesem Körper zu den Bromüren der allgemeinen Formel

6 H2 a Br2

vereinen, welche Verbindungen in Waser unlöslich sind und darin zu Boden sinken, liess mich diesen Weg betreten, um diese Körper aus dem Holsgass abauscheiden. Es schien mir diess um so räthlicher, als diese Bromtre hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung und Verbaltens genau bekunnt sind und die vortressliche Methode, die Carine\*) zur Analyse bromhaltender organischer Verbindungen veröffentlicht hat, eine genaue Analyse der erhaltenen Producte zuliess.

Einige Vorversuche - die später Erwähnung finden werden - hatten mir die Gewissheit gegeben, dass neben den genannten Kohlenwasserstoffen sich noch Benzol und Naphtalin, sowie namentlich Aldehyde und Aceton im Gase sich finden. Da auch diese Körper mit Brom sich leicht vereinigen, so musste ich dieselben verher abscheiden, um die Analyse nicht so sehr zu erschweren. Um die beiden erstgenannten Körper zu entfernen, wandte ich absoluten Alcohol an, in welchem sie leicht löslich sind. Die letsteren werden durch Waschen mit einer ganz concentrirten Lösung von saurem schweftigsaurem Kali entfernt. Das Gas, welches durch Ucberleiten über Chlorcalcium hinreichend getrocknet wurde, liess ich durch 2 Waschflaschen mit absolutem Alcohol gefüllt gehen. Um den bei dem Gasdurchgang mitgeführten Alcoholdampf zu entfernen, folgte eine kleine, mit reinem Wasser gefüllte Waschflasche; dieser zwei weitere mit der concentririen Lösung des sauren schweftigsauren Alkalis. Um die Spuren von entweichender schwefliger Säure zu entfernen, wurde nochmals eine mit reinem Wasser gefüllte kleine Waschflasche augelegt. Durch dieses System von Waschapparaten wurde das von Kohlensäure möglichst freie Gas in einem sehr langsamen Strome geführt und trat dann in einen grösseren Ballon ein! Derselbe wurde als Aspirator benutzt und trat das Gas, welches die Waschflaschen passirt, in dem Maasse ein, als sich das Wasser durch den angebrachten Heber aus demselben entfernte. War er gefüllt, so wurde mittelst eines Trichters die zu einem geringen Ueberschusse nöttige

<sup>\*)</sup> Annalen der Chemie u. Pharmac, I'd. 116. Es sei mir erlaubt, zur näheren Erlänterung des eingeschlagenen Verfahrens Folgendes anzufügen: 0,2 his 0.4 Grm. der Substanz wurden mit möglichst wenig Liuft in Glaskügelchen eingeschmolzen deren beide Enden sehr dünn im Glase und seitlich gekrüttunt sind. Das Röhrchen wird in eine 10 his 12 Millimeter weite, am Ende rund geschmolzene Röhre von schwer schmelsbarem Glase gebracht und letztere etwa zur Hälfte mit Salpetersäure von 1,2 spec. Gewicht und der nöthigen Menge salpetersauren Silheroxyds gefüllt. Die Glasröhre wurde dann am oberen Ende zu einem dickwandigen Capillarrohr ausgezogen, die Säure zum Sieden erhitzt und nach Austreten aller Lnft das Calliparrohr zugeschmolzen. Nach dem Erkalten wurde das im Inneren befludliche Kügelchen durch Schlagen zerschmettert. Die Röhre wurde nun in ein eisernes an einem Ende geschlossenes Rohr gebracht, letzteres schräg in einen als Lufthad dienenden Kasten von Eisenblech gelegt und darin anf 1200-1400 während 3 Stunden erhitst. Nach dieser Operation liess man das Rohr vollständig erkalten, erhitzte die anssersta Spitze zum Glüben, wo die Gase dann ruhig entweichen. Das Rohr wurde nun unterhalb der Spitze abgesprengt, die Flüssigkeit versichtig gesammelt, mit reinstem kohlensauren Natron heinabe vollständig gesättigt, schwach erwärmt und das ausgeschiedene Bremsilber gut ausgewaschen, getrocknet und gewogen. - Die Filterasche sammt Sparen von Bromsilber wurde so stark erhitzt, dass alles Silber reducirt war und ans dem Gewichte dieses das redugirte Silber resp. Brem bestimmt-

Menge Brom (die man durch einen Vorversuch ermittelt hatte) eingegössen, währund der Boden des Gefätses noch mit einer geringen Schichte Wassers bedeckt war. Durch ein Hin- und Herbewegen des Ballons und Stehenlassen während 10 Minuten erhielt man eine von überschlusigen Brom gelb gefärbte Schichte, die sich unter dem Wasser ansammelte, mit diesem entfernt wurde, worauf der Apparat abermals in Thätigkeit gebracht wurde.

Auf diese Weise habe ich mir über 600 Grammen solcher Bromverbindungen dargestellt. Nachdem die Flüssigkeiten vereinigt waren, wurde der Ueberschuss des Broms durch eine im geringen Ueberschusse zugefügte Actsnatronhauge entfernt, die nun entfärhte sehwere Flüssigkeit mit Wasser gewaseben (zur Entferung des gebildeten Bromastriums) und dann über Clorcaleium vollständig getrocknet. Das erhaltene Product wurde der Destillation unterworfen.

Die Flüssigkeit begann, unter Enthindung einer kleinen Menge Wassers bei 120°C. zu sieden. Der Siedepunkt stieg rasch auf 130°C, blieb längere Zeit bei dieser Temperatur constant; dann stieg das Thermometer langsam auf 134′, woschat es sich wieder längere Zeit stationär erhielt. Da sich während der Destillation kein weiterer constanter Siedepunkt zeigte, so wurden die Portionen von 140°—150° und von 150°—160° getremt aufgenagen. Als das Thermometer etwa 168°C zeigte, begann eine reichliebe Entwicklung von Bromwasserstoffsäure, die so befüg wurde, dass eine Schwätzung und Verkohlung des Ruckstandes eintrat. Die Destillation musste demnach unterhrochen werden.

Die aufgefangenen Destillate wurden (und zwar die höher siedenden in hekannter Weise zuerst) wiederholt fractionirt. Es gelang mir, nach vielfach wiederholten Destillationen Producte darzustellen, die constant hei

129° 134° 144° und 156°

sjedeten.

Da die Siedepunkte

Producte genau analysirt.

das Aethylenhromürs (G, H, Br,) bei 129°, das Propylenbromürs (G, H, Br,) bei 142′, das Butylenhromürs (G, H, Br,) hei 156°

liegen, so wäre die Existenz dieser Körper schon mit hinlänglicher Sicherheit ermittelt gewesen. Eş wurden aber demohngeachtet die erbaltenen

a) Analyse der Flüssigkeit, deren Siedepunkt = 129° C.
0.3507 Grm. Substanz gaben:
0.7705 Grm. Ag Br = 0.3305 Brom
0.0045 ,, Ag = 0.0034 ,,
0.3339 Brom.

### 0.3052 Grm. Substanz gaben

(mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt)

0.1471 Grm. Kohlensiinre und

|                              | Berec |       | Wasser | Gef   | ınden |
|------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| G,                           | 24    | 12 83 |        | 12.07 | _     |
| $\mathbf{H}_{\bullet}$       | 4     | 2.14  |        | 2.28  | _     |
| $\mathrm{Br}_{\mathfrak{p}}$ | 160   | 85.03 |        | -     | 85.46 |
| -                            | 400   | -     |        |       |       |

188

Der untersuchte Körper war sonach Aethylenbromür,

mit welchem er auch in seinen physikalischen Eigenschaften übereinstimmte.

0.4017 Grm. Substanz gaben

0.7763 Grm. 
$$Ag Br = 0.3304 Brom$$
  
0.0035 ,  $Ag = 0.0025$  ,

0.3329 Brom.

0.2660 Grm. Substanz gaben

0.1482 Grm. Kohlensänre and

0.0628 ... Wasser.

Die procentische Zusammensetzung der Flüssigkeit ist daher: 15.20

Kohlenstoff Wasserstoff 9.51

82.88

Es entspricht diese Zusamensetzung keiner bekannten reinen Bromverbindung, für welche anch ein solcher Siedepunks nicht bekannt ist. Es ist sonach kein Zweifel, dass hier keine Verbindung, sondern nur ein Gemenge zweier Körper vorlag. - Als die Flüssigkeit bis -15° C. abgekühlt wurde, schieden sich Krystalle von Aethylenbromur aus, die aber auch bei wiederholtem Umkrystallisiren bei niederer Temperatur nicht rein zn erhalten waren. Ein grosser Theil des Gauzen blieb flüssig. Auch dieser war kein reines Propylenbromür.

(Schluss folgt)

### Statistische und finanzielle Mittheilungen.

keisebahr in Schlesten, den 9. Oct. 1863. Gestem fand die Eröffung der lieisigen Gasanstalt statt. Dieselbe ist Eigentlum des Herrn Julius Ebbingkaus in Berlin und wurde nach den Plänen des Herrn Generaldirectors W. Oechelhäuser in Dessan, durch den Herre Ingenieur II. Mensel erbaut. Das Rohrysten erstreckt isch auch über einen Theil des an die Stadt augenerenden Fabrikortes Ernsalorf. Einstweilen sind 58 geffentliche und eiren 900 Privaffammen eingerichtet.

Frankentein. Die hiesige Gasanstalt, im Besitze des Herra Jul. Ebbinghaus in Berlin, wurde am 22. October eröffnet. Dieselbe wurde nach, den Planen des Herru Generaldirectors Oechelhauser in Dessan, durch den Ingenienr H. Menzel erbaut, und besitzt gegenwartig 53 öffentliche und circa 500 Privatfammen.

Augsberg. Es hat sich hier, vorbehaltlich der landesberdichen Genehmigung, eine Achteingesellschaft gehildet, welche die kklüfliche. Uchernahme einer Anzahl dem Herrn L. A. Biedinger gehörigen Qusanstalten und deren Ausbentung bezweckt. Es handelt sich vorläufig ums folgende zwölf zu übernehmende Städte mit einem Kapital von 2 Millionen Gulden: Ancona, Bresein, Debreezin, Agram, Preschiera, Eichstädt, Kalmbach, Kaufksogern, Donauwörth, Memmignen, Innsbruck und Sigmaringen, doch behält sich die Gesellschaft vor, ihren Wirkungskreis später nech auszudelnen, und dann das Actienkapital entsprechend zu vernuchren. Herr Riedinger, bleibt selbst in der Gesellschaft mambalt betheiligt und vertragsmassig Mitglied des Verwaltungsratis; derselbe garantirt der Gesellschaft für die nächsten 10 Jahre ein spärliche Reute von 5°c, ist jedoch von diesen Garantie befreit, wenn die Gesellschaft nach Ablauf der ersten 3 Jahre über, 5°c/4 ab-wirt. Die Ubernahub der sämmlidiche Nete erfolgt sam 1. Januar 1864.

La ist sensen in Gemence zweier inten vol

Siebenta am 8. October 1863 in Triest abgehaltene General-Versammlungder allgemeinen österr, Gas-Gesellschaft.

Nachdem durch die erschienenen Herren Actionäre und durch die zu Protokoll gegebenen Vollmachten 3137 Actien mit 236 Stimmen vertreten waren, erklärte der Vorsitzeude im Namen der Direction die Sitzung für eröffnet und verlas folgenden Vortrag:

Geehrte Herren!

Es ist ein Jahr verflossen, seitdem wir zuletzt die Ehre hatten, Sie zur Kenntnissnahme unserer Geschäftsgebahrung um uns zu versammeln.

Wir sind froh, auch diesmal unsern Bericht mit der Anzeige beginnen zu können, dass unser Unternehmen im abgelausenen sechsten Betriebsjahre neue Fortschritte gemacht hat. Zwar leidet das Smichower Werk noch immer an den Folgen der verderblichen Baumwollen-Conjunctur und anch das Reichenberger fand sich
unter der Last ungünstiger Geschäftsverhältnisse in seiner Entwickelung
gehemmt, dagegen nahm die Thätigkeit des Linzer Werkes durch Einbesiehung des Markte Urfahr in den Belenchtungsrayon einen befriedigenden
Aufschwung und ebenso vermehrte sich der Gasabsatz in Pest und Ofen
in erfeullicher Weise.

Die Gesammterträgnisse der Gaswerke überschritten daher jene der vergangenen Jahre, währond andererseits die Ausgaben durch Zusammenwirken günstiger Umstände sich verringerten.

Bevor wir Ihnen die Bilanz vorlegen, gestatten Sie uns einige Worte über den Stand der einzelnon Unternehmungen.

Das Gaswerk Pest-Ofen versorgte im vorigen Jahre am 1. Juli 1862: 1,582 öffentliche, am 1. Juli 1863: 1,695 öffentliche in Pest

znsammen 18,865 Gasflammen zusammen 20,377 Flammen

Zunahme 1512 Flammen, gleich 8,01 %.

Der Zunahme der Flammenzahl folgte in befriedigendem Verhältnisse der Gasverbrauch, während die minder beträchtliche Vernenchrung der Production die Folge einer weiteren Vernuinderung des Gasverlustes war, welcher mit Einsehluss des eigenen Verbrauchs der Austalt sich auf die sehr mässige Giffer von 6,75%, (gegen 7,45%, im vorigen Jahre) reducirte.

Die Fabrikation blieb fortwährend günstig und auch die Vorwerthung der Nebenproducte erfolgte zu guten Preisen; nur für das aus dem Ammoniakwasser bereitete schwefelsaure Ammonium war die Nachfrage in letzter Zeit schwächer und es mussten Erleichterungen im Preise gewährt werden.

Nach laugishrigen Unterhandlungen haben wir ondlich die Beleuchtung des Penter Bahnhofes, der jetzt für Gas eingerichtet wird, erhalten, und sehon dadurch wird der Gasverhrauch eine wesentliche Zunahmo erfahren; mehr aber wird der Bau so vieler neuer grossartiger Wohn- und Fahrikagebünde den Bedarf in nächster Zukunft sehon erfühen, und um rechtzeitig dafür Vorsorge zu treffen, haben wir uns veranissst gefunden, das Röbrensystem in den betreffenden Stadtheilen entsprechend zu verstärken, eine empfindliche Auslage, die aber sieher reichliche Zinsen tragen wird.

Auch in Ofen ist der Gasbedarf in stetem Wachsen und wird passende Vorrichtungen zur Vermehrung der Abgabe erfordern. Vorläufig dürfte die Erbauung eines Gasbehälters im Sinne der geschlossenen Uehereinkunft genügen; der Wunseh der Gomeinde geht aber dahin, dass gleich ein vollständiges Gaswerk in Ofen errichtet werde, und insoferne unser Interesse dabig nieht benachtheiligt wird, werden wir uns bestimmt fluden, diesem Ansinnen zu entsprechen.

Das Gaswerk Linz-Urfahr hat, wie in der Einleitung erwähnt, durch Erweiterung seines Wirkungskreises im abgelausenen Betriebsjahro einen ersteulichen Ausschwung genommen.

Die Beleuchtung des Marktes Urfahr wurde im November v. J. eröffnet, und die Betheiligung des dortigen Publikams ist eine hefriedigende.

Zunahme 744 Flammen, gleich 21,92%

Nicht ganz im gleichen Verhältnisse, aber in befriedigendem Masso vermehrten sich Gasverbrauch und Production.

Der Botrich war im Allgemeinen günstig; die Conentrenz anderer Brennstoffe erschwerte aher den Ahsatz der Holzkohle, so dass wir eine Preisermässigung eintreten lassen mussten.

An weiterer Zunahme des Gasverbrauches ist nicht zu zweifeln und kann daher eine fernere Erhöhung der Erträgnisso nicht aushleiben.

Ueber das Gaswerk Smichow können wir Ihnen zu unserem Bedauern nech keinen glustigen Bericht erstatten. Die geringe Thatigkeit der Spinnereien und Kattnnfahriken, welche die Hauptkunden jener Austalt sind, haben einen empfindlichen Ausfall im Gasabastze ergeben, der jedoch durch den ziemelich befriedigenden Mehrverbrauch der übrigen Gossumenten und durch das Hinzukommen des Westbahnhofes theilweise aufgewogen wurde.

Der Zuwachs in der Flammenzahl ist auch im vergangenen Jahre ein ansehnlicher gewesen, denn es waren auf Gas eingerichtet:

zusammen 3200 Flammen, 3672 Flammen. Zunahme 472 Flammen, gleich 14,75%, aber Gasverbrauch und Production einem wieder zurück.

4193 Gasflammen.

Hoffen wir, dass eine Besserung in nicht langer Zeit chitteten werde und trösten wir uns mit der sicheren Aussicht, dass jede günstige Wendung hedeutende Erfolge haben wird, indem ausser der Zunahune der Plamenzahl auch der Betrich in Folge der Verarheitung der Pilsener Kohlen sehr wesentliche Fortschritte gemacht hat.

Auch das Gaswerk Reichen berg hat im vergangenen Betriebsjahre mit ungünstigen Geschäftsverhältnissen zu kämpfen gehaht, die jedoch nicht einen Rückgang im Gasverhrauche verursachten, sondern nur den Aufsehwung lähmten, den wir uns von der eingeführten Ermässigung des Gaspreises versprochen hatten.

Die Vermehrung der Flammenzahl und des Gasverbrauchs war immerhin befriedigend.

Es brannten:

Zusammen 3917 Gasflammen Zunahme 276 Flammen, gleich 7,04 %.

Erzeugt wurden:

gleich 2,99°/0 4,89 %

Bei Wiederbelebung des Geschäfts werden auch hier die günstigen Folgen für den Gasverbrauch nicht ausbleihen, unterdessen ist durch den Ruckgang des Silher-Agios und durch die Ermässigung der Kohlenfrachten auf den preussischen Bahnen der Preis dieses Materials billiger geworden, ein wesentlicher Vortheil für den Betrieh, wenngleich der Coaksverksof darunter litt und die Preise ermässigt werden mussten.

Im allgemeinen Interesse der Industrie wäre zu wünschen, dass auch die österreichischen Bahnen dem Beispiele folgen und ihre zum Theil noch sehr hohen Kohlentarife ermässigen möchten.

Die Production und Flammenzahl aller vier Gaswerke zusammen stellen sich wie folgt:

| Produ             | ction 1862/63 | Flammenzahl am 1. Juli |
|-------------------|---------------|------------------------|
| Pest 78,72        | 4,000 c' Gas  | 20,377                 |
| Linz 12,709       |               | 4,138                  |
| Smichow 5,880     | 0,000 c' ,,   | 3,672                  |
| Reichenberg 6,918 | 8,000 c' ,,   | 4,193                  |
| Zusammen 104,231  | 1,000 e' ,,   | 32,380                 |
|                   |               | 50*                    |

i 1863

| im J. 1861/62 | 99,243,000 e' | Gas | 1. Juli 1862 | 29,376 |
|---------------|---------------|-----|--------------|--------|
| Zunahme .     | 4,988,000 c'  | ,,  |              | 3,004  |
| gleich        | 5,02%         |     |              | 10,22% |

Der Gasverlust inclusive des eigenen Verbrauchs der Anstalten betrug im vergangenen Betriebsjahre im Durchschnitt 7,01% gegen 7,83% im Jahre 1861/62.

|    | Der | dure  | hni | ttli | che | Ve | rbrauch e   | iner | Gasflamr   | nc war in | n Jahre  | 1862/63 |
|----|-----|-------|-----|------|-----|----|-------------|------|------------|-----------|----------|---------|
| in | Pes | t.    |     |      | pr  | S  | trassenflan | nme  | 12,782 c'  | pr. Priv  | atflamme | 3033    |
|    |     | z.    |     |      |     |    | ,,          |      | 12,257     | ,,        | 12       | 1988    |
|    |     | ichow |     |      |     |    | 27          |      | 9,974      | ,,        | "        | 1290    |
| in | Rei | cbenl | er  | 5    | ,,  |    | ,,          |      | 4,181      | ,,        | ,,       | 1379    |
|    | in  | Pest  |     |      |     |    | Totaldurc   | hsch | nitt[ 3690 | c' gegen  | 3897 e   |         |
|    | in  | Linz  |     |      |     |    | ,,          |      | 3057       | "         | 3136     |         |
|    | in  | Smi   | eho | w    |     |    | "           |      | 1483       | ,,        | 1895     |         |
|    | in  | Reic  | her | he   | re  |    |             |      | 1536       |           | 1647     |         |

Totaldurchschnitt aller vier Gaswerke zusammen 3081 c' gegen 3287 c' im Jahro 1861/62.

Wie immer, ist auch in diesem Jahre ein Rückgang im Durchschnitts-Verbraueh der Gasflammen erfolgt; erinnern müssen wir hier daran, dass, wie oben bemerkt, des Stillstandes der Fabriken wegen in Smichow viele Flammen nur sehr kurze Zeit oder gar nicht zum Brennen gelangten, daher auch die wirklich sehr niedrige Vorbrauchsziffer der Privatflammen jener Anstalt.

Der Betrieh unserer Gaswerke wurde auch im vergangenen Geschäftsjahre niemals gestört und die freundlichen Beziehungen zu den verschiedenen Stadthehörden bleihen unverändert.

Nach diesen Mittheilungen erlauben wir uns, Ihnen den Rechnungs-Abschluss des sechsten Betriebsjahres 1862/63 vorzulegen:

|                     |        |       | Eir  | nah    | men    | :     |         |    |     |          |    |
|---------------------|--------|-------|------|--------|--------|-------|---------|----|-----|----------|----|
| Brntto-Erträgniss   | der vi | er Ga | swor | ke P   | est, I | inz,  | Smiebo  | W  |     |          |    |
| und Reichenh        | erg .  |       |      |        |        |       |         |    | fl. | 239,338. | 94 |
| Action-Umschreibe   | ıngsge | bühre | n.   |        |        |       |         |    | ,,  | 38.      |    |
|                     |        |       |      |        |        |       |         |    | fl. | 239,376. | 94 |
|                     |        |       | Aυ   | aga    | ben:   |       |         |    |     |          |    |
| Interessen an die A | ctionä | re u. | auf  | die so | nstig  | en    |         |    |     |          |    |
| Passiva .           |        |       |      |        |        | . fl. | 99,371. | 68 |     |          |    |
| Bankprovisionen     |        |       |      |        |        |       | 403.    | 31 |     |          |    |

Gehalte bei der Centralverwaltung und munerationen . . . 2,735. --Stempel- und andere Gehühren 1,432. 13 Druck- und Insertionskosten . 497, 02 3: c'

| Baarsendungen, Briefporti und Telegramme . fl. 436. 08   |     |          |    |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|----|
| Kanzleimiethe and andere Unkosten 525, 22                |     |          |    |
| Technische Versuche                                      |     |          |    |
| Abnützung der Kanzleieinrichtung in Triest 57. 94        |     |          |    |
| Quote zum Amortisationsfond der Gaswerke . , 12,008. 25  |     |          |    |
| • "                                                      | fl. | 119,643. | 80 |
| bleibt Reinertrag                                        | fl. | 119,733. | 14 |
| von welchem wir Ihnen vorschlagen                        |     |          |    |
| nach §. 54 der Statuten wie folgt zu vertheilen:         | ,,  | 117,760. | 42 |
| 10 pCt. in den Reservefond fl. 11,776. 05                |     |          |    |
| 6 , Emolumente an die sechs Directoren ,, 7,065. 62      |     |          |    |
| 12 ,, Tantième des technischen Oberleiters ,, 14,131. 25 |     |          |    |
| zur Tilgung der Maier'schen Tantième-                    |     |          |    |
| 79 Ablösnng                                              |     |          |    |
| 72 " Tilgung der Maier'schen Tantième-<br>Ablösang       |     |          |    |
| fl. 10. 50 pr. Actie , 82,687. 50                        |     |          |    |
| und den Rest von                                         | а   | 1 979    | 72 |

und den Rest von . . . fl. 1,972. 72 wie in den letzten Jahren zur Verringerung des Saldos der Gründungsspesen zu verwenden. Wie erwähnt, betrug das Brutto-Ergebniss der vier Gaswerke in

 diesem Jahre
 fl. 239,338. 94

 gegen im Jahre 1861/62
 " 225,827. 70

 Es crgab sich demnach eine Zunahme von
 fl. 13,511. 24

gleich 5,98%

die zwar die gleichzeitig erfolgte Zunahme der Flammenzahl von 10,22°/, nicht erreichte, jene der Gasproduction von 5,02°, jedoch überschritt.

Die Ausgaben waren otwas geringer als im vorigen Jahre und awar wurde die wesentlichste Eraparias bei den Interessen und Bankprovisionen orzielt, Indem die Wechsel-Operationen nach Möglichkeit beschränkt und die bedentenden neuen Capital-Auslagen namentlich in Ofen und Urfahr vorübergehend durch die laufenden Einnahmen gedeckt unden.

Der Saldo der Maier'schen Tantième-Ablösung erscheint auf fl. 24,472. 10 reducirt, joner der Gründungsspesen auf fl. 1,095. 37.

Dagegen erhöht sieh der Reservefond, der auch in diesem Jahr unversehrt blieb, mit Zuschlag der Zinsen und der Bilanzquote auf fl. 31,361. 95 uud der Amortisationsfond auf fl. 49,591. 35.

Die Reserven für unvorhergeschene Fälle nnd für die Abnütznug der Gaswerke betrageu sonach zusammen fl. 80,956. 30 gleich 6,14% des Actien-Capitals oder fl. 10. 28 per Actie.

Wir können nicht nnerwähnt lassen, dass auch bei diesem Abschlusse von allen Geräthschafteu und sonstigen Inventarstücken strenge Abschreibungen vorgenommen wurden.

### Der Vermögensstand der Gesellschaft am 30. Juni 1863 war folgender:

|           |               |          | A       | tiv  | a :  |   |   |   |     |            |    |
|-----------|---------------|----------|---------|------|------|---|---|---|-----|------------|----|
| Gaswerk   | Pest          | Saldo    | seines  | Cor  | itos |   |   |   | fl. | 1,208,375. | 73 |
| .,        | Linz          | .,       | ,,      | 11   |      |   |   |   | ,,  | 369,858.   | 48 |
| "         | Smichow       | ".       |         | "    |      |   |   |   |     | 247,201.   | 66 |
|           | Reichenherg   |          | .,      | "    |      |   |   |   | **  | 289,343.   | 35 |
| Galaistat | e Cautionen   | "        | ."      | . "  |      |   |   |   | "   | 5,228.     | 28 |
|           | stand und Po  | rtofonil | le.     |      |      |   |   |   | 12  | 12,120.    |    |
|           | gen auf Con   |          |         | •    | •    | ÷ |   | · | 97  | 2,580.     |    |
| r orderut | Actien 7 Stü  | .b. x 4  | 900     | •    | •    | • | • | • | **  | 1,400.     |    |
|           |               |          |         | •    | •    |   | • | • | 17  | 521.       |    |
| Kanzleie  | inrichtung in | Triest   |         |      |      | ٠ |   | • | "   | 24,472.    |    |
|           | er Tantième-  |          |         | .0   |      |   | • | • | "   | 1.095.     |    |
| Saldo de  | r Gründungs   | spescn   |         |      | •    | • | • | • | "   | 1,095.     | 41 |
|           |               |          |         |      |      |   |   |   | fl. | 2,162,196. | 87 |
|           |               |          | Pa      | ssiv | a:   |   |   |   |     |            |    |
| Capital.  | 7875 Action   | a fl. 20 | 0 .     |      |      |   |   |   | fi. | 1,575,000. | _  |
|           | s-Anlehen     |          |         |      |      |   |   |   | 11  | 339,472.   | _  |
|           |               |          |         |      |      |   |   |   | **  | 16.496.    | 14 |
| Unhahah   | ene Coupons   | und fä   | lligo Z | inse | n    |   |   |   |     | 43,898.    | 25 |
| T- Cont.  | -Corrent zu   | leistend | e Zahl  | unce | n    |   |   |   | ,,  | 2,489.     | 81 |
| Reserves  |               |          |         |      | -    | Ċ | Ċ |   | 21  | 31,361.    |    |
|           | tionsfond     |          |         | •    | Ť    |   |   |   | "   | 49,594.    |    |
|           |               |          | •       | •    | •    | • | • |   |     | 103,884.   |    |
| Uchersel  | auss .        |          | •       | •    | •    | • | • | • | "   |            |    |
|           |               |          |         |      |      |   |   |   | fl. | 2,162,196. | 87 |

Wir köunen unsern Bericht nicht schliessen, ohne der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass Sie die gegenwärtige Lago unseres Unternehmens als befriedigend anerkennen und Ihr Vertrauen in die gedeihliche Zukunft desselben nun vollkommen begründet ist.

Wir sind Ihnen eine fernere Mittheilung schuldig.

Sie haben uns in der vorjährigen Goneralversammlung die Ermächtigung ortheilt, eine andere Gasanstalt iunerhalh der Grenzen der statutenmässig verfügbaren Geldmittel zu ühernehmen.

Diese Ermächtigung bezog sich zunächst auf die damals schwebenden Unterhandlungen wegen Uebernahme der Gasbeleuchtung der Stadt Triest.

Dieselhen wurden fortgesetzt und wir hatten die Genugthuung, zu sehen, dass die von uns gestellten Anträge grössere Vortheile für Stadt und Puhlikum hoten als jeue der miteoneurrirenden französischen Gesellschaft. Der Gemeinderath der Stadt Triest beschloss indessen, das Unternehmen für eigene Rechnung auszuführen, und ohgleich die Angelegenheit noch nicht als definitiv erledigt betrachtet werden kann, so hat sie doch einen Weg betreten, auf dem wir ihr im Interesse der Gesellschaft nicht folgen zu können glauben.

Es kann sich nns jedoch, vielleicht in nicht ferner Zuknnft, die Gelegonheit darhieten, von Ihrer uns ertheilten Emtheitigung zu Gunsten eines anderen Unternehmens Gebrauch zu mehnen, und wir ersuchon Sie neuerdiugs, die Versicherung entgegen zu nehmen, dass wir mit der grössten Vorsicht zu Werke gehen und die gegenwärtige günstige Lage der Gesellschaft nicht aus dom Ange verlieren werden.

Nach diesem Vortrage verlas Herr A.Daninos auf Eiuladung des Vorsitzenden folgenden Bericht:

An die verehrliche General-Versammlung der Actionäre der Allgemeinen Oesterreichischen Gas-Gesellschaft.

In Erledigung des von Ihnen erhaltonen Auftrages haben wir die das Geschäftsjahr 1862,63 betreffende sechste Bilanz der Gesellschaft geprüft und nach Vergleichung der Gesammtresullate mit den Rechnungs-Auswoisen der einzelnen Werke und den Registern der Centralverwaltung sie in allen ihnen Theilen vollkommen genau und richtig zefunden.

Dieser Abschlass bestätigt neuerdings die Ansicht, die wir über die gedeihlichen Erfolge der Gesollschaft in der letzten General-Versammlung auszusprechen die Ehre hatten und zwar nicht allein durch die erzielte höhere Dividende, als auch durch die einzelnen Factoren der Bilanz selbst; es treten nämlich als bezeichnende Umstände besonders hervor: dass, während die Erträgnisse nur um ungefähr fl. 14.000 iene des Vorjahres überschritten, um den gleichen Betrag der Reingewinn, nnd die Dividende von fl. 9 auf fl. 10, 50 pr. Actie sich erhöhte, was den Fortschritt beweist, den der Betrieh der Anstalten sowohl im höheren Ertrage der Erzeugnisse, als in der Verringerung der Productionskosten gemacht hat, - dass die Erträgnisse wesentlich höher gewesen wären, wenn die uugünstigen Verhältnisse der Baumwollon-Industrie nicht ihren nachtheiligen Einfluss auf die Werke Smichow und Reichenberg ausgeübt hätten - dass endlich der Amortisationsfond zur Ersetzung des Werthvorlustes bestimmt, den die Gasanstalten hei Anfhören ihrer Privilegien erleiden werden, auf fl. 49,594. 35 und der Reservofond für nnvorhergesehene Fälle auf fl. 31,361, 95 gesticgen sind.

Die Lage der Gesellschaft ist demaach eine sehr günstige, und es bleibt uns uur die angenehme Pflicht übrig, sowohl der musterhaften Ordnung der Verwaltung als der strengen und sinnreichen Ueberwachung der einzelnen Anstalten und endlich der einsichtwollen Thätigkeit der Direction unsere volle Anerkenung an orneuern.

Triest, am 29. September 1863.

Gezeichnet A. Daninos.

" C. F. Burger.

Hierauf sprach auch Herr Raphoel Padon nuter Beistimmung der ührigen Actionäre einige Worte der Anerkennung, welche der Vorsitzendo im Namen der Direction dankend erwiederte. Da weiter keine Bemerkungen über den Rechnungs-Abschluss gemacht wurden, forderte der Herr Vorsitzende die Versammlung auf, die Bilanz gut zu heissen und der Direction im Sinne des § 34 der Statnten das Absolutorium zu ertheilen, welcher Antrag einstimmig angenommen wurde.

Die Versammlung schritt sodann zur Wahl eines Directors für die nächsten 6 Jahre an die Stelle des austrefenden Herrn D. Mondolfo und zweier Censoren und eines Ersatzmannes für die Bilauz 1863/64, und es wurden:

zum Director Herr D. Mondolfo einstimmig,

zu Censoren " C. F. Burger

A. Daninos mit 233 Stimmen,

zum Erstatzmann " J. Wollheim mit 228 Stimmen wiedererwählt. Bei der hierauf im Beisein des k. k. öffentlichen Notars Herrn L. Pacootini vorgenommenen Verlosung der nach dem Tilgungsplane des PrioritätsAnlehens vom Jahre 1861 am 1. November d. J. zurtickauzahlenden 26 Stück
Obligationen A t. 200 wurden nachstehende Nummern georgen:

253, 255, 297, 487, 531, 559, 579, 598, 714, 908, 1033, 1103, 1179, 1277, 1305, 1310, 1331, 1495, 1625, 1726, 1934, 1938, 1964 2359, 2416.

Somit war die Tagesordnung erledigt und der Herr Vorsitzende erklärte die Sitzung für aufgehoben.

Die Direction der Allgemeinen Gesterreichischen Gas-Gesellschaft.

F. v. Gossleth. H. v. Lutterott. D. Mondolfo. E. v. Morpurgo, P. Revoltella, J. B. v. Scrinzi.

## V. Geschäftsbericht der Gasbeleuchtungs-Actiengesellschaft zu Glauchau

auf das Betriebsjahr vom 1. Juli 1862 bis 30. Juni 1863.

Wenn wir auch dem diesjährigen Rechenschaftsberichte in üblicher Weise einen Bericht über den Stand des Unternehmens verangehen lassen, so kann sich dieser nur auf einige kurze Notizen bezüglich der Erweiterung unserer Austalt beschränken.

Den Ofenbau aulangend, bewährten sich die eingeführten Chamotte-Retorten in einer Weise, dass in diesem Jahre ein erlieblicher Reparaturbau an den Oefen nicht vorgekommen ist.

Dagegen sahen wir uns genöthigt, unseren Schornstein der Vorsicht halber mit einem eisernen Schienennetze hekleiden zu lassen.

Bezüglich der Maschinen und Apparate ist zu erwähnen, dass dieselben durch Aufstellung einer vierten Reinigungsmaschine, die nebst den dazu gehörigen Hähnen und der Rohrverhindung aus Betriebsmitteln beschaft wurden, vernehrt worden sind.

Der im vorigen Jahre in Aussicht gestellte Bau eines zweiten Gasometers von 36,000 e' Inhalt ist in diesem Jahre in Angriff genommen und

bereits soweit vollendet worden, dass das Werk nächstens dem Betrieb übergeben werden kann.

Durch Verlegung von Rohren in einem Theil der Schennenstrasse und in der Hermannstrasse, sowie in der Krankenhausgasse, der Wilhelmstrasse nnd Dorotheenstrasse ist die Länge des gesammten Rohrsystems von 50,000 Fnss gegen voriges Jahr auf 52,400 Fuss gewachsen, wovon 39,000 Fuss Länge anf das 11/2-8zollige Hauptrohrsystem and 13,400 Fuss auf die gusseisernen Privat- and Laternenleitungen kommen.

Die Zahl der öffentlichen Gasflammen ist von 226 auf 231 Flammen, wovon 224 Flammen regelmässig im Betriebe sind, sowie die Zahl der Oellaternen von 4 grossen and 3 kleinen auf 7 grosse und 3 kleine Oellaternen erhöht worden.

Zn den 3460 diversen Privatflammen mit 144 Kochapparaten des vorigen Jahres, sind in diesem Jahre, nach Abrechnung der hier und da weggefallenen Flammen 400 Flammen mit 19 Kochapparaten gekommen, so dass die gesammte Zahl der Privatflammen gegenwärtig 3860 mit 163 Kochern beträgt.

Wie sehr endlich das Gasconsum hier gestiegen ist, ergibt sich aus folgender Aufstellung:

Im Betriebsjahre 1861/62 wurden abgegeben an 296 Consumenten 5,508,945 Cub. Fuss, im Betrage von . . . 14,690 Thlr. 15 Ngr. 6 Pf.; die städtische Gasbelenchtung betrug . . . 2,085

16,775 Thir 15 Ngr. 6 Pf.

Im Betriebsjahre 1862/63 dagegen wurden abgegeben an 332 Consnmenten 6,962,720 Cub.-Fuss, im Betrage von 18,035 Thir. 1 Ngr. 6 Pf.; die städtische Gasbeleuchtung betrug . . . 2,225

20,260 Thir. 1 Ngr. 6 Pf.

15 ..

In Folge dessen ist seit dem 1. Januar 1863 der Preis des Gases für 1000 Cnb.-Fuss von 31/3 Thir. auf 21/4 Thir. herabgesetzt worden, und vom 1. Juli 1863 an werden bei

| 20,000  | bis | 39,999  | CubFuss | Gasverbrauch | Б%   |
|---------|-----|---------|---------|--------------|------|
| 40,000  | 27  | 79,999  |         | 2            | 7,   |
| 80,000  | 29  | 159,999 | 77      | 20           | 10 " |
| 160,000 | 77  | 319,999 |         |              | 12 " |

Rabatt gewährt werden.

320 nnd darüber Glanchau, am 17. August 1863.

Das Directorium der Gasbeleuchtungs-Actiengeseilschaft.

Adv Th. Golle. B. Kuhn. A. Lossow.

### I. Hauptrechnung.

| A. Einnahme.                                                                                                                                   | Sthle.         | Sq.      | Pf.  | Ribbr.                  | Sg.                 | Pf. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|-------------------------|---------------------|-----|
| Actiencapital                                                                                                                                  |                |          |      | 60000<br>21000          | =                   | -   |
| Actiencapital     Eingegte Capitale     Eingegangene Beiträge von Neubauten bei<br>Einrichtung der Strassenbeleuchtung     Conventionalstrafen |                |          |      | 722                     | 14                  |     |
| 4. Conventionalstrafen                                                                                                                         |                |          |      | 117                     | 15                  | Ţ   |
| Einrichtungen                                                                                                                                  | 37899<br>35156 | 14<br>29 | 8    | 2742                    |                     |     |
| 7. Vom Betriebe zum Abschreiben überwiesene<br>Beträge<br>8. Betrag des bis 1. Juli 1862 angesammelten                                         | 1992           | 23       | 9    |                         |                     |     |
| Reservefonds, der laut Beschluss der General-<br>versammlung dem Baucapitel überwiesen wor-<br>den ist                                         | 2973           | 1        | 9    | 4965                    | 95                  |     |
| B. Ausgabe.                                                                                                                                    |                |          | -    | 89565                   |                     |     |
| Grundstück und Gebäude                                                                                                                         | 30102<br>136   |          |      | 29966                   | 10                  | 1   |
| 2. Zinsen                                                                                                                                      | 6452<br>262    | 2 21     | 64   | 46<br>44<br>1516<br>775 | 10<br>26<br>15<br>4 |     |
| 7. Unkosten                                                                                                                                    | 4143<br>414    |          | 3 5  | 6189<br>2670            | 17                  | 11  |
| 9. Maschinen und Apparate                                                                                                                      | 29806<br>1364  |          | 9    | 3729<br>17704           |                     |     |
| ab vorkautte itome etc                                                                                                                         | 15(4)          | 101      | -    | 28442                   | 11                  | _   |
| C. Bilanz.                                                                                                                                     |                |          |      | 91085                   | 14                  | 8   |
| Einnahme<br>Beitrag zum Bau des zweiten Gasometers vom<br>Setriebe 1862/1863<br>5% vom Gewinn im Betriebsjahre 1862/63                         | 2000           |          | 5    | 89565                   |                     |     |
|                                                                                                                                                | 1              | 1        | Ť    | 2434                    | 20                  |     |
|                                                                                                                                                | 1              |          | - 11 | 92000                   | -1                  | 5   |

### II. Betrieb.

| A. Einnahme.                                                | Rthir.          | Sg.     | No. |             | 58 |   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----|---|
| Vortrag aus voriger Rechnung                                | 400<br>36<br>66 | -       | 8   | 10          | 28 | 4 |
| ab Aussenstände am 1. Juli 1862<br>21 Thir. 19 Ngr. 5 Pf.   | 502             | 27      | 8   |             |    |   |
| ab Vorrath am 1. Juli 1862 133 , 6 , - ,                    | 154             | 25      | 5   | 348         | 9  | 3 |
| Theer-Verkauf                                               |                 | 29<br>8 |     |             | -  | 3 |
| ab Aussenstände am 1. Juli 1862<br>44 Thir. 9 Ngr. 7 Pf.    | 790             | 2       | 8   |             | X  | ľ |
| ab Vorrath am 1. Juli 1862 43 , 26 , - ,                    | 88              | 5       | 7   | 701         | 97 | , |
| Spiritus- und Glycerin-Verkanf                              |                 | _       | -   | 101         | 21 | 1 |
| ab Aussenstände am 1. Juli 1802                             | -               | 9       | 8   | 221         | 16 | 8 |
| Schlacken-Verkauf                                           |                 | 26      |     |             | 21 |   |
| Miethzinsen                                                 | 20401<br>386    | 28      | 4   | 77          |    | Ī |
| ab Aussenstände am 1. Jnli 1862                             | 20788<br>528    |         |     | 20260<br>65 |    |   |
| Oelbeleuchtung                                              |                 | 8       | 3   | . 63        | _  |   |
| ab Aussenstände am 1. Juli 1862                             | 101             | 26      |     | 160         | 7  |   |
| Fuhrlohn für Theerfässer                                    | -               | 27      |     | 163         | 3  |   |
| . Zurückerstatteter Aufwand für Theerfässer<br>Aussenstände |                 | 22      |     | 20          |    | - |
| . Fuhrlohn für Coaks                                        |                 |         |     | 87<br>22123 | 9  | - |

| B. Ausgabe.                                                                        | Bthtr.     | 36 | Pf. | Rible. | Sg.     | P  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|---------|----|
| Zinsen  Abgahen und Feuerversicherung  ab am 1. Juli 1862 zurückgelegte            | 330<br>60  | 18 | 6   | 650    | -       | -  |
|                                                                                    |            | Г  |     | 270    | 18      |    |
| Instandhaltung der öffentlichen Gasbeleuch-<br>tung und Wärterlöhne                |            |    |     | 409    | 16      |    |
| Unterhaltung der öffentlichen Oelbeleuchtung<br>und Wärterlöhne                    | 108        | 6  | 9   |        |         |    |
| Vorrath an Oel am 1. Juli 1862                                                     | 53         | 3  | 5   |        |         |    |
| ab Vorrath am 1. Juli 1863                                                         | 161<br>34  | 27 |     |        | 1       |    |
|                                                                                    | -          | i  | П   | 126    |         |    |
| Aufwand für Theerfässer                                                            | 1          |    |     | 172    | 19      |    |
| Fuhrlohn für Coaks                                                                 | 1          |    |     | 5      |         | ı. |
| Gasreinigungsmaterial                                                              | li .       |    | П   |        | 18      | ŀ  |
| Gehalte incl 264 Thir. 5 Ngr. 4 Pf. Tantième<br>dem Ingenieur                      | l .        |    |     | 1364   | 5       |    |
| Instandhaltung der Gebäude                                                         | 28         |    | 2   | 1001   | ľ       | ١  |
| zurückgelegt zu einem Reparaturbau                                                 | 300        | -  |     |        |         |    |
| P                                                                                  | 1          |    |     | 328    | 9<br>13 |    |
| Reparatur am Rohrsystem                                                            |            |    | B   | 1207   |         |    |
| Kohlen<br>Vorrath am 1. Juli 1862                                                  | 4344       |    |     | 120.   |         |    |
| Vorrath am 1. Juli 1862                                                            | 105        |    |     |        |         |    |
| ab Vorrath am 1. Juli 1863                                                         | 4450<br>87 |    | 3   |        |         |    |
| Fuhrlohn für Theerfässer                                                           | 165        | 9  |     | 4362   | 9       |    |
| Unbezahlte Rechnung am 1. Juli 1863                                                | 23         |    | 2   |        |         |    |
|                                                                                    | 189        |    |     | ( )    |         |    |
| ab uubezahlte Rechnung am 1. Juli 1862 .                                           | 22         | 20 |     |        |         |    |
| Beauties of Orton and Betaten                                                      | 753        | ,, | 6   | 166    | 11      | -  |
| Reparaturen an Oefen und Retorten<br>Zur Anschaffung v. Retorten etc. zurückgelegt | 600        |    | -   |        |         |    |
|                                                                                    | -          |    | н   | 1153   | 18      |    |
| Reparatur an Maschinen und für eine neue                                           |            |    | -   |        |         |    |
| Reinigungsmaschine .<br>Zur Auschaffung einer Maschine zurückgelegt                | 415<br>300 |    | p   |        |         |    |
| 201 210 Charles one Statement 211 deagerege                                        | - 000      |    |     | 715    | 10      |    |
| Unkosten                                                                           | 1          |    |     | 386    | -       |    |
| Beitrag zum Bau des zweiten Gasometers                                             |            |    |     | 2000   | -i      | -  |
| Verlust Conto                                                                      |            |    |     | 17     | 18      |    |
|                                                                                    | 1          |    | 1   | 13429  |         | -  |
|                                                                                    | 1          | i  | -   |        |         |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | -   |     |               | _   | _   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|
| C. Bilanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rible.                          | 8g. | PC  | Bible.        | 84. | Pf. |
| Einnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22132<br>13429                  |     | 9   |               |     |     |
| Einnahme Ueberschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10120                           | 1   | -1  | 8693          | 19  | 2   |
| Hiervon sind 5% dem Bau mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 434<br>869                      |     | 5   | 1304          | 1   | 5   |
| berwiesen bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                               |     | 1   | 7389          | -   | 7   |
| bleiben Davon kommen zur Vertheilung an die Actionäre 12% Dividende auf 60000 Thlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |     |     | 7200          | 1   | Ľ.  |
| leiht Vortrag auf neue Rechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |     | 1   | 189           | 17  | 7   |
| Der nach Abzug der dem Eau und dem Reserve- fond überwiesenen 1994 Thir. 1 Ngr. 3 Pf. ver bleibende Bestand von einer der Ausgabe noch kommt der Bert ged in Ausgabe noch kommt der Bert ged in Ausgabe no Gobbünden han bezahlenden Reparaturen an Gobbünden han bezahlenden Reparaturen ferner der für Retorten etc. der für ein Maschine und der für Fracht von Theerfässern zusammen wird gewährt mit: Aussenzäßende für Coaks 36 Thi. — Sg. — Pf. | 7389<br>300<br>600<br>300<br>23 | _   | 7   | 8613          | 14  | 9   |
| " Theer 28 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 524<br>213<br>7878<br>8613      | 19  |     |               |     |     |
| III. Reservefond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |     |     |               |     |     |
| 10% vom Gewinn im Betrichsjahre 1862,63 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rikir.                          | 86. | Pt. | Rebtr.<br>865 |     |     |

### Gasbereitungsanstalt in Weimar.

Uebersicht des 7. Betriebsjahres vom 1. Juli 1862 bis 1. Juli 1863.

Oeffentliche Flammen 263, Privatslammen 2089.

|     | Ausgabe.                                                                                             | Riblr. | 31   | 1  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|
| 1   | Für Kohlen: 14936 Berl. Scheffel, à durchschnittlich                                                 |        |      |    |
| . 1 | 8 Sgr. 0,4 Pf. pr. Scheffel                                                                          | 3999   | 21   |    |
| 2   | " Fonerungskoaks: 9034 Berl. Scheffel Maschinenkoaks                                                 | 0 1    | P    | 1  |
| ı   | å 5 Sgr. 0,56 Pf.*) durchschnittlich und 305 Berl.                                                   | 1 1    |      | ı  |
|     | Schoffel Gaskoaks à 5 Sgr. 4,80 Pf                                                                   | 1574   |      |    |
| 3   | " Reinigungsmaterialien (Laming sehe Masse)                                                          |        | 7    | ŀ  |
| 4   | " Lehm zum Verschluss der Retorteudeckel                                                             | 9      | 5    | t  |
| 5   | "Reparaturen und Abschreibung der Gasöfen (69 Thlr.                                                  |        | 11/1 | I. |
|     | 1 Sgr. 5 Pf. Reparaturen und 1229 Thir. 1 Sgr. 9 Pf.                                                 |        | 1    | ľ  |
| - 1 | Absebreibung **) nach Abzug von 123 Thlr. 2 Sgr. 6 Pf.                                               |        |      | l  |
| . 1 | für verkaufte alte Materialien                                                                       | 1175   |      | L  |
| 3   | " Betriebsarbeiter-Löhne                                                                             | 760    | 11   | ľ  |
| 4]  | " Reparaturen des Rohrsystems, der Gebäude und Hof-                                                  | 0.0    | 1.0  | ſ  |
| J   | Einfriedigung                                                                                        | 210    |      |    |
| 3   | " Instandhaltung der Privatbeleuchtungs-Einrichtungen                                                | 106    | 111  | ı  |
| 2   | " Aufwände au Gasometer, Stationsgaszähler, Repara-                                                  | 10     | .,   | ŀ  |
| ,   | turen an der Theer- und Ammoniakwasser-Pnmpe                                                         | 10     | 17   |    |
| 1   | " Reparaturen und 10°/. Ahsehreibung an den Reini-                                                   | - 1    | 100  | ŀ  |
| Ш   | gungs-Apparaten und der Dampfheizung im Reini-                                                       | 211    | or.  | 1  |
| ı   | gungshause 10% Ababaitana an                                                                         | 211    | 20   | ľ  |
| 1   | ", Reparaturen, Oel u. s. w., 10% Abschreibung am<br>Dampfkessel, der Dampfmaschine und am Exbanstor | 158    | 14   | ı  |
| ı   | , 10% Abschreibung am Druckregulator                                                                 |        | 25   |    |
| ı   |                                                                                                      | 209    |      |    |
| 1   |                                                                                                      | 200    |      |    |
| ď   | Bleiessig etc.)                                                                                      | A      | 15   | ŀ  |
| ı   |                                                                                                      |        | 10   |    |
| 11  | und Kassirer-Wohnung, Beleuchtung der Maschinen-                                                     |        | - 1  |    |
| 1   | stube, des Ofen- und Reinigungshauses und der Gaso-                                                  | 1      | -    |    |
| Ш   | moterscala                                                                                           | 440    | 9    | L  |
| ı   | " Steuern (56 Thir. 21 Sgr. 11 Pf.) and Pramie                                                       |        |      | 'n |
|     | (64 Thlr. 24 Sgr.) von 39,960 Thlr. Versieherungssumme                                               | 121    | 15   | 1  |
| 11  | , Buroau-Aufwand, Schreibmaterialien, Druckkosten,                                                   |        | -    |    |
| 11  | Buchbinderarbeiten, Insertionen und Porti's                                                          | 120    | 24   |    |
| 1   | , Gehalte und Tautiemen                                                                              | 1110   |      | _  |
| 1   | Zinsen von 20,000 Thir, Darlehen à 41/2%                                                             | 900    |      | _  |
| ı   | ausserordentliche Ausgaben, als rückerstatteter 121/2 %                                              | -      |      | -  |
| 4   | Rabatt an Konsumenten von wenigsten 500,000 e'                                                       |        | - }  |    |
| 1   | Gaskonsum etc.                                                                                       | 625    | 6    |    |
| 1   | Ausgabe-Summa                                                                                        | 11822  | 4    | -  |

<sup>\*)</sup> Wie bisher wurde auch in diesem Jahre zur Ofenfenerung Maschinenkoaks gekauft, so lango Gaskeaks gut abgesetzt worden konnte.

<sup>\*\*)</sup> Die Abschreibung ist an den Oefen IV n. V gleich wie voriges Jahr an den Oefenl, II n. III verstlickt worden, damit die ersteren ebenfalls auch mit 7" weiten Steigröbren und grossen Vorlagen versehen werden können. Die zahlreichen Theerverstopfungen, welche den Betrieb unsieher machten und die Retorten rajuirten, machten diese Umänderungen unerlässlich nöbtig.

| _                          | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bible.                       | 58.                       | Pf.       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | Für verkauftes Gas, 528, 345 cr M. 2 Thl. 188g. 9 Fr. – 3 Thl. 14,345 Berl. Scheffel Koska & O Sgr. 4,50 Ff. – 7 Sgr. 675,6 Centner Steinkohlentheer 1137 Scheffel kleinen Koskabfall und Schlacken Gewinn au neuen Gasbeleuchtungs-Einrichtungen sonstige Einnahmen als: Zinseu von temporir augetiegten Betriebskapitalien, Lündereipacht u. s. w. Einnahmer Summa                                                          | 560<br>234                   | 9<br>14<br>21<br>23<br>20 | 9 11 8    |
| For                        | 19,085 Thir. 7 Sgr. 7 Fr. Summa der Linnahme 11,822 2 4 7 7 Summa der Linnahme 11,822 2 4 8 7 7 Summa der Ausgabe 7,213 Thir 3 Sgr. – Pf. Summa Reinertrag der Gas-Anst Von diesem Reinertrage sind zur stattarischen Bildung ei der von 800 Thir. 107, dem Reserve-Conto mit: 721 Thir. 2 Sgr. 4 Fr und der Ueberschuss cm. 6,491 2 23 , 8 10 Wiedende aus dem Vorjahre, videnden-Conto zur Vertheilun Actionite zuzuweisen. | nës Res<br>unvert<br>ind des | hei<br>m I                | te<br>Di- |
| trag                       | nts.  Bei einem Actienkapitale von 80,000 Thir. sind diess 8% von 166 Thir. 24 Sgr. 7 Pf. auf das Jahr 1863, 64.  Aus Ohenstelendem resultiren die Selbstkosten von 1000                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                           | r-        |
|                            | Globerhaup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 10                         | ür<br>00                  | _         |
| 3                          | 36 Berl, Scheffel Kohlen zur Vergasung Summa 199 Thir. 21 Sgr. 7 Pf.  rvon ab die Einnahmen für folgende Nebenproducte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cbf.                         |                           | _         |

| 14,936 Berl, Scheffel Kohlen zur Vergasung Summa                                                                                                                                                                                                                                                                   | Qubu<br>für 5,2<br>Cbf                 | 34,                                  | 145                             |       | Für<br>1000<br>£ Gas                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3999 Thir. 21 Sgr. 7 Pf.<br>Hiervon ab die Einnahmen für folgende Nebenproducte:<br>für 14:345 Scheffel Coaks 2743 Thir. 9 Sgr. 6 Pf.<br>"678 Ctr. 69 Pfd. Stein-<br>kohlentheer 324 "14 "9 "<br>"137 Scheffel Coaksabfall<br>u.ca.30Wagen Schacken 31 "21 "——                                                     | Ribir.                                 | Sg<br>b                              | PT.                             | tth S | g. Pr.                                                                                                  |
| 3) Reinigungsmaterfallen<br>4) Lehm zum Verschluss der Retortendeckel<br>5) Unterhaltung der Retortenöfen<br>5) Unterhaltung der Apparate, Betriebsgeräthe, Ge-<br>bäude und der Rohrenleitung<br>7) Instandhaltung der Private-Gasbelencht-Eurricht.<br>5) Arbeiterlohno<br>An Gasbeleuchtungskosten insbesondere | 9<br>1175<br>822<br>106<br>760<br>5404 | 5<br>-<br>15<br>11<br>11<br>20<br>22 | 3<br>-8<br>-6<br>-6<br>-7<br>-8 | 1 - 1 | 5 1,9<br>9 0,3<br>3,8<br>0,6<br>6 8,8<br>4 8,5<br>- 7,3<br>4 4.2<br>- 11,7<br>0 3,3<br>5 1,9<br>6 3 7.0 |

Weimar, den 1. Nov. 1863.

Der Birecter der Gasanstalt: W. Hirsch.

# Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft in Dessau. Betriebs-Resultate des III. Quartals 1863.

| Lauf. | Gas-Anstalten.                            | Gas-<br>Production.<br>Cubikf. engl. | Flammentahl               |              |  |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| Nr.   | Gas-Anstalten.                            |                                      | am Schluss<br>der Periode | Zunahme      |  |
| 1.    | Frankfort a. O                            | 3,016,538                            | 7929                      | 117          |  |
| 2.    | Mühlheim a.d. R.                          | 1,691,300                            | 4627                      | 124          |  |
| 3.    | Potsdam                                   | 3,092,200                            | 7775                      | 85           |  |
| 4.    | Dessau                                    | 671,740                              | 3333                      | 33           |  |
| 5.    | Luckenwalde                               | 728,800                              | 2995                      | 289          |  |
| 6.    | Gladbach-Rheydt                           | 1,830,800                            | 7090                      | 264          |  |
| 7.    | Hagen                                     | 1,786,300                            | 3707                      | 56           |  |
| 8.    | Warschau                                  | 7,422,500                            | 10,798                    | 167          |  |
| 9.    | Erfort                                    | 1,835,600                            | 5379                      | 156          |  |
| 10.   | Krakau                                    | 2,607,500                            | 3912                      | 91           |  |
| 11    | Nordhausen                                | 859,066                              | 3085                      | 86           |  |
| 12.   |                                           | 2,619,800                            | 4410                      | 66           |  |
| 13 j  | Gotha                                     | 1,347,769                            | 4503                      | 88           |  |
| In d  | Summa<br>or gleicheu Periode des Voriabra | 29,509,913<br>27,770,583             | 69.548<br>64.417          | 1722<br>1951 |  |
|       | Zunahme Zahl Pres                         | 1,739,300                            | 5,126<br>7.96             | 1            |  |

Dessau, den 20. Oct. 1863.

Das Directorium der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft.

# Journal für Gasbeleuchtung

und

verwandte Beleuchtungsarten.

# Organ des Vereins von Gasfachmännern Deutschlands.

Monatschrift

N. H. Schilling,

Director der Gasheleuchtungs-Gesellschaft in München,

### München. Verlag von Rudolph Oldenbourg.

#### Abonnements

Rheilich 4 Ribir, 20 Ngr. Bethjährlich 2 Ribir, 10 Ngr.

Jeden Hongt erscheint ein Heft,

Bas Abonnement hann stattfinden bei ullen Suchhandlungen und Postfiniern Deutschlunds und des Auslundes.

#### Inserate.

Der Inserntionspreis beträgt:

Er eine genne Octavesite 8 Rible, — Ngr.

" jede echtel " 1 " — "

Kieimere Bruchtheile mis eine Achtelseite können nicht berücksichtiget werden; bei Wiederbalung eines Inserntes wird ner die Rittle berechnen, für diereiben jedech mehr

Soeben erschien im Verlage des Unterzeichneten als Supplement zu Schilling's Handbuch für Steinkohlengas-Beleuchtung in ganz gleicher Austatung wie dieses Werk:

Handbuch

# Holz- und Torfgas-Beleuchtung

und einigen verwandten Beleuchtungsarten Dr. W. Reissig.

Anhang zum Handbuche der Steinkohlengas-Beleuchtung

N. H. Schilling.

Mit 11 lithographirten Tafeln und 35 Holzschnitten.
Preis eartonnirt: fl. 7 — oder Rthlr. 4.

Das ohige Werk behandelt in neunzehn Capiteln, welche sich an die Auordnung des Schilling schen Werkes über Steinkohlengas anschliessen: Die Bereitung und Auwendung des Leichtgasse aus **Holz** 

. Ferner iu einem Anhange: Die Bereitung von Leuchtgas aus Sägemehl.

" " " Rindeutheileu.
" " Tannenäpfeln.

" , Samenflügeln ansverschiedenen Tannen- u. Pichtensamen.
" " , Rackständen der Maceration trockner Rüben.
and endlich in einer grösseren Abhandlung:

Die Bereitung von Lenchtgas aus Torf. Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

München.

R. Oldenbourg

04

# Die Thonretorten- und Chamottstein-Fabrik

## J. R. GEITH IN COBURG

empfiehlt ihre Produkte von bewährter Güte bestens.

Von Theorete. Aske ich von 24 verschiedens Fermen in der Regal Vorrath and wird jobe beliebig en abselve Form prompt geliefert. Die Branchhackte misser Rotorten, die auch in fasserst correkter Form sicherlich denns der besten Pahritten gleichgestellt werden Kolmon, hat sich seit nahmen 3 jahren in sieser Ansahl Felsekten bestens bewährt, werüber germ Zengeinse un Dinasten stehen. Vermöge der besonden sorgfällig entstellt der Schrieber der Schrieb

Formsteine liefere ich in allen Grössen bis zu 10 Ztr. von vorzüglich fenerbeständiger nicht schwindender Qualität.

Fcuerfeste Steine gewühnlicher Form halte ich stets vorsättig. Forner empfehle ich:

Steine für Elsenwerke zu Hochöfen, Schweissöfen etc. if Glasfabriken, Porzel lanfabriken etc.; dam Glasschmeithäfen, Muffeln, Röhren und alle in dieses Fach einschlegende Artikel.

Fourfesten Then ans eignen Gruben, der nach vielfachen Proben von competenter Seite zu den besten des In- und Aus-Landes gehört.

Mörtelmassa fein gemahlen von geringster Schwindung.

Die Preise stelle ich entsprechend billiget und siebere sorgfältige und prompte Bedienung zu.

J. R. Gelth, Gasfabrikant.

# JOS. COWEN & CIE

# Newcastle on Tyne.

### Fabrikanten feuerfester Chamott-Steine, Marke "Cowen".

Retorten für Gas-Anstalten und alle Arten feuerfester Gegenstände für Hohöfen, Cokesöfen &c. &o.

Jos. Couen & Co. waren die eiuzigen Fabrikanten, welche bei der grossen Ausstellung in London im Jahre 1851 mit einer Preis-Medaille für "Gas-Reierten und andere feuerfeste Gegenatinde" bechrt wurden.

Jos. Concea & Co. war auch die einzige Firma, welcher bei der Internationalen Ausstellung in London im Jahre 1862 eine Preis-Medaille für "Kar-Retertes, fezerfeste Steine etc., für Vortrellichkeit der Qualität" zuerkannt wurde; ihre Werke sind die ausgedehntesten ihrer Art in Grossbritannien.

### Zwei Trockenreiniger

von Gusseisen mit Blech-Deckeln, 8' lang, 4' breit (bad. Maass), zwar gebraucht, aber noch in gutem Zustande, sowie 3 Stück 6" und 2 Stück 8" Schieberventile, ebenfalls gebraucht, stehen billig zu verkaufen auf dem Pforzheimer Gaswerke.

## BEST & HOBSON

(früher ROBERT BEST)

Lampen- & Fittings-Fabrik

Fabrik von schmiedeeisernen

Nro. 100 Charlotte-Street

Gasröhren Great Bridge. Staffordshire

Birmingham empfehlen ihre Fabriken für alle gur Gas-Belenchtung gehörigen Gegenstände. Eiserne

Gasröhren und dasn gehörige Verbindungsstücke zeichnen sich besonders durch ihre Güte und billigen Preis aus. Wegen Zeichnungen sewehl als Preislisten wende man sich gefälligst an den

alleinigen Agenten auf dem Continent

## Carl Kusel.

16 Grosse Reichenstrasso in Hamburg.

Feuerseste Producte, die nicht dem Schwinden unterworsen sind.

Th. Boucher, Fabrikant und Patentinhaber zu St. Ghislain, früher zu Baudour (Belgien).

Th. Boucher ist der einzige Fabrikant, welcher feuerfesto Producte dieser Art herstellt, und Inhaber der Medaillen von der allgemeinen Indu-strie-Ausstellung in London (1851 und 1862), in Paris (1855), sowie anch der Ehren-Medaille I. Classe der "Academio nationale" zu Paris (1856). Seine Anstalt ist die älteste auf dem Continent.

NB. Das Preisgericht der Lendoner Ansstellung drückt sieh in seinem Bericht folgendermassen aus: "Das Preisgericht hat Herrn Th. Boucher, welcher sehr gat verfertigte Reterten ansgestellt hat, eine Preismedaille snerkannt, da selbe Retorten von ansserordentlicher Dünne, regelmässiger Ferm. und auf ihrer Oberfläche frei von allen Flecken und Rissen waren." Es heisst weiter: "Die Medaille ist diesem Aussteller in Anerkennung der unsweifelhaften Versüge seiner Retorten vor allen anderen derartigen Fabrikaten des Continents ertheilt werden."

## Geschäfts-Verlegung.

Meine Emaille-Zifferblatt-Fabrik habe ich von der Kommandantenstrasse 56 nach der Kürassirstrasse 22 verlegt. Indem ich meine geehrten Auftraggeber bitte, bierven gefülligst Netiz nehmen su wellen, zeichne

Berlin, im Oktober 1863.

Mit aller Hochachtung ergebenst E. Landsberg. Zifferhlattfabrikant.

# Bekanntmachung.

Die Theerproductenfabrik in Niederau bei Meissen, durch ein Schienengeleis mit der Leipzig-Dresdner Eisenbahn verbunden, ist Familionverhält-nisse wogen mit allen Vorrätben und Lieferungsverträgen zu vorkaufen. Anzahlung 15,000 Thir.

Auskunft ertheilt auf portofreie Anfragen

Adv. Hugo Tzschucke in Meissen. Königreich Sachsen.

52 \*

# EDMUND SMITH'S IN HAMBURG PATENTIRTE GASUHR.





Diese URr, in England, sowie fast auf dem gausen Continente patentiet, seischwet sied derné die untrigliche Beithgiste three Gauge; er allen binter betannten Gamben ans, das Primip dieser Urr ist ein einfachen und doch vollkommen seinem Eweske est-sprechender, wie solches vor wielen Austratistes derneh Austra benechten tworder; man less gefülligt von verliegenden Journal die Herbe Nr. 6 und 7 von 1862, welche eine eingehende Besprechung dieser Gausphere enthalten.

Um eine besondere Eigenschaft hervorzuheben, wird bemerkt, dass eine Differens des Gasconsums nuter allen Umständen nie 2 % übersteigen kann. Ein ferneret Vorzug dieser Uhren ist, dass sich nasse Gaunkren anderer Construction

ohne grosse Schwierigkeiten in dies quäst. Prinsip umkndern lassen.
Wegen Zeichnungen, Erklärungen u. s. w., welche franco übersandt werden, wende man sich gef. an

### Edmund Smith, Hamburg, Grasbrook,

Fabrikant von Patent-Gasuhren, Regulatoren, Experimentir- und Statiousuhren und aller zu dieser Branche gehörigen Gegenstände,

# J. L. BAHNMAJER in Esslingen am Neckar

### schmiedeeiserne Röhren und Verbindungen.

ferner Asphalt-, Blei-, Gummi-, Compositions-, Kupfer-, Messing- und andere Röhren zu den verschiedensten Zwecken, worüber detaillirte Preislisten zu Dienste stehen.

#### Retorten und Steine

von feuerfestem Thone in allen Formen und Dimensionen.

# J. SUGG & COMP. IN GENT

(vormals Albert Keller.)

; Diese Fshrikate haben anf allen Gaawerken, wo sie benntst worden, volle Anertenung gefunden, und sind die Preise, trotz aller Sorgfalt, welche anf die Anfertigung verwendet wird, sehr vortheilinft.

# DIE GLYCERIN-FABRIK

\_\_\_

# G. A. BAEUMER IN AUGSBURG

empfiehlt ihr — zum Fällen der Gazmesser — seit Jabren bewährtes Präparat den sehr verehrlichen Herren Gaswerk-Besitzern und Directoren zu geneigter Verwendung.

Ihr sorgfaltiget gereinigtes spiegelklares Glycerin schütet die Gamesser vor Rost, gefriert erst bei einer Temperatur von - 25°R, und verdunstet Busserst wenig. —, In leicht gedeckten Blechgeflassen hierorts gemachte Versuche zeigten, dass der Gewichtwerbut dieser Plüssigkeit pro anno nur 5 Procent betrong, während der des Wassers 75 Procent ausmachte, dabei ersteres Geflas blank blieb, bei letterenn sich aber Rost abgesett dabei ersteres Geflas blank blieb, bei letterenn sich aber Rost abgesett die Plüssigkeit nicht gefriert — wie für des Sonner — well das Stere Nachfüllen erspart ist, und die Uhr Ihren gleichmässigen dang behätt— stets vorbeilhaft versorgt, und möchte gereinigtes Glycerin daher gleich zu erstandiger Ellusg gieben neue Apparates sehn zu empfehlen sein.

### Die Chamott-Retorten- und Stein-Fabrik

ron

### F. S. OEST'S Wittwe & Comp.

in Berlin , Schönhanser-Allee Nr. 128,

erlaubt sich ihre Fabrikats, als Chamett-Betorten zur Gas- und Miueralöl-Bereitung, so wie Chamottsteine in jeder beliebigen Form und Grösse zu empfehlen. Von den gangharrten Serien wird Lager gehalten und für solche sowohl als für etwa bestellte Gegenstände die billigsten Preise berechnet. Anfräge werden ohne Verung effektnirt.

Anf Verlaugen boscheinigs ich hiermit, dass die von F. S. Oest's Wiltwe u. Comp., hierschie, Schödnauerschie Nr. 128, un den heispen stellziehen Gas-Erlenchtungs-Ansalten gelleferten Chameti-Clas-Retorien, sich hieber verriglich gut beruhren. Die ofen mit den daus gelleferten Chamettenissen gehauet, fortlanfend, melat 21', bis 3 Jahre im staktieten Feuer ansgehälten haben, so dass ich das Fahritats zu dem betre ställe, war nir in der Frazis bekanst geworden ist, und solches nach meiter unvergreiflichen Ansicht mit Rocht als vereifglich git umpfehälten kann.

Berlin, am 31. Januar 1859.

Kühnell,

Baumeister und technischer Dirigent der Berliner Communal-Gaswerke,

Ein Techniker, der 10 Jahre im Gasfache thäte, sucht Stelle bei Nenbau oder bei bestehender Fabrik als Director oder Betriebsführer zum sofortigen Antritte; derselbe ist im Stande, alle Arbeiten selbst aussnführen und zu leiten, worüber die günstigsten Zeugnisse zu Gebote stehen. Offerte Bl. B. 30. besorgt die Exp. d. Gas-Journals.

### Fabrik und Lager

### Gasuhren (sogenannte) Zählwerke von François Guichara in Berlin.

Erlaube mir hiemit die geehrten Herren Gasmesser-Fabrikanten auf meine Fabrik und Lager aller Arten Zählwerke. Stationsmesser, Druckmesser, Experimentimesser u. s. w. aufmerksam zu machen. Preis-Courante oder Probewerke bin ich gern bereit zu seuden. Errangois Gistickeura.

Uhrenfabrikant in Berlin, Weinmeisterstrasse Nr. 13.

#### Rundschau.

Laut Ausschreibung in verschiedenen Blättern soll die Concession Behnfs Errichtung einer neuen Lenchtgas-Fahrik für die Stadt Luxemburg im Wege des öffentlichen Suhmissionsverfahrens vergehen werden, und werden Unternehmungslustige eingeladen, ihre versiegelten Offerten his Donnerstag, den 7. Januar 1864, Vormittags 11 Uhr bei der Gemeindeverwaltung im Stadthause dasclbst einzureichen. Es hesteht in Luxemburg eine Gasanstalt seit 1841-42, deren Eigenthümer Herr F. Fischer ist, und deren Absatz im Jahre 1862 nicht ganz 100,000 Cuhikmeter (3,531,658 e' engl.), nemlich 22,000 Met. für öffentliche, 75,000 Met. für Privat-Beleuchtung betragen hat. Der Preis des Gases war für Private 40 Centimes für 1 Cub.-Meter (circa 3 Thir. 8 Sgr. pro 1000 e') and für die öffentliche Belenchtung 30 Cent. pro Cubikmeter, für nächstes Jahr war eine weitere Reduction bis zu 37 und 27 Cent, in Aussicht gestellt. Es müssen bedauerliche Gründe sein, welche den Luxemburger Gemeinderath veranlassen konnten, für einen Gashedarf von 31/2 Millionen c' die Errichtung einer zweiten Gas-Anstalt in Aussicht zu nehmen. Soweit uns hekannt, sind die localen Verhältnisse der Stadt für den Betrieb einer Gasanstalt überhanpt ohnehin schon ungünstiger und schwieriger, als anderswo. Die ganze Stadt besteht aus der Oherstadt und drei sehr ausgedehnten Unterstädten. Die Bevölkorung vertheilt sich eirea zu gleichen Hälften auf die Oberstadt und die drei Vorstädte. Letztero sind ohne Handel, und die Bevölkerung ist derart, dass sie nur eine sehr geringe, man kann sagen, gar keine Betheiligung verspricht. In der einen Unterstadt, wo bereits seit geraumer Zeit Gasleitung vorhanden ist, haben sich, wie wir hören, bloss 2 Abnehmer mit zusammen 4 Flammen gefunden. Für die Oberstadt und bloss zwei Unterstädte, welche letztere etwa 200 Fuss tiefer liegen, ist eine Hauptleitung von einigen 40,000 Fuss erforderlich. Unter solehen Umständen dürfte sich schwerlich ein Unternehmer finden, der Lust hätte, einen Gas-Consum von 31/2 Millionen c' mit der bereits bestehenden Anstalt zu theilen. Auf die im Novemberheft dieses Journals enthaltene Anfrage aus

Ansterdam sind uns von befreundeten Fachgemossen drei Zuschriften sugegangen, aus denen wir ersehen, dass diese Herren einstimmig die von Herrn Prof. Mulder gegebene Erklärung der Explosion im Gauwerk zu Utrecht für unwahrzscheinlich halten. — Wir lassen hier die betreffenden Auszuge aus diesen Schreiben folgen.

Herr Baumeister Schnuhr, Betriebsdirector der städtischen Gasanstalten in Berlin, schreibt:

"In Betreff der Anfrage aus Amsterdam wegen der angeblich durch Bildung von Chlorealcium in den Reinigern auf der Gasanstalt zu Utrecht erfolgten Explosion bin ich der Ansicht, dass eine derartige Ursache nicht anzunehmen ist. Verstopfungen in den Reinigern oder den zu denselben gehörigen Röhren mit ihrem Gefolge von erhöhtem Druck des Gases in den davor liegenden Röhren und Apparaten, der sieh ja anch bei mangelnder Aufsicht leicht bis zu einer solchen Grösse steigern kann, dass aus den Wasserverschlüssen das Gas in die erleuchteten Räume des Gebäudes ansströmt, and dann darch irgend einen Zufall der Flamme zugeführt, eine Explosion zur Folge hat, ich sage also - Verstopfungen oder nur Verengungen des Querschnittes der Reiniger oder der Röhren derselben können dnrch mancherlei Ursachen herbeigeführt werden; gewöhnlich liegt dann die Schuld an der Nachlässigkeit der bei den Reinigern beschäftigten Arbeiter und an der ungenügenden Beaufsichtigung derselben; nach erfolgter Explosion wird es gewiss stets sehr schwer sein zu ermitteln, ob die Arbeiter und die Aufsichtsbeamten ihre Schuldigkeit gethan haben und ob die Vorkehrungen rechtzeitig geschehen waren, welche je nach der Einrichtung der Gasanstalt erforderlich sind, um Verstopfungen, z. B. Theerund Wasseransammlungen zu verhindern. Dass eine chemische Vereinigung der im Steinkohlengase angeblich vorhandenen Chlordampfe mit dem in den Reinigern gelagerten Kalkhydrat zu Chlorcalcium eine Verstonfung des Querschnittes der Reiniger herbeiführen können, scheint mir schon an und für sich sehr gesucht zu sein, aber ganz unmöglich, wenn man sich die in den durch Seewasser beschädigten Steinkohlen enthaltene Menge Chlor vergegenwärtigt und damit die zur Reinigung des Gases in den Reinigern aufgeschütteten Kalkquantitäten vergleicht! Doch ganz abgesehen hievon. bin ich der Ansicht, dass es ganz unmöglich ist, dass Chlordämpfe bis in die Reiniger gelangen können, weil dieselben, sobald sie aus der Retorte heraustreten, so viel Ammoniakdämpfe vorfinden, dass sie sofort mit denselben Salmiak bilden werden und derselbe sich in den Condensatoren, Scrubbern oder Wäschern als Krystalle oder flüssig von dem Leuchtgase trennen und zurückbleiben wird. Was nun die bei den hiesigen städtischen Gasanstalten in dieser Beziehnng gemachten Erfahrungen betrifft, so ist hier noch kein derartiger Fall von Chlorcalciumbildung oder gar durch dieselbe herbeigeführte Verstopfung der Reiniger vergekommen, obgleich wir bis 1861 nur mit Kalk gereinigt und bei der sehr grossen Anzahl jährlich mit englischen Steinkohlen für uns befrachteten Seeschiffe selbstverständlich auch manche Havarienen zu notiren hatten, ungerochnet die
grosse Anzalid Seeschiffe, welche von Stürmen und hohem Seegang herumgeworfen, ohne beschädigt zu werden, von dem dabei erfolgten Nässen der
Steinkohlen mit Seewasser gewiss auch keine Meldung an unsere Agenten
machten. Wir haben bisher durch Seewasser genässte Steinkohlen nur um
so viel schlochter gehalten, als man, wie bekannt, trockene Kohlen lieber
zum Vergasen in die Rototreten wirft als nasse!

Herr B. W. Thurston, Director der Gasanstalt in Hamburg, schreibt:

"Während meiner Praxis habe ich manche hunderttausend Tons Kohlen vergast, welche über Soe gegangen sind, und es lässt sich wohl annehmen, dass ein Theil davon nicht ohen Berührung mit dem Soewassor geblieben ist. Ich habe auch seitweise erhöhten Druck in den Reinigern gehabt, aber ich habe den Grund nie in dem Umstande gesucht, dass die Kohlen vielleicht eine geringe Quantität Soesalz enthielten. Es dürfte Herrn Proc. Mulder auch sehwer fallon, mich zu überzengen, dass ein solcher geringer Gehalt wirklich die Ursache der Druckerböhung zwewen sein könnte.

Wenn ich recht verstanden habe, so liegt die Sache so: — Herr Prof. Mulder sagt, wenn Steinkohlen in solchem Masse mit Seewassor geträrkt sind, dass 10,000 Pfd. Kohlen 7 Pfd. Seesalz euthalten, so entwickelt sich bei der Destillation disoor Kohlen Chlorgas, dieses gelangt durch die zunächst folgeande Reinigungsapparate bis in die trockenen Kalkreiniger, re-bindet sich mit dem Kalk und bildet Chlorealeinm. Das Chlorealeinm wird von so compactor Beschaffenbeit, dass das Gas nicht mehr hindurchströmen kann, und eine Verstopfung mit all ihren Consequenzen ist die Folge davon.

10,000 Pfd. Kohlen sind circa 4/4 engl. Tons, und 7 Pfd. Seesalz werden etwa 4 Pfd. Chlor enthalten. I engl. Ton Kohlen enthätt also nicht gans I Pfd. Chlor, welchos sich daraus in Dampfform entwickelt, dieses Quantum aber, wenn es überhaupt den Kalkreiniger erreicht, ist nach meiner Ansicht viel zu gering, um den Kalk, der auf einen grossen Flächensraum verteilt in den Apparaten ausgebreitet liegt, in der von Herrn Prof. Mulder behaupteten Weise zu affiziren, namentlich wenn der Kalk jeden dritten Tag erneuert wird u. s. w. Auch ist das Chlorgas sehr sehwer und in Wasser leicht föslich, es ist daher nicht anzunehmen, dass es der Wirkung der Condensation und der Wasschaparate entgehr, was geschehen müstste, wem es überhaupt in die Reiniger golangen sollte. Es wird condensitu und absorbirt werden.

Wenn die Frage wirklich von der Bedeutung sein sollte, wie es nach der Mittheilung im Jonraal der Fall zu sein scheint, so könnte man sie wohl durch praktische Versuche etwa in folgender Weise erledigen. Man nehme Kohlen, von denen man gewiss weiss, dass sie nicht durch Seewasser nass geworden sind, für den Betrieb von drei Tagen, lasse den Kalk für Rundschau. 417

die Reinigung sorgfätig zubereiten und notire den Druck am Eingang der Reinigungsapparate, dann nehme man für die folgenden drei Tage Koblien von derselben Sorte, die man zuvor mit Salzwasser – 7 Pfd. Salz auf 10,000 Pfd. Kohlen — genässt hat, behandle die Reinigung genau ebenso wie das erste Mal, und notire wieder den Druck n. s. w.; sollte sich dabei herausstellen, dass der leitzere Druck bodeutend höher steigt als der erstere, so könnte man geneigt sein, anzunehmen, dass die Behauptung des Herrn Prof. Mulder nicht ganz ohne Grund sei. Man könnte auch, wenn darauf bestanden werden sollte, statt der Salzlösung wirkliches Sewasser herbeisschaffen, und davon so viel zumischen, dass der hestimmte Salzgehalt erreicht wärde.

Meine Meinung ist, dass die Verstopfung des Reinigers in Utrecht durch eine ganz andere Ursache herheigeführt sein wird, als der Herr Professor annimmt. Nach meiner Erfahrung kommt sehr viel auf die Zubereitung des Kalkes an; je weniger Wasser man nimmt, nm das Hydrat herzustellen, desto mehr Gas reinigt dasselbe, das ist zweifellos; nimmt man aher den Kalk zn trocken, so ändert er in dem Reinignngsapparat nach einiger Zeit seine Consistenz oder Form; anstatt pulvorförmig zn bleihen, wird er körnig, vermuthlich durch die Einwirkung des warmen, ungereinigten Gases. Die unreinen Bestandtheile des Gases lagern sich mit einem kleinen Gehalt an Theer zwischen dem Kalk ah, und dies zusammen hildot nach Kurzem eine harte und nndnrchdringliche Masse, welche natürlich den Durchfinss des Gases nicht gestattet. Das hoste Mittel dagegen ist, dem Kalk etwas mehr Wasser zu geben und ihn nicht zu trocken oder zu lange zu henutzen, anch dürfen die Roste der Reinigungsapparate stets gut rein gehalten werden. Wenn die holländischen Ingenieure diese Punkte sorgfältig beohachten, so wage ich voranszusagen, dass sie Kohlen mit einem Gehalt an Seesalz von 7 Pfd. anf 10,000 Pfd. Kohle, so weit es die Reiniger betrifft, mit vollkommener Sicherheit vergasen dürfen."

Herr W. Kornhardt, Director der Gasanstalt in Stettin, schreiht:

"In Beziehung auf die in Rede stehende Frage hin ich zwar nicht Chanker geung, um die Sache wissenschaftlich untersuchen zu können, aber die Erklärung des Herrn Professor Muder leuchtet mir nicht vin. Kalk kann allerdings auch bei ganz guten Kohlon für Gas nudurchdringlich werden, wenn derselbe entweder etwas zu diek liegt, oder zu trocken ist, in heiden Fällen habe ich hereits ähnliche Facta erlebt. Es kann ja auch sonst ein Versehen passirt sein. Wenn man den Ein- oder Ausgang, um die Scheidewand in der Maschine zu sparen, als Canal construirt, so legt man beim neuen Beschicken gewöhnlich denselhen zu, damit kein Kalk hineinfällt. Was nun, wenn die Decke vergessen wird, akznehmen? Hat man ferner keinen Glegg sches Wochselhalm, sondern Schieber, so kann sehr leicht eine falsche Stellung der letzteren erfolgen, und auch dann muss das Gas sehr hald ansströmen. Es können auch Wasserahflüsse verstopft sein, es kann der Gasometer festgesessen haben ja Alles glaube

ich eher, als an die Chlorcalciumbildung. Doch hierüber müsste, meine ich, eine genaue Untersuobung bald Aufschluss gegeben habon. Ob ich schon öfters solche Kohlen verarbeitet habe, weiss ich nicht, und da ich mit Eisen reinige, so habe ich anch darin nichts erfahren. Laming'sche Masse, wenn sie neu und sehr fein ist, kann dieselbe Wirkung haben, das habe ich sebon mehrere Male cricht, und bin desshalb immer sohr vorsichtig."

Ans London wird von einem Unfall berichtet, der zur allgemeinen Warnung dienen kann. Ein Gasarbeiter wollte bei Licht einen Carburatenr mit Naphta auffüllen, die Naphta gerietb in Brand und der Mann kam jämmerlich ums Leben. Die Untersuchung ergab, dass der Siedepunkt der Flüssigkeit, die ein spec Gewicht von 0,680 hatte, bei 40° Celsins lag, die Verdunstung begann jedoch weit früher, die Dämpfe hatten sich an der brennenden Kerze, welche vom Gehülfen des Arbeiters gehalten wurde, entzündet, der Arbeiter liess vor Schreck die Flasche fallen, begoss sich mit dem Inbalt und stand augenblicklich in Flammen.

Die proussische Zeitschrift für Bauwosen beriebtet in einem Aufsatz über die Betrichsmittel der englischen Eisenbabnen auch über die Beleuchtung der Bahnzüge mit Gas. "Bei mehreren Bahnen," heisst os dort, "ist auch die Gasbelcuchtung der Züge versuchsweise zur Einführung gekommen. Bei der unterirdischen Eisenbahn in London liegt auf der Decke eines jeden Wagens ein blasebalgartiger Gasbehälter, welcher mit gewöbnlichem Leuchtgas gefüllt, durch Gowichte beschwert und mit den Brennern durch Schläucho in Verbindung gesetzt ist. Eine ctwas abweichende Einrichtung findet sich auf der Lancaster-Yorksbire-Bahn. Der Gasometer, welcher obonfalls blaschalgartig sich zusammenlegt und mit Gewichten belastet ist, befindet sich in einem besonderen Conpé des Packwagens, ninimt die Broite und Höbe des Wagens bei der Länge von etwa 5 Fuss ein und stebt mittelst einer über die Wagen wegreichenden durch Kuppelungen verbundenen Robrleitung mit den Brennern in Verbindung. Derselbe soll 3 bis 4 Stunden für 12 Coupés ausreichen. Die Füllung des Gasometers geschieht in folgendor Weise: An einer geeigueten Stelle neben den Geleisen ist ein eiserner evlindrischer Kessel von otwa 14 Fuss Länge und 3 Fuss Durchmesser aufgestellt, welcher einerseits mit der Gasleitung und andererseits mit der Wasserleitung in Vorbindung steht. Man füllt den Cylinder zunächst mit Gas und giebt sodann durch Oeffnen der Wasserleitung einen Druck von einigen Zollen. Von dem Cyliuder führt eine Gasleitung an 'dem Perron entlang, welche mit Ansatzstücken für einen Schlauch verschen ist. Wird der Schlauch mit dem Gasometer im Packwagen in Verbindung gesetzt, so lässt sich dieser durch Anbeben des darauf lastenden Gewichtes leicht füllen. Nach einer Angabe rechnet man 3 c' Gas pro Stunde und Brenner."

In Boston wurde kürzlich die Leuchtkraft eines electrischen Lichtes photometrisch gemessen. Dasselbe war erzeugt durch eine Batterie von 250 Bansen'schon Elementon, mit einer activen Zinkeberfläche von 85 Zell

und in 5 Parthieen von je 50 Elementen anfgestellt. Als Lichteinhoit diente die Flamme einer Erdöllampe, welche im Focus diese parabbischen Hollspiegels anfgestellt war, und ihrerseits die 10fache Leuchtkraft einer 
20 Kersen Gasflamme besses. Die Entfernung zwischen den beiden vergliehenen Lichtquellen war 50 Fuss. Es ergab sich eine Leuchtkraft des 
electrischen Lichtes von 10,000 bis 12,000 Normalspermaceitkerzen, wobel 
an bertücksichtigen ist, dass das erstere seiner Strahlen frei neha falle Rüchtungen hin verbreitete. Gresse Schwierigkeit machte die verschiedene 
Fabrung det Lichtstrahlen and beiden Soirien des Schirmes.

Soeben vor Schluss des Heftes empfangen wir eine Zuschrift des Herrn Prof. Mulder in Utrecht, welche wir seinem Wunsche gemäss an einer anderen Stelle, unter der "Correspondenz", veröffentlichen. Wir danken Herrn Mulder für die gefällige Mittheilung der auf die Utrechter Angelegenheit bezüglichen Breschüren, erlauben uns übrigens zn bemerken, dass der Gegenstand nur insoweit nnser Interesse in Anspruch nimmt, als er sich auf die rein sachliche Frage erstreckt, indem wir nns von der Polemik über locale und persönliche Verhältnisse fern halten-Die allgemeine Frage, ob durch Seewasser nass gewordene Kohlen durch Bildung von Chlorcalcinm in den Reinigungsapparaten Verstopfungen herbeiführen können, ist für unser ganzes Fach von Interesse, und wir sind mit Vergnügen dem Ansuchen nachgekommen, die Ansichten und Erfahrungen unserer deutschen Fachmänner darüber einzuholen. Ob die Bemerkungen, welche in unserem Novemberheft zur Erläuterung der Frage beiläufig hinzngefügt waren, correct sind, dafür einzustehen, müssen wir dem Herrn Einsender jener Zeilen überlassen, uns steht kein Urtheil zu, und es wurde auch zn nichts führen, wenn wir die Broschüren in diesem Sinne studiren wellten. Mit Bezug auf die Frage selbst werden wir übrigens wahrscheinlich im nächsten Hefte Veranlassung nehmen, auf den Inhalt der Broschüren zurückzukemmen.

### Correspondenz.

Anticort an Herrn Dr. Reissig. Die Bemerkungen des Herrn Dr. Reissig im Novemberhefte dieses Jonrnals (Seite 386) nöthigen mich zu folgenden Erklärungen:

Nachdem seben vor 1/2, Jahren in der Berliner Gasfachminnerversammlung die Beuultate meiner Unternehungen ührer die lichtgebenden Bestandtheile verschiedener Leuchtgase vorgelegt wurden, spricht Herr Dr. Reissig erst heute denselben alle Zuverlässigkeit ab und zwar ans Gründen, die durchaus unstichhaltig sind.

Sein Erstaunen über meine Resultate konnte nnmöglich grösser sein, als das meinige, da ich von ihm erst erfubr: ich habe nur mit 500 Grm. 53\* Flüssigkeit gearbeitet. Ich konnte mir Anfangs gar nicht enträthseln, wie der geehrte Herr auf diese Idee kommen konnte, bis ich zuletst daranf kam, dass wohl Folgendes die Ursache hiervon sein konnte:

Als ich nämlich die Untersuchungen begann, suchte ich vor Allem die für den Gasächmann so wichtige Frage festsnatellen, wie vie 1 in der Kälto verdichtbare Kohlenwasserstoffe in einer gewissen Annahl Knbikfussen enthalten sind, und dies wird mir gewiss Niemand und sicherlich am wenigten Herr Dr. Reissig sie ine Ungenausigkeit im Experimentiren vorwerfen nud fand ich auch als Resultat der Abkühlung von 200 ef Gas die besagten 500 Grm. Aben nur diese 500 Grm. Aben untersuchung anwenden zu wollen, konnte mir mm so weniger einfallen, als mir ja so viel Material, wie ich wünschle, zur Verfügung stand nud ich je beenso grit wie Herr Reissig die Schwierigkeiten der fractionirten Destillation kenne. Ich habe mir deshalb eine sehr grosse Menge Flüssigkeit dargestellt, hierbei die Uhr als nuwesentlich ausgeschaltet und habe deshalb noch eine ziemliche Menge derselben vorräthig, frotzdem ich fast am Ende einer Reihe von eingehenden Versuchen über diese so interessanten Körper bin.

Die damals in Berlin veröffentlichten Resultate sollten blos als vorläufige Notiz dienen, und wurde dies auch andrücklich erwähnt, indem ich
überzeugt war, dass bei genaueren Untersuchnungen hie und da kleine Irrthlumer zum Vorschein kommen könnten, wie dies anch meine dennächst
zu veröffentlichende grössere Arbeit beweisen wird; allein Herr Dr. Reissig
scheint da Fehler gefunden zu haben, wo solche gar nicht vorhanden. Ich
muss trots seines Dementis die Anwesenbeit von Anilin und Lenkolin aufrecht halten, wobei ich nur auf den William'schen Prozess der Anilinbereitung aufmerksam machen will. Uebrigens bin ich auch bereit, sie ihm
persönlich nachanweisen.

Frankfurt a. M., den 2. Dez. 1863.

E. Silberschmidt, Chemiker der Neuen Frankfurter Gasgesellschaft.

Herrn N. H. Schilling, Director der Gasbeleuchtungs-Gesellschaft zu München. Im Novemberheft 1863 Ihres geschätzten Journals ist eine Frage aus Amsterdam, die Utrecht'sche Gasfabrik betreffend, aufgenommen.

Ich habe die Ehre, Ihnen hierbei vier Broschüren zu senden, zusammen Alles umfassend, was über diese Sache, sowohl für als gegen, ist veröffentlicht:

- 1) Verslag der Commissie, 4. Juni 1863.
- Twee memoriën van beantwoording des Herrn van der Made, 28. Sept. 1863.
   De stedelijke gasfabriek van Utrecht von mir, 10. April 1863.
- 4) Voorlichting aan den Burgemeester von mir, 22. Juni 1863.

Diese vier Broschüren werden Ihnen etwas Anderes zeigen, als im Novemberheft Ihres Jonrnals aufgenommen ist.

Dass ich ganz etwas Anderes geschrieben habe, als "Es ist sehr gefährlich für Gasfabriken, durch Seewasser beschädigte Kohlen zu destilliren", zeigt sich deutlich aus S. 27-36 und S. 40-42 meiner Broschüre "de stedelijke Gasfabriek" und S. 70-79 meiner "Voorlichting."

Ein wenig Behutsamkeit hetreffend Fragen aus Amsterdam oder Utrecht üher diese Angelegenheit wird durch den Empfang dieser vier Broschüren hei Ihnen nicht anshleihen.

Uehrigens hat diese Sache nur einigen Werth für diejenigen, welche versucht hahen, eine Explosion von keiner Bedeutung in der Utrecht'schen Gasfahrik zu ihrem eigenen Interesse anzuwenden.

- Ich bitte Sie, diese Worte in Ihr geschätztes Journal aufzunehmeu, und habe die Ehre, mich zu nennen

Utrecht, 2. Dez. 1863.

Ihr ergeh. Diener G. J. Mulder.

### Untersuchung über die chemische Zusammensetzung des Holzgases

Dr. W. Reissig in Darmstadt,

(Schluss.)

Dies Verhalten des Bromurs stimmt ganz mit der von Bauer\*) bekannt gegebenen Erfahrung, wonach, wenn Aethylen- und Propylenhromüt neben einander verkommen, es durch fractionitre Destillation nieht gelingt, heide Bestandtheile der Flüssigkeit genau zu trennen, sondern dass nehen denselhen stets eine heträchtliche Menge von Flüssigkeit destillrit, deren procentische Zusammensetzung genau dem arithmetischen Mittel von der procentischen Zusammensetzung des Aethylenhromütrs und Propylenbromütrs entspricht, wie diess aus folgender Zusammensetzung ersichtlich ist:

| Flüssigkeit, deren<br>Siedepunkt 134° | Propylenbromür<br>Siedepunkt 142°            |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| Gefnnden                              | Berechnet                                    |  |  |
| 15.20                                 | 17.80                                        |  |  |
| 2.51                                  | 2.98                                         |  |  |
| 82.88                                 | 79.22                                        |  |  |
|                                       | Siedepunkt 134°<br>Gefnnden<br>15.20<br>2.51 |  |  |

c) Analyse der Flüssigkeit, deren Siedepunkt = 144° C.

1) 0.3533 Gr. Snbstanz gahen:

<sup>\*)</sup> Annalen der Chemie u. Pharmac. Supplementband I. 1861. Seite 250.

2) 0.3692 Grm. Substanz gaben;

0.2952 Grm. Brom.

0.2717 Grm. Substanz gaben

0.1709 Grm. Kohlensäure und 0.0644 " Wasser.

Die Zusammensetzung der Flüssigkeit ist daher:

| Dereconet |       |     |        | Gefunden |       |       |  |  |
|-----------|-------|-----|--------|----------|-------|-------|--|--|
|           | _     |     |        |          |       |       |  |  |
|           | €,    | 36  | 17.82  | 17.16    | _     | -     |  |  |
|           | $H_4$ | 6   | 2.97   | 2.63     | -     | _     |  |  |
|           | Br,   | 160 | 79.21  |          | 79.73 | 79.98 |  |  |
|           | -     | 202 | 100.00 |          |       |       |  |  |

Die Uebereinstimmung der Analysen und die physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit beweisen, dass dieselbe

### Propylenbromür

war.

d) Analyse der Flüssigkeit, deren Siedepunkt = 156° C.

0.2406 Grm. Substanz gaben

0.1827 Brom.

0.3528 Grm. Substanz gaben

0.2842 Grm. Kohlensäure und

0.1159 " Wasser.

Die procentische Zusammensetzung der Flüssigkeit ist daher: Berechnet Gefunden

| _                 | _   | _      | ~     |       |  |  |
|-------------------|-----|--------|-------|-------|--|--|
| e,                | 48  | 22.22  | 21.97 | -     |  |  |
| П,                | 8   | 3.70   | 3.65  |       |  |  |
| $\mathrm{Br}_{r}$ | 160 | 74 08  | -     | 75.93 |  |  |
|                   | 216 | 100:00 |       |       |  |  |

Analyse und Siedepunktsbestimmung lassen keinen Zweifel darüber, dass die Flüssigkeit

### Butylenbromür

war.

Wir haben noch des Rückstandes zu erwähnen, der bei der Destillation
des ursprünglichen Materials in der Retorte zurückblich. Er wurde in
einen Glascylinder gegeben und der Ruhe überlassen. Nach läugerem

Stehen hatten sich ans der öligen, brannen Substanz kleine, warzenförmige Krystalle an der Glaswand niedergeschlagen. Ihre Menge war zu gering, nm eine Analyse zu gestatten. Sie zeigten übrigens in ihrem äusseren Ansehen ganz die Eigenschaften des Benzolbromitrs (6, II, Br.), welches ich mir eigens darstellte und sie mit den fraglichen Krystallen unter dem Microscope verglich.

In der Flüssigkeit fanden sich ferner weisse, grosse, tafelförmige Krystallbätzehen von dem Ausschen des Naphtalias in etwas bedentenderer Menge. Sie lösten sich kamm in absolutem Alcohol. Von der Flüssigkeit getrennt, wurden sie mit solehem abgewaschen, dann in heissem absoluten Alcohol gelöst, woranf sich bei dem Erkalten die Krystalle wieder ausschieden. Es gelang mir übrigens nicht, selbst bei mehrfachem Umkrystallisten, dieselben gans farblos nerhalten, and musste ich von weiterer Reinigung abstehen, da die Menge Materials zu gering war. Erwähnenswerth bleibt nur noch der durchdringende, augenangreifende, campberfählliche Geruch, den sie beassasen. Auch waren sie in höherer Temperatur, wie es schien, unzersetzt füßchig:

Es gaben 0.3271 Grm. Substanz:

0.3848 Grm. Substanz gaben

0.3401 Grm. Substanz gaben:

Die procentische Zusammensetzung ist daher:

# Gefunden G 13.11 12.98 — H 223 1.98 — Br — 85.05.

Es ist bis jetzt kein bromhaltiger Körper von obiger Zusammensetzung bekannt, der fest und crystallinisch wäre. Ich muss es daher vorerst noch unentschieden lassen, von welchem Kohlenwasserstoff derselbe derivirt, und behalte mir vor, später darsuf zurückzukommen.

Von einer genauen Bestimmnng, in welchen quantitativen Verhältnissen die gefundenen Kohlenwasserstoffe neben einander in dem Gase vorkommen, kann nach dem Mitgetheilten nicht die Rede sein. Doch bietet es immerhin ein Interesso, wenn auch nur ein ungefähres Bild der quantitativen

Mischnigsverhältnisse zu erhalten und füge ich bei, dass bei Destillation der Gesammtmenge der Bromüre

bei 129° ca. 85 Grm. G, H, Br, 134° , 190 , G, H, Br, + G, H, Br, 144° , 90 , G, H, Br, 156° , 50 , G, H, Br,

übergingen, während der Rückstand nahezu 220 Grammen

betrng.

Die Hauptmasse der in die Aethylenreihe gehörigen Kohlenwasserstoffe bilden sonach Aethylen und Propylen; Butylen ist nur in geringerer Menge vorhanden. — Welche Körper, neben den erwähnten, der braungefarbte Ruckstand noch enthält, bleibt noch zu ermitteln. Sehr wahrencheinlich sind es die Bromfür der böher siedenden Kohlenwasserstoffe nuerer Reibe.

### II. Die Nachweisung des Acetylens. (G. H.).

Das Acetylen bildet, wenn es mit einer ammoniakalischen Kupferchlorür-Lösnng zusammengebracht wird, eine sich als rothhrauen Niederschlag ausscheidende Verbindung von Acetylenkupfer  $\mathcal{G}_1$ , Cu, H+n Cu, 0.

Wir leiteten zu dem Zwecke möglichst kohlensäurefreies Holzgas in sebr langsamen Strome durch zwei Waschflaschen mit concentrirter Schwefelsäure, sodann durch eine Waschflasche mit reinem Wasser und endlich in eine ammoniakalische Kupferchlorurlösung. Es schied sich eine nicht unbedeutende Menge eines rothbraunen Niederschlags aus. Da Propylen und Butylen sich leicht in concentriter Schwefelsäure lösen, so konnten nur Acetylen oder Aethylen denselhen hervorgebracht haben. Berthelot giht an, die Verbindung des Acetylens mit dem Kupferoxydule werde durch Kochen nicht zerstört, während das Aethylen einfach in Lösung gehe und sich bei dem Erhitzen der Flüssigkeit wieder abscheiden liesse. Wir erhitzten desshalb die Flüssigkeit sammt Niederschlag eine kurze Zeit zum Sieden, filtrirten dann vom letzteren ab, der getrocknet ganz die explosiven Eigenschaften der Acetylenkupferverbindung zeigte. Da die Analysen der genannten Verbindung nie übereinstimmende Resultate ergaben, so haben wir darauf verzichtet, eine solche auszuführen. Wir glanben nichtsdestoweniger die Nachweisung des Acetylens mit genügender Sicherheit geführt zu hahen und wollen nur anfügen, dass es uns nicht unwahrscheinlich scheint, dass auch neben Acetylen noch Homologe dieser Reihe im Holzgase sich finden.

# III, Bestimmung der in die Gruppe Gn H2n-6 gehörigen Kohlenwasserstoffe.

(Kohlenwasserstoffe der Phenylreihe.)

Die dieser Gruppe angehörigen Kohlenwasserstoffe bilden, wenn sie mit concentrirter Salpetersäure zusammengebracht worden, Nitrokörper von der allgemeinen Formel:

Gn H2n-7 }\*)

die zwar in der concentrirten Säure löslich sind, sich aber bei dem Vermischen dieser Lösung mit viel Wasser als ölige Flüssigkeiten abscheiden, die den bekannten Geruch nach bitteren Mandeln besitzen.

Ich habe dies Verhalten benützt, um mich zunkchst über deren Anwesenbeit zu vergewissern. Durch mehrere Wasschlaschen, die mit concentrirter rauchender Salpetersäure gefüllt waren, wurde Holzgas in sehr
langsamem Strome geführt und ich erhielt nach längerem Durchleiten. \*)
eine Flüssigkeit, die, nach dem Verditnnen mit Wasser, sich bedeutend
trübte und die Nitroverbindungen fallen liess, deren charakteristischer Gerach
sicht zu verkennen war. Es war semit bowiesen, dass der erwähnten Gruppe
angehörige Körper im Gase sich finden. Aber da die zu erhaltenden Nitroverbindungen nur in sehr geringer Menge selbat aus grossen Volumina von
Gas gebildet werden, dieselben nur schwierig rein zu erhalten und ein Theil
derselben nicht ohne Zersetzung in böherer Temperatur flüchtig ist, so versuchte ich zuwürderst andere Wege zu ihrer Loilrung.

Ich gedachte dieselben durch Absorption in absolutem Alcohol abznscheiden. Es lösten sich aber neben den zu bestimmenden Kohlenwasserstoffen so bedeutende Menge anderer, sauerstoffhaltiger Körper (Ketone, Aldehyde n. s. w.) auf und bei einem versuchsweise ansgeführten Abdestilliren des Alcohols liess sich der Rückstand so schwierig von diesem

Zum Beispiel:

Benzol: Nitrobenzol: Toluol: Nitrotolnol: u. s. w.  $G_{\varepsilon}H_{\varepsilon}$   $G_{\varepsilon}H_{\varepsilon}$   $G_{\tau}H_{\varepsilon}$   

<sup>\*)</sup> Zum Beispiel:

<sup>\*\*)</sup> Bei diesem Durchhiten des Gases durch rauchende Schjetersläure und nachheriges Waschen mit Kalikage fand ich die bemerkenswerter Thatsache, dass das Gasgenische siete Laschkraft nachen vollständig verforen hatte. En mussten sonach Achtylen, Proylen etc. durch die Säure absorbitt worden sein. Ich habe diese Verhalten bei teiligen, zur Constairung Dieses angestellnet Versneche heutstigt gefünden und will die Resultate derselben in Kürze veröffentlichen. – Nur so viel will ich an dieser Stelle noch erwälten, dass die Hydriter (6, H<sub>1++</sub>) unseheren Schipstersläure angegriffen werden. Die Stere dagegen, durch welche Holgzes geleitet worden, estibalen noch lange Zeit hindurch Daupfer von Unteralpsterafurz, wehrend sich nach und sach eins grosse Menge Otalisture (6, H<sub>1</sub>, θ<sub>1</sub>, 2 H<sub>1</sub>, θ<sub>2</sub>) in Krystallen von beträchtlichen Dismusionen aussachleit.

befreien, dass die Bestimmung jedenfalls eine sehr ungenaue geworden wire. Keine besseren Resultate erhielt ich bei einem Versuche, die Dämpfe der genannten Kohlenwasserstoffe durch Abkühlen auf eine sehr niedere Temperatur aus dem Gase zu condensiren. Bei dem Hindurchieiten desselhen durch ein auf —23° C. abgekühltes Rohr schieden sich nehen den vor-erwähnten Ketonen etc. nur so wenige Kohlenwasserstoffe aus der Phenylreihe aus, dass auch diese Methode nicht versyrach, zu einem Ziele zu führen.

Es hlich desshalh nichts übrig, als die Gesammtnenge dieser Körper im Gase durch Nitriere zu bestimmen und die Bestimmung der einzelsen Kohlenwasserstoffe, die in dem gase zugegen sind, theils aus den challenes Nitroverhindungen, theils aus den Condensationsproducten zu ermittelb, die sich in den Syphons des Röchrystennes aussenkeiden, in welchen sich die bötter siedenden Kohlenwasserstoffe als minder füchtig und dadurch leichter durch die Abkfullung des Bodens verdichtet, ansammeln.

Um zunächst die Gesammtmenge der vorhandenen Kohlenwasserstoffe im Gase uls Nitrokörper zu hestimmen, wurde das Gas im böchst langsamen Strome durch eine Waschflasche mit concentrirter Salpetersäurgeleitet und trat dann, um die Absorption vollständig zu machen, in eine Waschflasche mit rauchender Skure. Nach einem fast vierrehntsigigen Durchleiten, während welcher Zeit nur 25 cf engl. Gas (von + 16° Cels.) die aufgestellte Uhr passirt hatten, wurden die Säuren vereinigt, sehr reichlich mit Wasser verdünnt und die erhaltenen Nitrovehindungen, nach mehrfachem Auswaschen, unter der Luftpumpe über Chlorcalcium getrocknet. Ihr Gewicht hettrug = 14,894 Grammen.

Ein Theil der Flüssigkeit wurde nach dem Verfahren von Hoffmans anf Bennel geprüft. Ich löste in Aether und gab die Läsang zu einer Mischung von Alcohol und Salesture, in die metallisches Zink gebracht wurde. Nach einiger Zeit wurde mit Kali, übersättigt, mit Aether geschüttelt und die abgelobene ätterische Lösung auf einem Ufriglase verdaustes lassen. Anf den Zusatz einiger Tropfen einer Chlorkalklösung erschien die purparviolette Farhung, die für das aus dem Nitvobennol gebildete Anilia charaktersätisch ist und es war sonach kein Zweifel, dass die Nitroverbindungen Nitrobenzol und Nitrotuloul enthielts

In den Syphons der Gasleitung, namentlich in denen der den Gabehültern zuntichst gelegenen, scheiden sich, neben Wasser, nicht unerhehliche Mongen eines dünnflüssigen Oeles von durchdringendem Gerache
aus. Um die voliegende Untersuchung zu vervollständigen, vermechte ich
aus demselhen die höhre siedenden Kohlenwasserstoffs dieser Reihe zu
isoliren. Grössere Mengen des entwisserten Oeles wurden der fractionirten
Destillation unterworfen und die zwischen 820-90°, zwischen 10° und 120°,
120°-130° und 140°-150° ühergehenden Productes,
nur sehr geringe Mengen von ölartigen Eflüssigkeiten; ich verzichtete daruf,
das Bergel und Tollen Denchung zu isoliren. Die beißen letzten Ferzichsen

wurden erst mit verdünnter und später erst mit concentrirter Schwefelsäure behandelt, die ausserordentlich behüg bis zum Verkohlen der ganzen Masse säuwirkte. Dann wurde mit Wasser vorsichtig verdunnt, nit Källiage das Abgeschiedene geschüttelt, wiederholt gewaschen und rectificirt. Das Verfabren wurde nochmals wiederholt, und die bei 12% Cels. nnd 152 Cels. übergehenden Anhelie gerennt außefangen.

Das bei 126° C. siedende Product, (von welchem ich aus ca. 10 Pfd. mrsprünglichen Materials kaum ebenso viele Gramme crhielt) erwies sich als Xylol.

0.1180 Grm. Substanz gaben:

0.3904 Grm. Kohlensäure und

|     | Gefunde |        |       |
|-----|---------|--------|-------|
| G.  | 96      | 90.56  | 90.81 |
| H,0 | 10      | 9.44   | 9.60  |
| -   | 106     | 100.00 |       |

Das bei 152° C. constant siedende Product war ohne Zweifel Cnmol (oder ein demselhen isomerer Kohlenwasserstoff).

1) 0. 1470 Grm. Snbstanz gaben:

0.4840 Grm. Kohlensänre nnd 0.1218 Grm. Wasser.

2) 0.1208 Grm. Substanz gahen:

0.3983 Grm. Kohlensäure und 0.1027 Grm. Wasser.

 Berechnet
 Gefunden

 G<sub>s</sub>
 108
 90
 89.80
 89.98

 H<sub>II</sub>
 12
 10
 9.22
 9.44

Die sehr bedeutenden Schwierigkeiten der Abscheidung grösserer Mengen von Nitroverbindungen aus dem Gase haben es mir nicht möglich gemacht, die Verhältnisse festzustellen, unter welchen Benzol, Toluol, Xylol und Cumol (?) nehen einander vorkommen.

Indessen wird es wohl nicht minteressant sein, wenn auch kein genaues, doch ein annaherndes Verbaltniss ihres quantitativen Vorkommens im Gase zu ermitteln. Für diesen Zweck ist es wohl hinreichend genan, wenn wir die erbaltenen Nitroproducte als nur aus Benzol gebildet hetrachten. Es entstiffert sich dann folgendes Verbältniss:

15 Grammen Nitrobenzol (6, H, N  $\Theta$ ) sind gehildet ans 9,5 Grammen Benzol (6, H,). Disse 9,5 Grammen nebmen in Dampfform (spec. Gew. des Benzoldampfes = 2,70) einen Raum ein von 0.005 cf engl. Da wir diese Menge in 25 cf engl. gefunden haben, so enthielten:

### 100 c' Gas = 0.380 c' Benzoldampf oder 1000 c' Gas = 3.8 c' Benzoldampf.

Der Gehalt an den Körpern der Phenylroihe im Holzgase (aus Tannenholz) beträgt sonach 3 bis 4 pro Mille in Volnmina ausgedrückt.

# IV. Nachweisung der in die Gruppe Ga Han+2

gehörigen Kohlenwasserstoffe. (Hydrüre.)

Wir haben bis jetzt die Bestimmung derjenigen Reihen (und einzelnen Glieder derselben) von Kohlenwasserstoffen verfolgt, die sich wie im Steinkohlengase, so auch im Holzgase finden.

Die Verschiedenheit, die in chemischer Beziehung zwischen Holz und Steinkohlen herrscht, gab der Vermuthung einige Berechtigung, dass anch die Producte der trocknen Destillation in qualitatiere oder quantitatiere Beziehung verschieden sein müchten nnd, wenn diess nicht der Fall, war es wohl der Mühe werth, zu constatiren, dass diese Annahme in der That unzulksier sei.

Unter den nicht leuchtenden Bestandtheilen der aus den beiden Stoffen dargestellten Gasen treffen wir stets den Methylwassertoff (Sumpfgas) © H., der einer anderen Gruppe von Kohlenwasserstoffen angehört, deren allgemeine Formel durch

G. H20+2

ausgedrückt ist, und deren Glieder mit höherem Atomgewicht ein nicht unbedeutendes Leuchtvermögen zeigen.

Weil die Glieder einer homologen Reihe sehr oft neben einander vorkommen, sehien es mir nicht unmöglich, dass nicht auch diese Körper im Holzgase vorkommen könnten, zumal die meisten derselben durch trockne Destillation organischer Substanzen gebildet werden.

Als Glieder dieser durch neuere Forschungen sehr ansgedehnten Reihe (sie finden sich zum grössten Theile in dem amerikanischen Petroleum) kennen wir:

Formel:

Siedepunkt:

| 1) Mcthylwasserstoff     | G H,               |          |
|--------------------------|--------------------|----------|
| 2) Aethylwasserstoff     | G, H               |          |
| 3) Propylwasserstoff     | G, H,              |          |
| 4) Butylwasserstoff      | G, H10             | 3°       |
| 5) Amylwasserstoff       | G, H1,             | 30°      |
| 6) Caproylwasserstoff    | G. H.              | 680 -    |
| 7) Oenanthylwasserstoff  | 6, H.              | 92-94°   |
| 8) Caprylwasserstoff     | G, H,              | 116-118  |
| 9) Pelargonylwasserstoff | €, H <sub>10</sub> | 136-138° |
| 10) Rnthylwasserstoff    | G, H,              | 160-1620 |
| 11)                      | c u                | 190 1940 |

| 12) Laurylwasserstoff   | G17 H24 | 196200°  |
|-------------------------|---------|----------|
| 13) Coccinylwasserstoff | G,, H,, | 216-218° |
| 14) Myristylwasserstoff | G, II,  | 236-240° |
| 15)                     | G15 H12 | 255-260° |

(Die vier letzten Glieder dieser Reihe sind in neuester Zeit von Pelouze & Cahours entdeckt worden. (Comptes rendus Tom. LVI. Mars 1863.)

Von diesen sind die vier ersten hei gewöhnlicher Temperatur gasförmig; die anderen Flüssigkeiten. Sie sind sämmtlich sehr schwer oder unlöslich in Wasser, Josen sich aber leicht in absolutem Alcohol und gewöhnlich nirmtt diese Lödichkeit mit wachsendem Kohlenstoffsjohalte zu. Concentriete Schwefelsäure, Brom und Kupfereholme sind auf sie ohne Einwirkung.

And dieses Verhalten habe ich die Möglichkeit eines Verfahrens zu ihrer Nachweisung gegründet. Wie hekannt, ibesen sich die Gildeer der Reihe G. H1.s. mit Leichtigkeit in concentrierer Schwefelskure (mit Ausanhme des Anthylens); die Körpre der Phenylreihe (E. H1.s.-.) lassen sich durch sehr concentriete Salpeterskure entfernen; die Dämpfe von in dem Gase enthaltenen sauerstoffhaltigen Körper werden durch die concentriete Schwefelskure zestett oder durch die Salpeterskure in Oxalskure übergeführt. Es war daher die Möglichkeit vorhanden, diese Gruppe von Körpera aus dem Gase abzuscheiden. Das Acetylen, wenn nicht ahsorbrit, chenso das Archylen, welches vielleicht ohne vollständige Absorption die Salpeterskure passiren konnte, und von den nicht lenethenden Bestandtheilen das Kohlenoxydgas (6 v.) wurde dann durch ammoniakalische Köpferchlortriösung weggenommen. Es konnten sonach, wenn das Gas aus diesen sämmtlichen Ahsorptionsmitteln behandelt war, dasselbe nur aus Wasscrstoff und den Hydrüren, wenn vorhanden, bestehen.

Nun verbrauchen, wenn mit Sanerstoff verhrannt,

- Vol. Methylwasserstoff (6 H<sub>4</sub>) = 2 Vol. Sauerstoff und geben 1 Vol. Kohlensäure. Contraction = 3 Vol.
- Vol. Aethylwasserstoff (\$\epsilon\_t \text{H}\_e\$) = 3\frac{1}{2}\$, Vol. Sauerstoff und gehen
   Vol Kohlensäuro. Contraction 4\frac{1}{2}\$, Vol.
- 1 Vol. Propylwasserstoff (e, H<sub>s</sub>) = 5 Vol. Saucrstoff und gehen
   3 Vol. Kohlensänre. Contraction = 6 Vol.
- 1 Vol. Butylwasserstoff (G<sub>4</sub>H<sub>10</sub>) = 6<sup>1</sup>/<sub>1</sub> Vol. Sauerstoff und gehen
   4 Vol. Kohlensäure. Contraction = 7½ Vol. n. s. w.

Wenn daher das nach den ohen besprochenen Absorptionen resultireude Gasgennische, das nach der gewöhnlichen Annahme nur aus G H. und H besteht, hei seiner Verhrennung eine grössere Menge von Sauerstoff verbracht, mehr Kohlenskure bildet und eine grössere Contraction zeigt, als einem Gemische von Methylwaserstoffgas und Wasserstoffgas entspricht, (von welchem, nach seinem Sehr kleinen Absorptionscoofficienten in absoluten Alcohol, nur geringe Mengen zugegen sein können), so wird dadurch

die Anwesenheit noch anderer Hydrüre im Leuchtgase nicht zu bezweifeln sein.\*)

Um zu dem vorgesteckten Ziel zu gelangen, habe ich folgendes Verfahren angewandt. Das Holzgas wurde durch 2 Waschflaschen mit concentrirter Schwefelsäure geleitet. Diesen folgte eine kleinere Waschflasche mit reinem Wasser; sodann 1 Flasche mit concentrirter Salpetersäure, eine weitere kleine Waschflasche mit schwach alkalischem Wasser, endlich eine solche mit der ammoniakalischen Kupferchlorurlösung und nochmals eine kleine mit reinem Wasser gefüllte Flasche. Nachdem das Gas in möglichst langsamem Strome diese Apparate passirt hatte, wurde es, durch Ueberleiten üher Kalk möglichst vollständig getrocknet, in absoluten Alcohol geleitet. Die nach achttägigem Durchleiten erhaltene alcoholische Lösung wurde in einen Kolhen gegehen und die in derselhen enthaltenen Gase nach dem Verfahren von Bunsen\*\*) durch Erhitzen in heissem Wasser auf 60° C. ausgetriehen und in bekannter Weise gesammelt. - Nachdem die aufgefangene Menge von Gas eine längere Zeit hindurch mit viel Wasser in Berührung gelassen war, welches die möglicherweise übergerissenen Spuren von Alcohol aufnehmen konnte (die Hydrüre sind hekanntlich nur schwierig in Wasser löslich) wurde dieselhe in ein Absorptionsrohr ühergefüllt. Zur grösseren Vorsicht wurde dann das Gas nochmals mit rauchender Schwefelsänre, Aetzkali, mit Pyrogallussäure und Kali, sowie mit saurer Kupferchlorürlösung behandelt, um so auf ganz vollständige Weise alle ührigen Kohlenwasserstoffe, Kohlensänre und Kohlenoxydgas zu entfernen. - Das so erhaltene Gas wurde dann im Endiemeter in gewöhnlicher Weise verbrannt.

Folgendes sind die Analysen von den hei zwei verschiedenen Operationen erhaltenen Gasgemengen.

wie ein Gemiach von 2 Vol. Waasertoff mid 1 Vol. Propylwasserstoff  $3 \oplus H_1 = G_1H_1 + 2 H_1$  oder wie ein Gemiach von 3 Vol. Waaserstoff und 1 Vol. Birtylwasserstoff  $4 \oplus H_1 = G_1H_1 + 3 H_2$ . Ebeno kann bei seiner Verbrennung der Aublylwasserstoff  $G_1H_2$  verwechselt werden mit einem Gemileche von Waaserstoff und Propylwasserstoff

mit einem Gemäsche von Wasserstoff und Propylwasserstoff

3  $G_1$   $H_1 = 2$   $G_2$   $H_1 + H_2$ ; oder

mit einem Gemisch von Wasserstoff und Butylwasserstoff

2  $G_2$   $H_2 = G_2$   $H_3 + H_2$ ; oder

2 G<sub>1</sub> H<sub>4</sub> = G<sub>4</sub> H<sub>10</sub> + H<sub>2</sub>; eder
mit einem Gemische von Methylwasserstoff und Propylwasserstoff
2 G<sub>2</sub> H<sub>4</sub> = G H<sub>4</sub> + G<sub>2</sub> H<sub>6</sub> u.s.w.

30) Bunsen, Gasometrische Methoden. Seite 16 u. ff.

<sup>\*)</sup> Aus den Verbrennungserscheitungen allein Hast sich übrigens, wie sebon Berückets gezeigt, kein Schlass auf das Vrohenmen oder Abwesscheitigend eines bestimmten Glieben unserer Beibe ziehen. Denn s. B. liehet der Mehlybwasseristoff bei seiner Verbrennung mit Sauerstoff die nateilbeis Verballnisses: wei geleiches Volumina Wasserstoff und Ausbywasserstoff und eine Verbrennung mit wie geleiche Volumina Wasserstoff und Ausbywasserstoff 2 G H, = G/H, + H, oder

|                                | I.    |        |       |                             |
|--------------------------------|-------|--------|-------|-----------------------------|
|                                | Vol.  | Druck. | Temp. | Vol. bei 0°<br>u. 1 M. Druc |
| Anfängliches Volumen           | 107.5 | 0.2041 | 17.5  | 20.62                       |
| Nach Zulassung von 0           | 241.5 | 0.3357 | 16.8  | 76.37                       |
| " " Luft                       | 383 4 | 0.3934 | 17.2  | 170.10                      |
| " der Explosion (mit Knallgas) | 366.3 | 0.4482 | 16.1  | 155.10                      |
| " Absorption der C             | 342.0 | 0.4522 | 16.2  | 145.95                      |
| " Zulassung von H              | 523.7 | 0.6246 | 16.4  | 308.58                      |
| , der Explosion                | 338.8 | 0.4353 | 15,6  | 139.52                      |
|                                |       |        |       |                             |

### Daraus folgt, dass

20.62 Vol. — 15.51 Vol. N = 5.11 Vol. des brennbaren Gasgemisches zu ihrer Verbrennung 19.05 Vol. Sauerstoff gebranchten und dabei 9.04 Vol. Kohlensäure gaben. Die Contraction = 15.06.

1 Vol. des Gemisches verbraucht daher = 3.70 Vol. Sauerstoff und gibt 1.77 Kohlensäure. Contraction = 2.97 Vol.

|                |                              | 11.   |        |       |                              |
|----------------|------------------------------|-------|--------|-------|------------------------------|
|                |                              | Vol.  | Druck. | Temp. | Vol. bei 0°<br>u. 1 M. Druck |
| Anfangs-Volum. |                              | 90.7  | 0.1834 | 14.0  | 15.82                        |
| Nach           | Zulassung von 0              | 230.5 | 0.3201 | 14.6  | 70.04                        |
| 22             | " " Luft                     | 317.9 | 0.4033 | 14.6  | 121.70                       |
| 17             | der Explosion (mit Knallgas) | 307.0 | 0.3913 | 14.1  | 114.24                       |
| 11             | Absorption der C             | 294.9 | 0.3925 | 15.4  | 109.57                       |
| 12             | Zulassung von H              | 526.2 | 0.6139 | 134   | 307.93                       |
| 12             | der Explosion                | 334.8 | 0.4382 | 14.0  | 139.55                       |

### Daraus folgt, dass

15.82 Vol. — 12.62 Vol. N = 3.20 Vol. des brennbafen Gasgemisches zu ihrer Verbrennung 8.92 Vol. Sauerstoff verbrauchten und dabei 4.67 Vol. Kohlensäure gaben. Die Contraction = 7.46.

1 Vol. des Gemisches verbrancht daher = 279 Vol. Sauerstoff nnd gibt 1.46 Vol. Kohlensäure. Contraction = 2.33 Vol.

Hill man die Ergebnisse der beiden Analysen mit den oben angegebenen Verhältnissen der Verbrannungerscheinungen des Methylvassentsoffes zusammen, so scheint es nicht zweifelbaft, dass in dem Holzgase Hydrüre von höherem Atomgewichte, wie der genannte, vorkommen. Ich habe mich aber wiederholt vergebens bemüth, die höher siedenden Glieder dieser Reihe sos den Condensationsproducten in dem Rohrystene zu erhalten. Entweder fehlen daher dieselben in dem Gase oder sie sind urt in sehr geringer Menge vorhanden, so dass sie nur aus den Condensationsproducten, die bei betrichtlichen Kältergründen erhalten werden, darzustellen sind.

### V. Bestimmung von sauerstoffaltigen Körpern (Aldebyden, Ketonen n. s. w.) im Holngase.

Wenn man gereinigtes Holtgas durch concentrirte frisch bereitete Kalilauge streichen lisst oder eine sehwach befeuchtete harte Kalikugel in das Gas einführt, so hemerkt man sehr bald, dass die Flüssigkeit sich stark brünnt oder die Kugel sich mit einem brannen Hästehen überzieht. Da alle die bis jetzt aufgefundenen Körper keine solche Verfinderung durch Kali erleiden, so sehien mir der Vorgang auf die Anwesenheit von Acestonen oder Aldehyden zu deuten, deren grosse Mehrzahl der trocknen Destillation ihre Entstehung verdankt.

Die erstgenannten Körper sind mit Ausnahme des gewöhnlichen Acetons  $\Theta$ ,  $\Pi$ ,  $\Theta$  in Wasser unlösicht, die Aldebyde lösen sich, mit Ausnahme des gewöhnlichen Acet-aldehyds  $\Theta$ ,  $\Pi$ ,  $\Theta$ , gleichfalls nicht oder nur sehr sehwer in Wasser; es selien mir daher räthlich, beide Grappen von Körpern in Weingeist zu lösen, die Lösung durch Zusatz von Wasser zu trennen und die genannten Körper von den Gliedern der Reihe  $\Theta$ ,  $\Pi$ :  $\Pi$ :  $\Pi$  durch Destillation zu isoliren.

Als ich so verfuhr und die aleoholische Flüssigkeit mit einer gestätigten Kochsalzfösung (zur besseren Abscheidung) im grossen Ubernehusse versetzte, löste nich aber die gesättigte Flüssigkeit unter Abscheidung von Chlornatrium vollständig im Wasser und nur sehr geringe Mengen einer öligen Flüssigkeit, (die Benzol enthielt), schied sich ab; die gelöst gewesenen Körper schienen sonach in sehr verdünntem Weingeist vollkommen und leicht Ibslich zu sein.

Der penetrante Geruch und der beissende Geschmack, den das Wasser in den Gasuhren zeigt, bewogen mich, dasselhe einer Destillation zu unterwerfen, weil ich hoffen durfte, wenigstens einen Theil der genannten Verbindungen zu gewinnen. In der That erhielt ich bei einer Operation, die in grösserem Masstabe ausgeführt wurde, eine geringe Menge einer öligen Flüssigkeit, die auf dem übergehenden Wasser sehwamm, und beide, weilt dem Erwärmen mit Leichtigkeit zugesetztes salptersaures Silberoxyd zu metallischem Silber.

Diese Reaction liess anf die Anwesenheit von Aldehyden mit Sicherheit schliessen, sie wurde dadurch hestätigt, dass die von dem ersten übergehenden Antheile nochmals destillirte Flüssigkeit bei dem Vermischen mit saurem naterschweftigsaurem Natron Crystalle abschied.

Um diese Körper in grüsserer Menge darzustellen, wurden die Füllungen mehrerer sehr grosser Gasuhren benützt, durch die seit längerer Zeit nur reines Holngas gegangen war. Es wurden für eine Operation ca. 50 Pfd. Wasser aus denselben in eine Blase gegeben und so lange destillirt, bis der Rückstand in derselben fast vollständig Geruch und Geschmack verloren hatte. Die Menge des Uebergegangenen betrug in der Regel 10—12 Pfd. Auf demselben sehwam eine dichtlüssier, öltztier Pflüssir. keit, die mittelst einer Florentinerdissche gesammelt wurde. Die von derselben befreite Wässerige Flüssigkeit (die sohr sebwach saner reagirte) wurde in der bezeichneten Weise wiederholt destillirt. Das aus 8 Operationen schliesslich erhaltene ülig dunnflüssige Product wurde durch kohlonsaures Kali entwässert, da es sich zeigte, dars Clorcalcium selbst in der von Wasser vollständig befreiten Flüssigkeit sich mit Leichtigkeit löste. Die Ausbento an wasserfreiem Materiale betrug von 4/0 Pfd. Wassers aus den Uhren nur 1120 Grammen.

Sie wurde der fractionirten Destillation unterworfen. Die Flüssigkeit begann bei 39° C. na sieden; das Thermonenter stieg dann rasch anf 55° C. und zwinchen dieser Temperatur und 70° C. destillirte die grösste Masse der Plüssigkeit über. Was über 70° siedete, wurde in Portionen von 10° zu 10° artigefangen. Ich bemerke nur noch, dass zwischen 30° und 90° noch eine etwas grössere Menge von Flüssigkeit destillirte und dass der Siedepunkt des letten Anthelis zwischen 10° und 170° lag.

Um die möglicher Weise vorhandenen Hydruc, vielleicht den bei 39 °C. siedenden Amplwassertoft aufunfluden, von dem es Frankland wahrscheinlich gemacht hat, dass er unter den Destillationsproducten des Holzes vorkommt, wurde ein Theil der erhaltenen Flassigkeit mit concentrirter rauchender Salpetersfüre unter Abkühlen in grösserem Uberschinse versetzt. Es trat eine sehr beftige Reaction ein und eine reichliche Bildung von Ozalsfüre; aber es sehind sich bei dem Vermischen mit Wasser auch nicht eine Spur von einer Flüssigkeit ab, die unzersetzt gehlieben wäre. Es fehlten sonach auch in dieser Flüssigkeit die Hyddrex.

# a) Analyse des bei 30-40° übergangenen Productes.

Diese farblose Flüssigkeit hatte einen durchdringenden erstickenden Geruch und reducirte sahgetersaures Süberoxyl mit grösster Leichtigkeit. Es waren dies hinreichende Anzeigen, um eine Prüfung auf den gew. Acetaldebyd 6; H. azusustellen, der bei 21° siedet. Die ohnedem sehr geringe Menge von Flüssigkeit wurde mit Aumoniakga gesätigt und Achter zugefügt. Nach kurzer Zeit schieden sich deutlich zu erkennende Crystalle von Aldehvlammoniäk 6; H. N o.

aus und es ist sonach kein Zweifel, dass wirklich derselbe vorhanden war. Zmm vollständigen Beweise hatte ich deuselhen durch Kochen mit Blansäure und Salzsäure in Alanin übergeführt; aber die Menge des Destillats war zu geringe, um die Ausführung dieser Operationen zu gestatten.

b) Untersuchung der folgenden zwischen 60-70° siedenden Producte u. s. w.

Unter die Körper, welche innerhalh der angegebenen Temperaturgränzen sieden, gehören

1) Aus der Gruppe der Aldehyde:

Propylaldehyd 6, H, O
Propylal (mit demselben isomer)

Siedepunkt 55-65°

Butaldehyd C, H, O Siedepunkt 68-75°
Butylal (mit demselben isomer) , 95°

2) aus der Gruppe der Ketone:

Aceton €, H, ↔ Siedepunkt 56\*

Methylaceton €, H, ↔ ,, 75—77

ferner noch

Methylalcohol (Holzgeist) € H, ↔ Siedepunkt 60-66°

Essigsaurer Methylaether (essigsaures Methyloxyd)  ${}^{\bullet}_{GH_1}^{H_1}$   ${}^{\bullet}_{GH_2}$  Siedepunkt  $\tilde{\omega}^*$ 

Es ist dies, wie ersichtlich, eine sehr grosse Zahl von Körpern.— Zanäbest wurde um eine bessere Scheidung zu haben, das Destillat, welches zwischen 50° und 70° C. siedete, in 2 Fractionen: in die von 50°-60° und die von 60°-70° geschieden.

Die erstere war die geringere an Menge. Zur Auffindung des Acetons G, H. O wurde der bei 56° übergehende und die Hauptmasse bildende Theil besonders anfgefangen und dann nochmals fractionirt, indem wiederholt das bei 56° C. constant Uebergehende getrennt aufgefangen wurde. - Als ich von dem letzt erhaltenen Producte eine kleine Probe mit einer concentrirten wässcrigen Lösung von saurem schwefligsaurem Ammoniak versetzte, trübte sich dieselbe, schied aber keine Crystalle ans, sondern wurde bei längerem Stehen wieder klar. Ich wandte dann eine fast vollkommen wasserfreie Lösung von saurem schwefligsanrem Ammoniak in absolutem Alcohol an, die ich in grösserem Ucberschusse mit dem Destillate vermischte und einige Zeit stehen liess. Es schieden sich dann fächerförmig gruppirte, seidenglänzende Crystallnadeln von saurem schwefligsaurem Aceton-Ammoniak (€, H, (NH,) S +, +H, +) aus, die eine ziemlich beträchtliche Grösse besassen und meines Wissens in dieser Form noch nicht beobachtet sind. Leider waren sie zu einer Mossung nicht geeignet. Sie wurden mit Alcohol gewaschen, durch öfteres Pressen zwischen Filtrirpspier getrocknet und analysirt.

0.4685 Grm. Substanz gaben:
0.3891 Grm. Koblensäure nnd
0.3090 ... Wasser.

0.8132 Grm. Substanz gaben 1.2187 Grm. schwefelsanren Baryt.

| Derecuner |            |     | mer    | Gerunder |  |
|-----------|------------|-----|--------|----------|--|
|           | G,         | 36  | 22.93  | 22.65    |  |
|           | $H_{ij}$   | 11  | 7.01   | 7.33     |  |
|           | N          | 14  | 8.91   | _        |  |
|           | 8          | 32  | 20.38  | 20,57    |  |
|           | $\Theta_4$ | 64  | 40.77  |          |  |
|           | _          | 157 | 100.00 |          |  |

Siedepunkt und Analyse lassen keinen Zweifel darüber, dass die Flüssigkeit Aceton 6, IL 6

ewesen ist. Essigsäure Methyläther  ${f C}_{f C}{f H}_{a}^{f O}$   $f C}_{f k}$  konnte in dieser Fraction

nicht nachgewiesen werden; die angestellten Reactionen sprachen für seine gänzliche Abwesenheit.

Von der die grössere Menge bildenden und zwischen 60° nud 70° destüllirenden Fraction wurde ein Theil zur Auffindung des Methyalcobola nach dem Verfahren von Carius verwandt, da die Auflösung des Chlorcalciums, die ich oben erwähnte, Grund dafür angab, znnächst anf diesen Köpper zu präfen.

In der Plassigkeit wurde Benzoesäure gelöst, dieselbe in ein Kölbehen gegeben und durch die Lösung unter sehwachem Erwärinen Salzsäuregas geleitet. Um die von diesem mitgeführten Dämpfe zu condensiren, wurden dieselben durch einen Kühlapparat geleitet und zum Rückfliesen gebrucht. Nach längerem Durchleiten von Salzsäure under die Plassigkeit im Wasserbade gelinde erwärmt, dann abdestillirt und das über 100° Uebergehende getrennt aufgefangen nud mit Wasser vermischt. Die Flüssigkeit im Wasserbade underh Ausscheiden des Benzoesäure-Methyläther  $^{\rm G, H, \, G}_{\rm B, II}$  miltig trübte, wurde decanthirt, die überschüssige Säure schwach abgestumpf und der Aetbernach dem Entwässern durch Umdestilliren gereinigt. Der bei 196°C. übergehende Theil seigte ganz genau die Eigenschaften und den charakteristischen Geruch des Benzoesäure-Methyläther. Die Analyse bestätigte diese Annahme.

0.3016 Grm. gaben

| 0.7742 Grm.<br>0.1622 ,,<br>Berechnet |     | Kohlensäur<br>Wasser. | e und<br>Gefunde |       |
|---------------------------------------|-----|-----------------------|------------------|-------|
| G,                                    | 96  | 70.58                 |                  | 69.82 |
| н,                                    | 8   | 5.88                  |                  | 5.98  |
| $\Theta_{\mathbf{r}}$                 | 32  | 23.54                 |                  |       |
|                                       | 136 | 100.00                | -                |       |

In der untersuchten Flüssigkeit war sonach Methylalcohol & H. &

enthalten.

Die Anzahl der oben zusammengestellten Körper, deren Vorkommen im Gase und darum auch in unserer Flüssigkeit nicht unwahrscheinlich, ist stehon gross; es ist aber mit Sicherheit auzunehmen, dass auch noch andere Körper in derselben enhalten, die als nicht so leicht zu entfernende Antheile von Substansen mit böheren Sicdepunkten ausgene nich. Die Möglichkeit des Vorkommens anderer noch nicht oder nur wenig bekannter Körper ist, wie kaum zu erwähnen, chenfalls nicht ausgeschlossen und sedlich dürften durch die Anwesenbeit des Methylalcohols in dieser nud sedlich dürften durch die Anwesenbeit des Methylalcohols in dieser nud sellich durften durch die Anwesenbeit des Methylalcohols in dieser nud sellich eine Sichen der den Methylalcohol ein die IN Wasser zwar ganz unlöslich, aber in der dem Methylalcohol enthaltenden Flüssigkeit zurückgehalten werden. Gegenüber dem Angestährten wird es wohl einbeuchtend, wovon mich eine lange und

mühevolle, aber für die vorliegende Untersuchung resultatlos gebliebene Arbeit überzengt hat — dass die Trennung ao vieler Körper anserordentlich ersehwert ist. Sie wird dadurch fast zur Unmöglichskeit, soferne man als einzige Trennungsmethode nur die fractionirte Destillation benützen kann. Hieru aber gehören nothwendigerweise aber grosse Mangen von Material, deren Darstellung ausser dem Bereiche der Möglichkeit für mich liegt. Selbst dann scheint mir die Ausführung analytischer Bestimmung noch schwierig auszuführen, da einestheils wiele hierher gebörige Körper (namentlich die im Wasser löslichen) noch wenig bekannt, und desskalb die wissenschaftlichen Methoden zu ührer Anfindung und Trennung unsurreichend sind, anderentheils diese Körper vielfach auch in isomeren Modificationen vorkommen.

Alle diese grossen Schwierigkeiten, die ich im Anfange naterschätzte nod zu besiegen glaubte, haben mich trott einer mehrmoatlichen und mührevollen Arbeit zu keinen positiven Resultaten gelangen lassen. Ich sah schliesslich – und dies gilt chonso für die in Rede stehende Fraction von 60–70° C., wie für die in geringeren Menge noch vorhandenen – mein Bestreben dahin begrenzt, die weitere Untersachung einzustellen, muspäter mit besseren Mitteln und im Besitze grösserer Mengen von Metrali dieselbe wieder aufzuschmen und auf diese übrigens sehr interesante Körper zurück zu kommen. Erwilhen will ich jedoch noch, dass das Vorkommen von Furfurol unter den höher siedenden Körpern nach den Anhaltspunkten meiner Untersendung sehr währscheinlich ist.

Wenn nun auch die Trennung und Bestimmung der einzelnen im Gase vorkommenden sauerstoffhaltigen Körper nur als eine unzureichende anzasehen ist, so wäre es für unsere Zwecke doch wichtig, wenigstens annähernd die Menge derselben im Gase zu kennen. Aber hier stossen wir abermals auf schr bedentende Schwierigkeiten. Es ist wohl als gewiss anznnehmen, dass, wenn wir aus dem in Wasser löslichen Antheile der fraglichen Körper die Gesammtmenge bestimmen wollen, wir einen bedeutenden Fehler dadurch begehen, weil diese Stoffe im Wasser nnr sehr sehwer löslich, dies darnm bald gesättigt sein wird, und dann ein grosser Theil im Gase znrückbleibt. Alcohol oder Aether statt Wasser als Lösnngsmittel anzuwenden, geht schon aus dem Grande nicht, weil das Lösungsvermögen dieser für die betreffenden Körper nicht bekaunt ist, von den möglicherweise einige nur schwierig löslich sind; ausserdem aber die Methode an der Ungenauigkeit leiden würde, dass bei dem Verdunsten oder vorsichtigen Abdestilliren der Lösungsmittel sich dennoch ein Theil der gelösten Stoffe mit denselben verflüchtigen würde. Führen wir die Körper mit Hülfe von rauchender Salpetersänre in Oxalsaure über, was möglich wäre, so ergibt auch diese Operation kein Resultat, weil die Glieder der Gruppe G. Han gleichfalls dadurch in die genannte Säure übergeführt werden.

Das einzige (freilich auch nicht scharfe) Verfabren habe ich folgendermassen ansgeführt: Bekanntlich oxydiren sich Aldehyde und Ketone mit Leichtigkeit, wenn sie in alcalischer Lösung mit Luft in Berührung sind und bilden harzartige Producte. Aus dieser kalischen Lösung kann, nach atattgefundener Oxydation, durch schwaches Erwärmen, das gelöst gewesene Aethylen u. s. w., Acetylen, Benzol etc. ausgetriehen werden. Wonn man dann die Flüssigkeit mit rauchender Salpetersäure ühersättigt und nach längerer Digestion die harzartigen Producte in Oxalsäure ühergeführt sind, so kann man dieselben als solche bestimmen. Einen solchen Versuch habe ich ausgeführt. Ich liess in einem kleinen Gasometer genau 5 c' Holzgas mit ctwa der doppelten Mengo Luft zusammentreten und leitete dieses Gasgemische durch mehrere Waschflaschen mit concentrirter Kalilauge. Diese Operation dauerte 6 Tage. Dann wurden die kalischen Flüssigkeiten vereinigt und gewogen. Ihr Gewicht betrug 804 Grammen. 40 Grammen dieser Flüssigkeit wurden schwach erwärmt und dann tropfenweise mit Hülfe eines sehr langen Trichterrohrs auf den Boden eines grösseren Kolhens geführt, der circa 300 Grammen stärkste rauchende Salpetersäure onthielt. Als beide Flüssigkeiten, vermischt, längere Zeit der Ruhe überlassen waren, wurde das Ganze längere Zeit erhitzt, die Säure möglichst vollständig verjagt und im Rückstande die Oxalsänre als oxalsaurer Kalk gofällt. Dieser wurde dann geglüht und aus dem erhaltenon kohlensauren Kalke die Oxalsäure berechnet.

Ans diesen 40 Grm. der kalischen Lösung erhicht ich 0.0058 Grm. kohlensauren Kalk. 804 Grm. gehen sonach = 0.1160 Grm. kohlensauren Kalk entsprechend 0.0835 Grm. Oxalsäure.

Diese Menge ist so gering, dass man wohl herechtigt ist, anzunchmen, dass diese Methode unzurveilssig und ungenan sein müsse. Diese Annahme stützt sich vornehmlich auf die Thatsache, dass hei Holzgashereitung sich beträchtlichere Mengen von den in Rede stehenden Körpern in den Syphons ausscheiden, als von den Oliedern der Phenytriche, dass sonach das Gas reichlich oder fast vollständig mit den Dämpfen der genannten Körper beladen sein müsse.

Dass übrigens diese sauerstoffhaltigen Körper, wenn sie in orheblicher Menge vorkommen, für das Leuchtvermögen eines Gases von Einfauss sind, lässt sich leicht erweisen. Lässt man durch das erhaltene Gemenge dieser Stoffe in einem geeigneten Carburisationsapparat ein nicht leuchtendes Gas, z. B. Wassertoff, streichen, wie ich gethan, und dasselbe aus einer sehr weiten Breuneröffnung einer Glasröhre z. B. hrennen, so ist die Lenchkraft, des Gasez zwar nicht hedeutend, aber doch noch merklich vermöhrt. Aus einer engen gewöhnlichen Brenneröffnung leuchtet es kaum. Za lässt sich aus diesem Verhalten noch nicht der Schlins zichen, dass die genannten Körper die Lichtentwicklung des Gases vermehren. Vielnehr ist es sehr wahrscheinlich, dass sie, wenn sie mit den schweren Kohlenwasserstoffen in höherer Temperatur oder eigenntlich dem aus diesen ausgeschiedenen Kohlenstoff zusammentreffen, dieselbe vermöge ihres Sauerstoffgehaltes reduciren and dieselben dadurch am Leuchten verhindern. Kommen violleicht noch

sanerstoffreichere Verbindungen im Holzgase vor, wie die vorliegenden, so werden dieselben effectiv schädlich wirken. Versuche müssen natürlich die Annahme oder Unzuläsierkeit dieser Ansicht entscheiden.

Die Nachweisung einer Klasse von Körpern, deren Vorkommen im Gase his jetzt noch nicht mit Sicherheit bekannt war und die auf der Grenze zwischen lichtgeheuden und nicht leuchtenden Bestaudtheilen atsehse, im Grunde sonach als "üherfüßsige" zu hezeichnen sein dürften, wird inmerhin nicht ober Interesse sein

Darmstadt, im October 1863.

Dr. W. Reissig.

## Dachconstruction zum Gasbehälter-Gebäude der Imperial-Continental-Gas-Association zu Berlin

von W. Schwedler.

(Auszug aus der Zeitschrift für Sauwesen von Erbham, mit Zeichnungen auf Tafel 10.)

Das Gehäude, welches zur Aufnahme eines Telescop-Gasbebälter nit gusseisernem Wasserhassin dien, umschliesst einen eylindrischen Raum von 1087; Finss Durchmesser und 80 Fuss Höbe. — Nach Vollendung der Maseru wurde ein Kegeldach ühre demselben nach der Füg. 4 dargestellten Construction auf einer von unten her aufgeführten Rüstung errichtet. — Er ist diese Construction hei mehreren anderen ähnlichen Gebäuden zur Ausfahrung gekommon. — 32 hölzerne Sparren stitusen in der Kegelifische ehenvoriels echniedeiverner aufläch Auker, die an einem zweisten gusseineren mit Schmiedeeisen verstärkten Ringe befestigt sind, in der borizontalen Ebene gehalten, die Ausstelfung auf Sparren durch ein aus Dreiseken gebäldetes Constructionssystem ist die ühliche. — Die eiszelnen Sparrensysteme erhalten ihre Ausstefung nach der Seite durch die in concentrischen Polizonen ausgeorineten Fetten und die auflaher aufgenagelte Dachseinlang, befestigt waren und imes die augenzebeinliche Standfähigkeit der Connen auf der Steit durch der Seite durch der Seiten der Schalung gebörig hefestigt waren und imes die augenzebeinliche Standfähigkeit der Connen auf Stützpunkt für die Hohmssehlnen bei Besseitigung der Rüsthölker benutzt wurde. — Es erfolgte der Einsturz während dieser Arbeit durch das Prehen des oberen mittleren Muffenrigese um die vertiesele Centralachse

Die Nothwendigkeit, den Gasbelütter dem Gebrauche zu überliefern, veranlasste demnichst das Gobiudo unbedacht in Gebrauch zu nehmen und die inneren Einrichtungen zu vollenden. Fig. 1 stellt dieselben im Quorschuft dar. – Sie bestehen in dem gusseinen Wasserbasin von 24 Pas Trefe ind in der Stellt dieselben im Gustaffen der Gober in der Gober

Es wurde zum grössten Theile das Gas aus der Glocke ausgelassen. wodurch diese ihren niedrigsten Stand bei b Fig. 1 einuahm, ohne auf dem Boden des Wasserbassins aufzustehen. Zum Tragen der Glocke war ein innerer Drnck des Gases von circa 3 Zoll Wassersänle erforderlich. - Dieselhe wiegt mithin pro 🗅 Fuss ½; . 61,7 oder rund 15 Pfund und hei 7000 🗆 Fnss Querschnitt 1050 Ctr. Zum Hehen der Glocke wurden unn auf der Mitte ihres Deckels 4 gewöhnliche Schmicdeblasebälge zum Betriehe durch 8 Arbeiter hergerichtet, durch welche Luft in das im Centrum befindliche Rohr gepumpt wurde. Beim Emporsteigen der Glocke vermehrte sich der Druck, der an mehreren Stellen durch aufgeschraubte Mauometer gemessen wurde, allmählig und wurde beim Aushebeu der Tasse (des unteren Theiles des Gasbehälters) etwa 5 Zoll. Hieranf wurde die Glocke durch Ausblasen der Luft und des etwa noch vorhandenen Gases wieder auf ihren niedrigsten Standpunkt herangelassen, ohne jedoch den Boden zu herühren. - Es war somit noch ein Luftdruck von 15 Pfund pro Pfuss vorhanden, der den Deckel von naten nach oben aussteifte. - Hiernach wurde zur Herstellung der Rüstung über dem Gashehälter geschritten, die meistens aus 1 Zoll starken Brettern bestand, verbunden durch 4 Zoll starke verticale Stiele, Znnächst wurde die Oberfläche des Gasbehälters mit Brettern belegt in radialer Richtung, um dieselbe auszusteifen und den Lnftdruck aufznnehmen Fig. 2 snb B ein Grandriss, Fig. 1 snb B im Durchschnitt. Ucher diese Bretterlage wurden aus Brettern verbundene radiale Fachwerksysteme gestreckt, die wiederum oben und nuten durch concentrische Kinge hochkantiger Bretter verbunden und durch Kreuze abgesteift waren. Ueber diesen wurde ein Bretterhelag zum Gehen und Aufstellen des Eiseuwerkes angeordnet. Diese Construction hatte den Zweck, ausser der Herstellung einer Ebene den Druck auf einzelnen Punkten der Rüstung auf eine recht grosse Oberfläche des Gasbehälters zu übertragen und den Gegendruck von 15 Pfund pro ☐ Fuss daselhst in Empfang zm nehmen. — Es ist zn bemerken, dass die Rüstung aus 24 radialen Systemen zusammengesetzt war, weil die Construction des Deckels der Glocke aus 12 dergleichen Systemen besteht und ein Aufeinandertreffen wünschenswerth war, während die Dachconstruction 32 solcher Systeme besitzt, woher sich die Differenzen in der Theilung des Grundrisses erklären. - Es treffen daher die Eckpunkte der Dachconstruction nicht genau auf die Rippen der Rüstnng und mnssten daselbst bei der Ansführung noch ergänzende Stützen zwischen den oberen und unteren Bohlenringen angebracht werden. Die Richthölzer, sowie das Eisenwerk der Construction wurden durch die Fensteröffnungen a

Fig. 1, an welche eine Rampe führte, hereingetragen und geschah die Zusammennfügung resp. Zusammennietung auf dem schwimmeuden Gashehälter. Das Manometer stieg auf 5 Zoll. Es war also das Gewieht von Rüstung und Dach ½, 61,7,700 Pfund weniger 1050 Ctr. = 700 Ctr.

In Fig. 2 ist die Dachconstruction nach ihrer Zusammenstellung punktirt dargestellt. - Die Spitzen sämmtlicher Dachgebinde waren noch nicht angenietet, sondern stwas zurückgestellt, nm die Gallerien passiren zn köunen, Das Einpnmpen der Luft bei 5 bis 8 Zoll Druck ging mit Leichtigkeit nnd das Aufsteigen mit Sicherheit vor sich. - Beim Aushehen der Tasse des Gasbehälters stieg das Manometer auf 8 Zoll. - Es war mithin die gebobene Last V<sub>ii</sub> .61,7.7000 Pfd. = 2800 Ctr. Die Arbeit wurde etwa in 2 Tagen vollendet. Nachdem das Dach circa 1 Fuss höher, als seine definitive Lage werden sollte, gehoben war, wurden die Dachgebinde vollständig zusammengenietet. - Die Dachconstruction bildete hiernach ein fest vernietetes System und es sollten hiernach sämmtliche Auflager in einer horizontalen Ehene liegen. - Die Messung ergab, dass weder die Auflager in einer Ebene lagen, noch dass die mittlere Ebene eine horizontale war. -Die Abweichung der Auflagerpankte von der mittleren Ebene war ± 1 bis 2 Zoll und zwar waren die Fehler bei sämmtlichen gabelförmig getbeilten Sparren positiv, bei den andern negativ Es liegt dies in der Nothwendigkeit zur Regulirung der Krümmung zwei Schahlonen anwenden zu müssen, die nicht genan übereinstimmten. - Es wurden nun die Auflagerplatten in verschiedeuer Höhe untermauert und zwar so, dass nach dem Auflagern die mittlere Ehene eine horizontale sein musste. - Hiernach wurde das System auf die Lagerzapfen niedergelassen und der Gasbebälter etwa einen Finss tiefer geseukt, so dass die Construction sich frei trug. - Dabei zeigte sich nnu an der Spaunung der nnteren Gurtungen, dass die 32 Stützpunkte nicht gleichmässig helastet waren. Es wurde daher eine römische Wage construirt, welche mit ihrem kurzen Schenkel das Ende iedes Gebindes mit 1/12 des Gesammtgewichtes der Construction emporzog. Die so geschaffene Lage wurde durch Andrehen der Stellschrauben fixirt. Nachdem sämmtliche zu gering helastete Auflager in dieser Weise zum Druck gebracht, hatten sich die zu stark helasteten vou selhst etwas regulirt nud es konnte demnächst eine genauere Regulirung mit Leichtigkeit vorgenommen werden. Uehrigens war es interessaut zu hemerken, wie die genietete Construction mit der Zeit den Druck auf die 32 Auflager von selbst gleichförmiger vertbeilte und sich kleine Differenzen in den Spannungen der Diagonalen und unteren Gurtungen nach und nach ansglichen.

Das Gesammtgewicht der Eisenconstruction beträgt 530 Ctr. (excl. cines nicht in Rechnung gestellten Mehranfwandes, der wegen Verwendung stärkerer Eisensorten entstanden ist), wohei 17 % Ctr. Gasseisen zu den Auflagern und betrugen die Kosten incl. Aufstellung, aher excl. Heben mittelst Blasebälge pro Ctr. circa 11 Thir.

Die Gesammtkosten betrugen ungefähr 7816 Thlr. excl. Dachdecker-Arbeit, Klempnerarbeit und Tischler-, Glaser-, sowie Anstreicherarbeiten.



PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGT CILDEN FOUNDATIONS



PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGE CILDEN FOUNDATIONS

# Elektromagnetische Maschine zur Lichterzeugung von der Gesellschaft l'Alliance.

Fig. 1.

F. .







FUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGE TILDEN FOUNDATIONS

# Elektromagnetische Maschine zur Lichterzeugung von der Gesellschaft l'Alliance

Fig. 1.

Fig. 9.

















Dus

Fig. 3.

Fig 1.

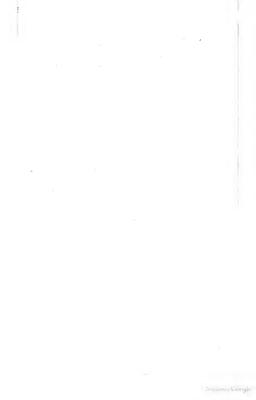





Münchener Gaszähler Aichapparat.





Distancy Gringle



PUBLIC LIEFARY
ANTOR, LENOX





